# LEOPOLDINA



281.2

Library of the Museum

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARTARD COLLEGE, CAMBRIDGE, WASS.

Founded by private subscription, in 1861.

In Eichangelben the Smissen I deep law Indich skad I Wissen I Brisden Smisden In 1976.

Mefte VII + VIII Title vages manting.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

### KAISERLICHEN LEOPOLDINO-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dr. W. F. G. Benn.

Nr. 1. 2. Heft VII.

Juli 1871.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen. Zum Andenken an den verstorbenen Präsidenten Gebeimrath und Leibarat C. G. Carus. — Gestorbene Adjunkten. — Gestorbene Mitglieder. — Eingegangene Schriften. —

# Amtliche Mittheilungen.

# Zum Andenken an den verstorbenen Präsidenten Geheimrath und Leibarzt C. G. Carrus

(Mitglied der Akademie den 28. Nov. 1818, Cogn. Cajus II.; Adjunkt den 24. August 1860; zum Präsidenten erwählt den 23. December 1862).

Wenige Manner haben uns so volletändige Nachrichten über ihr Leben hinterlassen, als Carl Gustac Carus. Die ansern Eerignise desselben, die überdies, abgeseben von sinen nicht unerheblichen Anzahl grösserer Reisen, keine ungewöhnlichen Unstände bieten, können wir daber als hinreichend bekannt voraussetzen und mit wenigen Worten verzeichnen. Er wurde am 3. Januars 1789 zu Leipzig geboren und blieb (ein fügerere Bruder starb früh das einzige Kind seiner Eltern. Der Vater hatte eine Färberei und auch Carus war als einziger Schon und Erbe bestimmt, dons elben Lebenswege einzusschägen.

Leop. VII.

Aber in seinem Kreise fand er nicht nur in Eltern und Verwandten, sondern auch in den Freunden des Hauses so reichbegabte und ausgezeichnete Menschen, dass, getragen von der eigenen Neigung, sin höheres Streben sich bald entwickelte. — Der Vater erkannte die Wichtigkeit der Wissensehaft für sein Geschäft; der Sohn sollte studiren, um sich die nöthigen chemischen Kenntnisse auf der Universität zu erwerbeit

Zunächst durch Privatanterricht vorgebildet, wurde er, um sieh dazu vorznbereiten, im Jahre 1801, 12jährig, in die Secunda der Thomasschule aufgenommen und bereits am 21. April 1804, wenig mehr als 15 Jahr alt, als Student inscribirt. —

Er wandte sich den Naturwissenschaften zu; sein ohnehln reger Eifer wuchs mit seinen Fortschritten; er gewann im Winter 1809/6 die Zuttimmung seiner Eltern, das überdies nnter den politischen Wirren leidende Farbergeschäft preiszugeben, widmete zich dann der Medicin und absolvirte 1811. Nach damaligem Gebrauche ward er zumächt Dr. philos. und Mag. lib. artium (24.3. Dies. Specimen biologiae generallen), am 15[10. Magister legen oder Privatdocent und am 20. December desselben Jahres Dr. der Medicin (Dies. de uterirheumatimo).

Carus war seit 1810 Yamulus bei Professor Joerg und wurde 1811 dessen Assistent an der neueröffestes Entidungsantsit (Trier sehe Stittung). Seine Vorleuungen bezogen sieh aber nicht auf dieses Fach; er las (der erste in Leipuig) über vorgleichende Anatomic. Er heirsthete noch vor seiner Promotion zum Dr. med. (2/11. 1811) eine längst nahe befreundete und in sein dietelheite Haus aufgrommene Verwandte, lebtom til hir im dietrichen Hause fort und suehte die spärlichen aus der Praxis und dem Privatdocententum gezogenen Enkünfte durch überarische Arbeiten zu mehren. —

In dem Kriegejahre 1813 übernahm er nach der Schlacht bei Lützen die Leitung eines Mülitär-Hopitals im Flüffenderf nah bei Leitung erkrankte aber sebbst schwer am Typhus. Bald nach der Genesung, im November 1814, wurde er Professor der Entbindung-kunst am der neubegründsten med.-chir. Akademie im Dresdem. Die Mutter folgte ihm sogleich, der Vater, nachdem er sein Geschlät nangleicht natze und wie frühre der verheirstattes Nohn in dem väterlichen, fanden jetzt die Eltern in des Sohnes Hause ihre Heimath bis an ihr Ende.

Carus fehlte es uicht an Gelegenheit, das Dresdner Amt mit einer Universitätsprofessur zu vertauschem. — Er hatte ashlreiche ehrenvolle und vortheilhafte Anerbietungen
aus Dorpat (1814), aus Erlangen (1821), zweimal aus Breelau (1821 und 23), ans Göttingen
(1822) und zweimal aus Berlin (1828 und 29), aber er blieb dem liebgewonnenen und seiner
Art entsprechenden Wöhnorte getreu. Er wurde im September 1827 mit Aufgabe seiner
bisberigen Stellung Leibartz und zugleich Mitglied der Medicinal-Behörde und endlich im
December 1862 Präsident namerer Akademie.

In diesem anscheinend engen Rahmen spannt sich nun aber ein reiches Bild eigentbümlieher und seltene: Gestessentwickelung, über die uns Carus gleichfalls so vollständige Mittheilungen machte, dass wir uns zur Schilderung vielfach seiner eigenen Worte bedienen können.

Carus war ein stiller, weieber, scheuer, die Einsamkeit liebender Knabe, der "mehr n sich hinein als aus sich hinaus lebte", aber im Innern stets leideseksätlich beschäftigt war. — Spielen mit gleichaltrigen Knaben nog ihn nicht an und er hatte fast keinen Genossen. Einsam im Walde umbergeben, sich unter einen Daum legen und beobachtend oder träussend der Eliswirkung der Natur sich hingeben, war ihm das Liebete. Oft hatte er das Bedürfniss sich auszuweinen. Im Sommer angelte er, im Winter lief er wohl Schlittschube. Dabei aber war er unermödlich im Lernen, schnell im Fortschreiten und von fast pedantischer Ordnangsliebe. An Aeltere schloss er sich gern an, horchte auf ihre Reden und suchte sich au unterrichten.

Wunderliche Bilder von dem, was er erstreben wolle, müssen schon früh in diesem crusten Knaben erwacht sein. Die Mutter erzählte, er habe ihr oft versichert, wenn er erst Prinz sei, wolle er sie zur Königin machen.

Zugleich entwickelte sich eine von nicht unbedentendem Talente getragene Neigung zur Kunst, zunächst zum Zeichnen und Malen, das von dem verwahrten Erdumsegler Tilesus und namentlich durch enge Freundschaft mit dem ungleich älteres Zeichner Detst gefördet wurde. Tilesius, der nach seiner Rückkehr von einer Reise nach Portugal in dem Ilause der Eltern wohnte, war es auch, der den Sinn des jungen Carus für Thierformen und ihreu Bau weckte.

Die Jahre des Besuches der Thomasschule machten ihm keinen erfreulichen Eindruck, theils der lärmenden Genossen, dann aber auch der hauptsächlichsten Unterrichtsgegenstände wegen, "durch die er sich hindurcharbeitete, aber bei denen ihm keine Freude aufging", und erst auf der Universität gewann er die Freiheit, seinen Neigungen gemäss zu leben und sich zu beschäftigen. - Dass dies kein geräuschvolles Studentenleben war, wird man nicht bezweifeln; ja er gewann unter seinen Studiengenossen selbst keinen näheren Freund, obgleich, wie er sich ausdrückt, "eine solche Fluth von Empfindung, Liebe und Sehnsucht nach Anklang des Geistesverwandten in seinem Innern wogte, dass er sich kaum damit zu lassen wusste." Je einsamer er aber war, desto mehr erwachte "das Suchen und Ringen nach innerer Gewissheit über die höchsten Fragen und drückte ihm einen gewissen Zug von Ernst und Schwermnth auf." Mit diesem Suchen fielen nun zwei sehr verschiedenartige Einwirkungen zusammen und machten doch beide einen unanslöschlichen Eindruck; das Bekanntwerden von G. Cuvier's Leçons d'anatomie comparée und Oken und Schelling's Begründung der Naturphilosophie. Von dem Ersteren darauf hingewiesen, "der Erforschung der Erscheinungen mit Sorgfalt und Treue nachzugehen", fühlte er sich doch erst dann wahrhaft befriedigt, wenn er dem idealen innereu Grunde derselbeu ein näheres Verständniss abgewonnen zu haben hoffte. ---

Carus strebte beide Wege zu vereinigen, und dass er den ersteren einzuchlagen verstand, zeigen eine Reibe sorgfältiger Utersenbungen not einige wichtige Enddeckungen, wie z. B. die des Blutlaufs bei den Insekten. Aber der letztere Weg lag seiner Eigenthümlichkeit dehe näher und drückte allen seinen Thun das Gepräge saft. Carus hat ihn auch den estebhödensten anderen wissennchaftlichen Strömangen gegenüber nie verlassen und da der subjektiven Auffassung dabei ein grosses Gewicht beigelegt wird, mannichaftigen Widerspruch und, wie es ihm sehne, Geringachtung deshalb erfahren. — Diese krinkten ihn bei belähären Selbstgefühle noch tiefer, als seine Aeuserungen darlegen, und doch wählt auch sein Urthell einem keineswegs immer durch Milde ausgeseichnet Ausdruck. — Er gerich dadurch mit der berrschenden Wissenschaftsrichtung in eine Art Gegenastz und blieb den Hauptträgern derselben entfreundet. Er wandte sich allmählig den Fragen zu, welche sich der experimentalen Methode mehr entziehen und der beobachtenden und contemplativa an-heinfallen, denen der Entwickelung der geistigen Krafte und ihrer Einwirkung auf die körperlichen Toman. — Carus sählt sich im Gegenaste zu den, vollkommen fertigen. Menschen

mit Recht zu denen, "die eine ewige Schnsucht immer wieh erst ausdangen scheinen, die nie sagt, wie viel sie schon erreicht haben, da sie selbst sieh erst auszufangen scheinen, die nie ruhis werden können und deren Loos es ist, rastlos im Innern und Aeussern beweet zu sein.

Ein Mann dieser Art in das an Konstehaltzen und künstlerischem Streben reiche Dreden versetzt und selbts mit einem nicht unerheblichen Kunstlerischen Talente ausgestattet, musste in wachsendem Grade sich dieser Richtung ergeben. War es zuerst die Malerkunst, die er derartig betrieb, dass er seine Bilder auf die Ausstellungen beschte, sie verkaufte und auch hin und wieder Bestellungen ausführte, so öffietet sich mehr und mehr sein Sinn für die Peesie, die Musik, die Schauspielkunst. Sein Haus füllte sich mit Kunstwerken aller Art, es bildete einen Vereinigungspunkt für die bedeutenderen Künstler eller Classen und selbst die Familienverbindungen knüpften sich in dieser Richtung, indem Rietschel sein Schwiegerschn wurde.

Seine ärztliche Thätigkeit führte ihn, zumal nachdem er Königl. Leibarzt geworden war, in die bichsten Kreise. Sein ästbetischer Sinn fand Gefallen an den feinen Formen des Verkehrs mit bedeutenden und geistreichen Menschen und unwillkührlich nahm sein eigenes Haus, so weit seine Verhältnisse gestatteten, ähnliche Formen an. —

Durch sein früheres Amt verpflichtet, sich vor Allem den Frauen hülfreich zu erweisen, war seine feine und zarte Art, die jede Robbeit verabscheute, auch sehr geeignet, ihnen zu gefallen.

Anf diese Weise sehr glacklich gestellt, kounte er sich indese bei seinem Drange nach Vervollkommung in allen Richtungen doch nicht verbohlen, dass ihm Dreaden nicht das Gleiche in wissenschaftlicher Beziehung, wie in künstlerischer und geselliger biete. "Bei allen diesen Studien, bei so manchen interessanten Berthrungen und so viel liebevoller Theilnahme". kalte er (Lebens», u. Denkv. III. 91), sühlte ich indes doch oftmals sehr in Isolitzein meiner Stellung und einen Mangel an Austausch von Gedanken mit Gleichgesinnten und Gleiches Antrebenden. so dass ich dann nicht selten wieder digeingien benzietet und pries, die am Univerzitäten thätig, sowiel mehr die Wirkung von dem erfahren, was der Perser meiet, wenn er sagt, Ein Messer wett das andere und ein Mann den anderen."

Je unermûdlicher aber Carus das Ideal in allen Richtungen verfolgte, desto schwerer wurde libn der Kampf mit der Welt, in der ganz andere Strömungen herrschten. Sie störte und verletzte ihn, er wich ihr aus oder suchte mehr nachgebend als kämpfend sich ihrer zu erwehren — um sein Gliechzewicht zu erhalten.

Ein von ihm selbst mitgetheiltes Begegniss giebt, so nnerheblich es sein mag, über seine Art vielleicht den besten Aufschlass. Carus war bei rinem Besuche von Prag auf dem Hradschin durch die Lage der Stadt und namentlich durch das Madonnenbild von Cimabue tief ergriffen worden.

"Das Bild der Madonna hatte mich innig angrangen", erzählt er (Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten I. 310), und wie ich die alte gewaltige Kirche verliess, sehwebte zie mir hell und glänzend vor. Herangsetreten auf den Platz, wo man zur Stadt niedersteigt, sah ich nun in reinster Morgensonne das Thal der Moldau entlang. Niebzig Thürne und Thürmchen konnte ich zähler und dabei war alles in den feinen Schliese eines weissen Diffe gehült, so dass ich kaum etwas Schöneres geseben zu haben mich erinnerte. So allein, mir zelbst überlassen, lebte lei gazu, in diesem Doppeblich, einem innerlichen und diesem ausserlichen, und unr wie beim Berabsteigen das Bild der Stadt mir ans den Augen sehwand, trat

das der Madoana um so lehendiger wieder hervor, ja es schien sich aller, was ich Gutes und Schönes gekanut und engfunden hatte, in diesem Bilde zu einigen. So trat ich nun in das Gewirr der Strassen; Schacher und Hader schnarrte um mich herum, und ich weiss nicht welche Aeu-serung einiger Leute nuter einander, worin, wie man es in dem Strassengespräch nun eben hort, die eigentliche Geeinungsgniedrigheit so recht offenbar wurde, riss micht zu ürgerlichen Gedanken und innern Unwillen plotzlich hin; da, wie mit einem Zauberschlage, werden, die Züge dieses Himmelsangesichts mir wieder hervorzurufen. Ich weiss nicht, wie nicht das so tranzig machte, dass ich fast ohne Unsehen die schöne Brücke zurücklegte, bis mir einfel, es nulsee gewis dies herrliche Antiltz mir in der Todesstande wieder erscheinen, wodurch ich denn, innerhen beruhigt, den alten Gleichmuth wieder gewann. Es ist doch ein eigenes Ding und die innere Acchbarfe, wie sie os gar empflicht in ihrer Stimmung ist.\*

Und in der That, im höchsten Grade zartbessitet war Carus; ihn bennruhigenden Einduheken wich er aus und enchte erfreuliche; in den Jahren der Freiheitskämpfe vernied er das Lesen der Zeitungen und kaufte dagegen 1813 bei den beschränktesten Mitteln ein Bild, das dem Guido Rein zugeschrieben wurde und legte damit den Grund zu seiner syster so riehen Kunstsamulung. — Verhältnisse, wie sie die Jahre 1830 und 31, 1848 und 49 und 1866 bervorrieben, erregten ihm "qualvolle Zuutände", "er fählte zu lebhaft, dass ihm selbst nach diesen Biehtungen gar keine Art von Thätigkeit freigestellt sein konnte"; nnvermeidliche Lebensevignisse "brieten ihn wie bei einem gelinden Feuer" und was das Schlimanste war, gemeine Seelen erkannten fast instinktnassig diese Eigenthümlichkeit, drängten sich an ihn und missbrunchten seine Nachgiedagkeit. —

So ging es Carus denn gar oft im Leben wie an jenem Morgen auf dem Hradschiu, seine Ideale wurden ihm zerstört, so emsig er ihnen auch uachzugehen sich bemühte. —

Dabei aber hatte Carus ein grosses Maass von Berufstreue und eine Produktivität, die er selbst eine enorme nennt. —

Keine Reise und kein ernsteres Begegniss des Lebens, deneu er nicht in Briefen oder Tagebüchern vollständige Schilderungen widmet, keine Begegnung mit bedeutenden Persönlichkeiten, kein Kunstgemuss, keine Sammlung, keine Landschaft, ja keine sein Interesse erweckende Wetterbesdachtung oder Beknehtung, die er nicht skizzit oder doch ausführlich und gleichsam mit Worten mahend beschreitt. Neben seinen smitlichen Geschäften und wahrender zurztlicher Praxis findet er Zeit auch so viel wirklich zu malen, dass trotz mancher Verkänfe und vieler Verschenkungen sein Haus sich derurtig mit seinen Bildern füllt, dass er auf andere Mittel, sich hure zu entledigen, deaken und sie in Kisten verpacken muss.

Dabei seine grosse literarische Thätigkeit nach den verschiedensten Richtungen, theib unfangreiche, aus dem erwählten Berufe hervorgehende Werke, wie die Darstellung des Nevensystems, die Zootonie, Gynakologie, Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie, Ur-Theile des Knochen- und Schalengerüstes, Physiologie, vergleichende Psychologie, Psyche, Physis, über Cranioscopie, aber Handformen, die Symbolik und die Proportionalehre der menuchlichen Gestalt a. s. w.; theils künstleisiehen und literarischen Inhalts, wie die Briefe über Landschaftsmalervi, über Göthe und seine Werke, über Tieck, über die Dreudener Bildergallerie u. dgl. m.; theils endlich Labenservignisse betreffend, wie seine Reisebeschreibungen, Lebenserinnerungen und Deukwirdigkeiten, und zahlreiche kleinere Aufsätze in Z-itschriften der verschiedensten Art. Carus war fast 74 Jahre alt, als er am 23. Becember 1862 zum Präsidenten unserer Kadennie erwählt wurde. Voll Enthmisamus für die hobe Aufgabe au der Spitze dieses alten Vereines der Naturforscher die Wirkaumbeit dessellen zu mehren, wundte er ihr seine rolle Thelianhus zu; er sachte nicht ohne Erfolg das geringe Vernögen zu vergreisern; er boffet durch den Ankauf eines Ilauses (das sich aber bald als nicht geeignet verreis) der Akadenie eine festere Grundlage gegeben zu haben; er übte die ihm als Präsident überschmenen Vorrechte in größesserne Ilufanga aus, als wohl somst geseichen war. — Nichta lag ihm ferner, als das Institut irgendwie zu schädigen, vielnochr bedachte er es noch in seinem Tratamente. —

Aber er übernal die Mangel, die sich eingeschlichen hatten. Den beuntragten Reformen gegenöber verhielt er sich, wenn auch nicht feindlich, doch ablebaeut]. — er hielt sie für unsötbig, und sie störten ihn. — Seine wissenschaftliche Richtung latte ihn mit der herrschenden in eine gewisse Opposition gebracht und unter den gegenwärtigen Trägern der Naturwissenschaften hatte er, wis sehon erwähnt, nur wenige nähere Fremde. Sellsstächtigen Bestrebungen, die sich au ihn drängten, vermochte er nicht zu widerstehen und namentlich sehenkte er einem Unterbeamten, der ihn und die Anatota unseinette, ein unkelignies Vertrauen. — Missgriffe in der Wahl der Mitglieder, in der Anfahame der wissenschaftlichen Arbeiten für die akadenischen Schriften blieben nicht aus, und so kam es denn, dass bei seinem Tode Wirren in der Akadenie ansbrachen, die noch nicht völlig zu beseitigen zehnene ist.

Carus fand in seinem reichen Familtenleben, das 4 Generationen in einer Stadt und fast kann man sagen mater seinem Dache um ihn vereinte, ansere einer Qeuled Ser reinsten Glücken, doch auch manchen tiefem Kummer. Dass seine Elteru vor ihm scheiden mussten war naturgenisse, aber auch seine Frau musste er begraben und 5 von seinen 7 Kindern. Jeder derartige Verlunt beugte ihn tat, und als der letzte derseiben seinen 79. Geburtstag mit bald sich bestätigender Besorgniss fällte, wurde es ihm besonders selvere, unter der Last der 80 Jahre dies es örfirg rentente und geübe Jugendlichkeit in Alter zu bewahren. Indess der Körper war doch noch wesiger wielerstandsfähig als der Geist, und er entsehlief fast ohne Krankbeit um Aberd de 28. Juli 1899. Nur 2 Kinder und 1 Eskel blerbeben ihn.

Ob seine Hoffsnung in Erfüllung gegangen ist, dass es ihm in der Todesstunde nöglich wetde, jenes Ilimonelsangericht wieder hervorzurufen, in dem eich ihm alles, was er Gutes med Schönes gekannt und empfanden hatte, zu vereinigen sehien, mag man bezweifeln, aber gewiss ist, dass er, so lange er bewusst strebte, der Belleutung nacheiferte, die er Göthe's letzten Worten beligtet.

Mehr Licht!

#### Gestorbene Adjunkten.

Im November 1868: In: Johann Georg Friedrich Will, ordent! Professor der Meldin, vergleichenden Anatomic, Zoologie und Veterinärwissenschaften. Direktor des zoologiechen und zootomischen Museums der Universität Erlangen. Als Mitglied aufgenommen dem 15. October 1843, zum Adjunkten ernannt den 24. August 1851. Cogn. Eustachins.

- Am 2. April 1869: Dr. Hormann von Meyer, geb. zu Frankfurt a. M. am 3. September 1801, der Herausgeber der Palacontographica. Als Mitglied aufgewommen den 10. Junil 1829, zum Adjunkten ernannt den 5. Februar 1863. Cogn. Schenchzer II. Er verstarb zu Augeburg, wohln er im Jahre 1866 mit dem Bundestage, dessen Cassier er war, von Frankfurt überriedelte.
- Am 9/21. Juni 1869: Dr. Johann Fordinand Martin v. Hayfalder, kaiz, russicher wirklicher Staatsrath, Oberchirurg bei dem medicinischen Departement des kaiz, russ. Kriegeministeriums zm 8r. Petersburg, früher Prof. der Medicin in Erlangen. Als Mitglied aufgenommen den 19. Mai 1828, zum Adjunkten ernannt den 14. Febr. 1851. Cogn. Rosen. Seinen Tod find er anf einer Badereise zm Wiesbaden.
- Am 30, November 1870: Dr. Carl Gustav Christoph Blachof, königh premsischer geheiner Bergrath, ordentlicher Professor der Chemie und Technologie an der Universität zu Bonn. Als Mitglied aufgenommen den 26. August 1818, in das Adjunkten-Collegium, dessen Senior er lange Zeit gewesen, trat er am 1. December desselben Jahres. Conn. Pt-tha.goras III.
- Am 19. März 1871: Dr. Carl Wüholm Ritter v. Haldinger, k. k. wirklicher Hofrath im Ministerium des Innern und emeritirter Direktor der k. k. geologischen Reichaanstalt in Wien. Als Mitglied anfgenommen den 15. October 1847, cogn. A. S. Hoffmann, zum Adjunkten ernannt den 14. Februar 1851.
- Am 16. April 1871: Dr. Hormann Walther, königl. sächnischer gebeimer Medicinalrath, Leibarat 8r. Majerität des Königs, Präsident des Landes-Med.-Coll. und früber Oberarat am Stadtkrankenhause zu Dreaden. Als Mitglied aufgenommen den 21. Aug. 1863, cogn. Hippocrates IV., zum Adjunkten ernannt den 27. September 1867.

#### Gestorbene Mitglieder.

In das nachstehende Verzeichniss, das eine beklagenswerthe Zahl Hingeschiedener nunfasst, waren auch einige weiter zurstektlegende Tedesfelhe aufznachnur. Bei der Schwierigkeit, über entstwicken wohnende, oder ihr Leben in Zursäckgenogenheit beschlessende Mitglieder zurerlässige Nachrichten zu erhalten, ist beider eine Versaktung der Todensanzieren bisweiten fast unvermediliet.

- Am 21. December 1862 (zn Lissabon): Dr. Carl Ludwig Christian Rümker, Direktor der Sternwarte zu Hamburg. Aufgenommen den 1. August 1859, cogn. Halley II.
- Am 25. Januar 1863: Dr. Joachim Friedrich Siemars sen., Privatgelehrter zu Oldenburg, früher praktischer Arxt zu Hamburg. Ansgenommen den 2. Januar 1853, cogu. Unzer.
- Am 20. October 1863 (zu Férussac): Dr. Jacob Cambessèdes, Arzt zu Paris. Aufgenommen den 10. Juni 1829, cogn. Serra.
- Am 11. März 1865: Sir Robert Hermann Schomburgk, Dr., königl. grossbrit. Oberst-lieutenant, Generalconsul und Geschäftsträger der königl. grossbrit. Regierung in Siam, später in London, gestorben in Schöneberg bei Berlin. Aufgenommen den 15. October 1845, oogn. Aublet.

- Am 10/22. September 1865: Dr. Christian Heinrich Pander, kais. russischer Collegienrath und Aufseher des kais. Naturalienkabinets zu St. Petersburg. Aufgenommen den 26. August 1818. cogn. Wolfins I.
- Am 9. Januar 1866: Dr. Johann Franz Camillus Montagne zu Paris, ehem. Stabschirurg der französischen Armee in Afrika. Aufgenommen den 3. August 1835, cogn. Vaillant.
- Am 12. März 1868: Dr. Christian Priodrich Heinrich Wimmer, Direktor des königl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasinns zu Breslau. Aufgenommen den 15. October 1841, cogn. Günther.
- Am 15. Juni 1868: Dr. Georg Arnott Walker-Arnott, königl. Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität zu Glasgow. Aufgenommen den 25. Juni 1834. cogn. Sibbuld II.
- Am 9. September 1868: Dr. Ernst Friedrich Eberhard, herzogl. Coburg Gothaischer Schulrath, Direktor der Coburger Real- und asumtlicher stätischen Schulen zu Coburg. Aufgenommen den 1. August 1859, cogn. Plinius XII.
- Am 24. October 1868: Dr. Adalbort Carl Priedrich Hellwig Conrad Schnislein, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität zu Erlangen. Aufgenommen den 15. October 1843, cogn. Lobelins II.
- Am 20. December 1868: Dr. Carl Christian Beinert, herrschaftlicher Brunnen und Badeinspector, sowie königl. Brunnen und Badepolizeiinspector zu Charlottenbrunn bei Waldenburg in Schlesien. Aufgenommen den 8 October 1857, cogn. Volk wa nu II.
- Am 14. Januar 1869 (zu Dreeden): Dr. Moritz Ludwig Frankenheim, ordentl. Professor der Physik au der Universität zu Breslau. Aufgenommen den 15. October 1841, oogn. Newton II.
- Am 20. Februar 1869: Dr. Johannes Schulze, königl. preussischer w. geheimer Oberrogierungsrath, emerit. vortragender Rath und Direktor der Abtheilung für die Unterrichtsangelegenheiten im königl. Ministerium der Geistlichen, Unterrichtsund Medicinalangelegenheiten zu Berlin. Anfgenommen den 23. Juli 1858, oogs. Maccenas V.
- Am 17. April 1869: Dr. Anton Bertoloni, Präsident des medicinisch-chirurgischen Collegiams, emerit. Professor der Naturgeschichte und Botanik an der Universität zu Bologus. Aufgenommen den 30. November 1840, cogn. Loniceri.
- Am 18. April 1869: Dr. Joseph Hyacinth Moris, ordentl. Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität zu Turin, Vicepräsident des oberaten Rathes für den öffentlichen Unterricht. Aufgenommen den 10. Juli 1832, oogn. Monti.
- Am 11. Juli 1869: Dr. Aloya Auer, Ritter von Welsbaoh, k. k. österr, wirklicher Hofrath, Direktor der Hof- und Staatsdruckerei zu Wien. Aufgenommen den 22. October 1866, cogn. Dag uerre.
- Am 28. Juli 1869: Dr. Johannes Evangelista Purkynje, ordenti. Professor der Physiologie und Pathologie und Direktor des physiologischen Instituts an der Universität zu Prag. Aufgenommen den 10. Juni 1829, cogn. Darwin 1.
- Am 30. Juli 1869: Dr. Landwig Böhm, königl, preussischer geheimer Medicinalrath, Professor der Medicin und Chirurgie and der Universität zu Berlin. Aufgenommen den 3. August 1839, cogn. Bran ner.

- Am 5. August 1869: Dr. Johann Friedrich v. Woisse, kais. russischer wirklicher geheimer Rath, Excelleuz, Direktor des Petersburger Kinderkrankenhauses. Aufgenommen den l. August 1859, cogn. Pallas II.
- Am 29. August 1869: Dr. James Hunt, Präsident der anthropologischen Gesellschaft zu London. Aufgenommen den 10. Februar 1866, cogn. Linnée II.
- Am 14, September 1869: Dr. Carl von Pfeufer, königl. hayrischer Übermedicinalrath, ordentl. Professor der speciellen Pathologie und Therapie und Direktor der medicinischen Klinik an der Universität zu München. Aufgenommen den 15. August 1859. com. Lentin.
- Am 22. October 1869: Dr. Michael Sars, ordenti. Professor der Zoologie an der Universität zu Christiania. Aufgenommen den 10. November 1860, cogn. Eschscholtz.
- Am 15. November 1869: Dr. Friedrich Kirschleger, ordentl. Professor der Medicin, Pharmaceie und Botsuik an der Universität and an der pharmaceutischen Überschule zu Strassburg. Außenommen den 30. November 1840, cogn. Günther Audernacensis.
- Am 25. Januar 1870: Dr. Wilhelm Moritz Keferstein, ordentl. Professor der Zoologie an der Universität zu Göttingen. Aufgenommen den 8. Juni 1962, cogn. Eschscholtz.
- Am 13. Februar 1870: Dr. Prans Xaver Unger, ordentl. Professor der Botanik an der Universität zu Graz. Aufgenommen den 3. August 1833, cogn. Diilwyn.
- Am 14. Februar 1870: Dr. Henrik Kroeyer, Inspektor des königl. maturhistorischen Museums in Kopenhagen. Aufgenommen den 8. Juni 1862, cogn. Bloch.
- Am 3. Marz 1870: Dr. Friedrich Boie, Etatsrath, zu Kiel. Aufgenommen den 24. Angust 1860, cogn. Möhring II.
- Am 4. März 1870: Dr. Johann Helnrich Wilhelm Grabau, ebem. Professor der Medicin an der Universität zu Jena, praktischer Arzt. Direktor der Wasserheilanstalt Eidelstädt bei Hamburg. Aufgenommen den 15. October 1843, cogn. Harvey.
- Am 5. Marz 1870: Dr. Joseph Bedtenbacher, ordentl. Professor der Chemie an der Universität zu Wien. Angenommen den 24. Angust 1860, con. Klapproth.
- Am 18. März 1870: Dr. Carl Daniel Heinrich Rau, grossberz. Badischer Geheimer Rath, ordentl. Professor der Nationalöconomie an der Universität zu Heidelberg. Aufgenommen den 19. März 1862, cogn. Plato.
- Am 1. April 1870: Dr. Withelm Rudolph Weitenweber, Stadtphysikus and prakt. Arzt zu Prag. Aufgenommen den 3. August 1837, cogn. Mogalla.
- Am 7. April 1870: Dr. Rudolph Ritter von Vivenot jnn., Professor der Medicin an der Universität zu Wien. Anfgenommen den 1. Juli 1868, cogn. Formey.
- Am 29. April 1870: Fürst Anatol Nikolajowitsch Démidoff, kais. russischer wirklicher Staatsrath und Kammerherr, zn San Donato bei Florenz. Aufgenommen den 2. Januar 1852, cogn. Franklin II.
- Am 26. Mai 1870: 19r. Johann Heinrich Blasius, Professor der Naturgeschichte am Collegium Carolinum, Direktor des naturhistorischen Museums und des botanischen Gartens in Braunschweig. Angenommen den 15. October 1843, cogn. Pallas I.
- Am 27. Mai 1870: Dr. Friedrich Theodor Pührer, prakt. Arzt zu Hamburg. Aufgenommen den 20. December 1857, cogn. A. Burns.

Leop. VII.

- Am 2. Juni 1870: Dr. Carl Alexander Anselm Reichsfreiherr v. Hügel, k. k. österreichlischer wirklicher geheimer Rath, Excelleng, zu Brüssel. Aufgenommen den 6. November 1885, ogen, Kämpfer.
- Am 20. Juli 1870: Dr. Albert von Gräfe, königl, preussischer geheimer Medicinalrath, Professor der Chirurgie und Augenheilkunde an der Universität zu Berliu. Aufgenommen den 15. August 1858, cogn. Joha un Adolph Schmidt.
- Am 7. September 1870: Dr. Philipp Wirtgen, Lehrer der Naturgeschichte an der höheren Stadtschule zu Coblenz. Aufgenommen den 2. Januar 1852, cogn. Erhart.
- Am 15. September 1870: Dr. Carl August v. Steinheil, königl. bayrischer Ministerialrath, Conservator der unathematisch-physikalischen Sammlungen des Staats, Professor der Mathematik, Astronomie und Physik zu München, Aufgenommen den 15. October 1846, cogn. John Harrison II.
- Am 21. October 1870: Dr. Friedrich Moritz Heymann, Hofrath, praktischer Arzt und Augenarzt zu Dresden. Aufgenommen den 20. December 1863. cogn. Himly II.
- Am 23. Januar 1871: Dr. Friedrich Anton Wilhelm Miquél, Professor an der Universität Utrecht und Direktor des betanischen Museums zu Leyden. Aufgenommen den 3. August 1837, cogn. Fr. Nees v. Esenbeck.
- Am 6. März 1871: Dr. Bojung Scato Georg Lantzius-Beninga, Professor der Botanik an der Universität zu Göttingen. Aufgenommen den 1. Mai 1855. cogn. Schrader.
- Am 22. März 1871: Dr. Carl Hofarich Schultz-Schultzenstein, ordentl. Professor der Medicin, Physiologie und Botanik an der Universität zu Berlin. Aufgenommen den 28. November 1822, ogn. Reichel I.
- Am 4. April 1871: Dr. Gotthard August Fordinand Kobor, königl. preussischer Regierungs- und Medicinslrath zu Danzig. Aufgenommen den 1. Juli 1854, cogn. Needham.
- Am 17. April 1871; Dr. Joseph Oppolser, k. k. Hofrath, ordentl. Professor der Therapie und Direktor der medleinischen Klinik an der Universität zu Wien. Aufgenommen den 15. August 1858, cogn. de Hacu IV.
- Am 11. Mai 1871: Dr. Johann Priedrich Wilhelm Herschel, Baronet, königl. Astronem zu Collingwood bei Hawkburst (Kent). Aufgenommen den 1. October 1857, cogn. Gallilei II.
- Am 1. Juni 1871: Dr. August Noilreich, k. k. österreichischer Oberlandesgerichtsrath zu Wien. Aufgenommen den 10. November 1860, cogn. Clusius.

(Fortsetzung folgt.)

Dr. Bebn.

#### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 19. Juni 1871.)

#### 1. Schriften von Gesellschaften, Instituten etc.

- Amerika. American Association for the Advancement of Science. Proceedings. Meeting 15. 16. - 1867 8. 8° (2 resp. 3 Ex.).
- Amsterdam. Kon. Akademie v. Welenschuppen. Jaarboek 1867. 68. 80. Catal. van de Boekerij 2 <sup>2</sup>. — 1868. 8 <sup>5</sup>. — Afdeel, Naturkunde. Verslagen en Mede-deelingen Deel 2, 3. — 1868/9, 8 <sup>5</sup>. Verhandelingen D. 11. — 1868. 4 <sup>5</sup>. Processenverbaal 1867/8, 1868/9. - 8°. - Afd. Letterk. Verhandelingen D. 4. - 1868. 4°. Verslag, en Mededeel, D. 11, - 1868, 8°,
- Genootschap Natura Artis Magistra, Bijdragen tot de Dierkunde, Afl. 9. 1869. 20. Batavia, Genootschap v. Kunst, en Wetenschap, Verhandelingen Deel 6, 16, 20, 21, 1792-1847. 8°. D. 33. - 1868. 4°. - Tijdschrift voor ind, Taal-, Land- en Volkenk D. 6. 7. 16 2-6. 17. 18 1. - 1856 68. 80. - Notulen, D. 4 2. 5. 6. 7 1. -1867/9. 8°. - Katalogus d. Ethnol. Afd. v. h. Mus. - 1868. 8°. - Kat. d. Numism. Afd. v. h. Mus. - 1869. 80.
- Kon. nathurk. Verceniging. Natuurk. Tijdschrift, D. 14 <sup>1-3</sup>. 18. 19. 1867-9. D. 29 <sup>5,2</sup>. 30 <sup>1-4</sup>. 31. 186770. 8°. Berlin. K. preuss. Akud. d. Wissensch. Monather. 1867 Sept., Oct., 68 Apr.—Dec.,
- 69 Jan. Dec. (Hft. 2, 3 2 Ex.), 70 Jan. Dec., 71 Jan. Apr. 8°. -Abhandlungen 1867. 8. - 1868/9. 8°.
  - Verein zur Beförd d. Gartenb. Wochenschr. f. Gartn. u. Pflanzenkunde. 1867 35-52.
    68. 59 3-51, 70 1-20, 30-33, 44-45, 50-53, 71 1-23, 40.
- A. Bastian u. R. Hartmann, Zeitschr. f. Ethnologie. 1869 1. 8°.
- Born. Naturforschende Geschschaft, Mitchell Nr. 654—711. 1869.70.—68 (1 resp. 2 Ex.).

  Born. Naturforschende Geschschaft, Mitchell Nr. 654—711. 1869.70.—68 (1 resp. 2 Ex.).

  Bonn. Naturh. Ver. d. pr. Bheinl. u. Westph. Verlandl. Jahrg. 25. 26.—18898. 8.9.

  Boston. Sec. of Nat. Hist. Memoirs. 14.—1869. 4°. Proceed. 11. 12 <sup>1-1</sup>. 1866.9.

  8°. Occasion. Papers 1. 1869. 8°. Condit. and Doings 1867. 8.—
- 1867/8. 80. (2 Ex.) Breslau, Schles, Ges. f. vaterl, Cult. Jahresber, 46, 47, - 1869/70, 80, - Abhandl. Abth. f. Naturw, 1867 8, 689, 69/70. - 1868/70, 8°. - Abth. f. Gesch. 1867.
- 68, 69, 1868'70, 8°, Brunn. Naturf. Verein. Verhandl. Bd. 6. 7. 8 1. 2. - 1868 70. 80.
- Académ. r. d. Scienc., d. Lettr. et d. B.-Arts de Belg. Mémoires T. 37. -1869. 4°. - Mém. cour. in-4°. T. 34. - 1870. 4°. - Mém. cour. in-8°. T. 21. -1870, 8°. - Bullet, T. 25, 26, 27, 28, - 1868/9, 8°. - Annuaire Ann. 35, 36, -1869 70. 8°. - Nederlandsche Gedichten. - 1869. 8°.
  - Acad. r. de Méd. de Belg. Mémoires T. 51. 1869. 40. Mém. des Concours T. 71. 1868. 4°. — Mem. cour. in-8°. T. 1 1-2, 1870. 8°. — Bullet. T. 2 3, 8-11, 3 1-13. 4 1-7. Table nér. 2. T. 1-9. - 1868 70. 8°. - Cat. de la Bibl. - 1867. 8°.
- Observatoire Royal. Annales météor. Ann. 2. 1868. 4º.
- Buenos Aires, Musco publico, Anales, Entrega. 5. 6. 1868/9. 4°.

  Calcutta. Geological Survey of India. Memoirs, Vol. 5 1-4. 6°. 1867/9. 4°. –

  Palacontologia Indics. p. 205—488. 1868. 2°. Anaual Report, year 11. 12. –

  1867/8. 4°. Records, Vol. 1 1-3. 2°. 18689. 4°. Catal. of the Meteorites.
- 1867. 8°.

  Cambridge. Philosoph. Soc. Transact. Vol. 10° (Schluss). 11°. 1869. 4°. Proceed. P. 3-6. - 1866:7. 89

Cambridge (U. S.) Museum of Comparative Zoology, Annual Report, 1868. - 1869.

8°. — Bulletin Nr. 7. — 1868. 8°. Caracas. Soc. de Ciencias físicas y nat. Vargasia. Nr. 1. 2. 3. 5. — 1868|9. 8°.

Cherbourg. Soc. imp. Sc. nat. Memoires T. 13. 14. — 1868 9. 8°. Christiania. Videuskalis-Selsk. Forhandlingar 1867. Regist. 1858 67. — 1868. 8°.

Universität, Programm 1867, 8. - 40.

Norske meteor. Institut. Aarbog 1867. - 1868. 2°. - Meteorol. Jagttagelser. 1867. - 1868. 4°.

Columbus. Staats-Akerbaulschörde von Ohio. Jahresber. 21. 22. - 1867/8. 8°. Constantinopel. Soc, imp. de Médicine, Gazette médicale d'Orient. 1867 9-42. 68 1-8. 40.

Danzig. Naturforsch. Gesellsch. Schriften. Bd. 2 <sup>1</sup>. — 1869. 8°.

Deutschland. Deutsche Naturforsch. u. Acrete. Versamml. 42. Tageblatt. — 1868. 4°.

- (Bericht d. berl, klin, Wochenschr.) 1868, 8°. Dresden. Isis. Sitzungsber, 1869, 70, 71 1-3, - 1869 71, 80,

Gesellsch. f. Natur- n. Heilkunde. Jahresber. 1869 70. — 1870. 8°. — Sitzungsber. 1869 7. — 1869. 8°.

Ocken, Gesellsch, im Kön, Sachsen, Jahrbüch, f. Volks- u. Landwirthsch, Bd. 9 3, 4, - 1869. 8°.

Dürkheim. Naturw. Verein Pollichia. Jahresber. 25-27. - 1868. 8°. - Eröffnungsrede, 1865. — 1865. 8°.

Edinburgh. Royal Society. Transactions Vol. 25 1. 2.— 1868 9. 4°. — Proceed. Nr. 74—79.

- 1868 9. 8°. Bolonical Society. Transact. and Proceed. Vol. 9 2. 10 1, - 1868/9. 80.

Emden, Naturforsch, Gesellsch, Jahresber, 53. - 1868, 8º (2 Ex.). - Kleine Schriften

13. 14. - 1868/9. 49. Frankfurt a'M. Scuckenberg. Naturf, Gesellsch. Abhandl. Bd. 7 1, 2. — 1869. 4°. —

Bericht 1868/9. — 1869. 8°. Zoologische Gesellschaft. Der zoologische Garten. Bd. 10. 11 1-6. - 1869/70. 80. Fulda, Verein f. Naturk. Bericht 1865 9. - 1870. 8°.

Genf. Société de Physique et d'Hist, uat, Mémoires T. 19 2. 20 1, 2. - 1868 70. 40. Giessen. Oberhess. Gesellsch. f. Natur- u. Heilk. Bericht 13. - 1869. 80.

Goerlitz, Oberlausitz, Gesellsch, d. Wiss. Neu, Lausitz. Mag. Bd. 45. 46. 47 1. -1868'70, 8°.

Göttingen, K. Gesellsch, d. Wissensch, Abhandl, Bd. 14, 15. - 1869 71, 40. Graz, Nature. Ver. f. Steiermark. Mittheilungen. Bd. 1 5 2 5 2 - 1870. [80. Hallo a S. Naturforsch. Gredisch. Abandl. 1 1 4 - 1869. 4 5 Hamburg. Novidentsche Sectuarte. Jahresbericht. 1868. — 4 0.

Mascaue Godeffroy. Catalog. 4. — 1869. 8°.

Hanau. Wetterunische Gesellsch. f. d. yesawate Naluck. Bericht 1863/67. — 1868. 8°.

Hannover. Naturkist, Gesellsch. Jahresber, 18, 19, 20. - 1869 71, 40. Harlem. Société Holland, des Sciences. Archives néerlandaises T. 3 3-6. 4. 5 1-3. — 1868/70. 8°. - Algae Japonicae auct. Suringar. - 1870. 4°. - Osteol. u. Myol. v. Sciurus vulgaris von Hoffmann u. Weyenbergh. — 1870. 4°. — Programma 1869. — 1870. 4°. - Bibliothèque. - 1869. 8°. - Liste 1752/1869. - 1870. 8°.

Foulation Teuler, Archives du Musée Vol. 2, 31, - 1868 70, 40, Helsingfors. Finnische Gesellschaft d. Wissensch. Ofversigt af Förhandlingar 9. 10. -

1867 8. 8°. - Bidrag till Kannedom af Finl. Natur och Folk Hft. 11. 12. 13. 14. -1868 9. 8°. - Gedächtuissrede auf A. v. Nordmann. - 1868. 8°.

Hermannstadt, Siebenhürg, Ver. f. Naturw, Verhandl. u. Mitth. Jahrg. 18, 20, 21, -1867/71. 8%

Innsbruck, Tirol. Voracth, Landesmus, Zool, Mitth, a. Tirol. - 1869, 80.

Jena. Medic, naturwiss, Gesellsch. Zeitschr. f. Med. u. Naturw. Bd. 4 !-1. - 1868. 80. Universität, Vorlesungen Winter 1869/70. - 1869. 8°.

- Lissabon, Academ. real dus Sciencius. Cl. de Sc. math. phys. e nat., Memorias T. 1-4.
  Cl. de Sc. moraes, pol. etc., Historia et Memor. T. 1 1, 2, 2 2, 3 1, 2, App. 1854-70, 40,
- London, Geological Society, Quarterly Journal Nr. 96-104, 1868/70, 8°. List 1868. 69. 70. - 8°.
  - Linnean Society. Transactions Vol. 26 2, 3, 4, 27 1, 2, 1868 70, 40, Journal Bot. Vol. 9 l'sérs. 10 4z-6s. 11 33-55. 12.—1868.9. 8°. Zool. 10 3s-4s.—1867.70. 8°.—
    Proceed. 1866.67. 68 69 p. 1-60. 35-131. 6970 p. 1-8s. 115-132.—8°. — Add. to the Library 1868 9. - 80. - List, 1867, 68, 69. - 80.
  - Zoological Society, Transactions Vol. 6 \*, 7 b. 2 ... 1869/70, 4 °, ... Proceed, 1864 \*, 67 °, 68 b. 2 °, 69 b. 2 °, Index 1848 60, ... 1864, 1867/9, 8 °,
  - Royal Society. Philos. Transact. Vol. 158, 159, 1601, 1868/70, 40, -Nr. 105-123. - 1868 70, 89. - Catalogue of Scienc. Papers Vol. R. III. IV. - 1888, 70, 49. - List 1868, 69. - 49.
  - Authropological Society. Review, Nr. 23-29. 1869 70. 8° (Nr. 25 2 Ex.). -Journal, Nr. 1, 2, - 1870, 8°, - Memoirs, Vol. 3, - 1867/9, 8°.
- Lund. Universität. Univers. Arsskrift 1867 8. 1867/9. 4°. Univ. Bibl. Access. Katalog. 1867. - 1868. 8°.
- Académ. imp. des Sciences etc. Class. d. Sc. Mém. T. 17. 1869/70. 80. -Cl. d. Lettr. Mém. T. 13. - 1866 8. 8. - Commission hydrométr. 1865. 68. - 8°. Soc. imp. d'Agricult. Ann. des Sc. phys. et nat. T. 11. - 1867. 80.
- Madrid, Juniu gracori de Éstatístico. Graso de la Ganderia. 1868, 4º.
   Magdeburg, Natureise, Frein, Abiandi Hu, 2. 1870, 8º. Strampfer. 1870, 8º.
   Mainad, R. Istituto Lombartio di No. e Lett. Memorie, G. di Sc. math. e ant. Vol. 10º.
   11º. f. C. di Sc. mar. e pol. Vol. 10º. 11º. 2. 18679, 4º. Rondiconti Vol. 11º. 18679, 8º.
   Annareia 1866. 1868, 8º. Schemi Adananae, Vol. 15°. 18678, 8º.
   Annareia 1866. 1868, 8º. Arit della Fondaz, scient. Cagnolo. Vol. 5°. 1867 9. 8
- Manchester. Liler, and phil. Sec. Memoirs Vol. 3. 1868, 8° (2 Ex.). Proceed. Vol. 5. 6. 7. 1869, 8° (2 Ex.). Marburg. Grs. z. Brjord. d. grs. Naturenss. Schriften Suppl. 3. 4. 5. 1869, 4°. —
- itzungsber, 1868. -
- Melbourne. Observatory, Astron. Observ. at Williamstown Observatory, 1861.3. --- 1869. 8<sup>a</sup>. — Discussion of the meteor, and magn. Observ. Flagstaff Observatory 1858/63.
- 1867.70, 85,
- München, K. Istri, Akud. d. Wiss, Sitzungeber, 1868, 14, 2, 54, 69, 4, 2, 70, 14, 2, 52, 1869, 70, 89, Abhandl. math.-phys. R. I. 10<sup>4,3</sup>, 1869, 70, 49, Festrede;
   Léb. d. Entwickl, d. Agriculturchem. 1869, 49, Denkschrift auf H. v. Meyer.
   Elfit 3<sup>48</sup>, Berkuche auf C. F. P. v. Martin, 1869, 49
  - Stermwarte. Annalen, Suppl. 6, 7, 8, 1868/9, 8°.

Neisse, Philomathic. Bericht 16. - 1869, 80.

New-York. Lyceton of Nat. History. Annals 5 2. 1. 7-10. 9 1-4. - 1852. 68. 80.

Offenbach. Verein f. Naturk. Bericht 9, 10. — 1868 9, 8.

Palermo. R. Istituto tecnico. Giornale di Scienze naturali ed economico. Vol. 4 1-4, 5 1-4. - 1868 9, 4°,

Paris. Akadémie d. Sciences. Comptes rend. hebd. d. séanc. T. 67. 68 1-12, 14, 15, Tabl. 69 5, 10-12, 11, 19, 21-25, Tabl., 70, 71, 72 1-15, - 1868/71, 40,

Muser d'Histoire naturelle. Nouv. Arch. 8 3. 4. 4 1. 7. — 1867/8. 4 9. Soc. géologique de France. Bulletin T. 25 f. 22-41. 56 - deru. 26 f. 74. 31-56. — 1867/9. 8 9.

Soc. entomologique de France. Annales T. 9. - 1869. 80. Eug. Yung et Em. Alglarr. Revue d. Cours. scientif. Année 5 40, 41, 45-47, 49-54, 6 1. 5. 6, 36

Rev. d. C. litter. A. 5 40. - 1867,9. 40.

Petersburg. Acad. inp. d. Sciences. Mémoires, Sér. 7. T. 12 1-5, 13 1-4, 14, 15. — 1858;70, 4°. — Bullet. T. 13, 14, 15 1, 2, — 1868 70, 4°. Départ, imp. d. Mines. Carte géol. du Versant occ. de l'Oural. - 1869. 20.

Minist. d. Volksaufklür. Zur Gesch. u. Statist. d. Gelehrten- u. Schulanst. -- 1865, 80,

Philadelphia. January 1997.

Philadelphia. Acad. of Nat. Sciences. Journ. Vol. 6. 1869, 4. 1869.

Prag. K. Jöhm. Greatlach. d. Wiss. Abbandl. Bd. 2. 3. — 1869/70. 4. Sitzungsbericht 18689. — 1869/70. 4. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 8. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869/70. 1869 Naturlist. Verein "Lotos". Lotos, Juhrg. 18. 19. - 1868.9. 80.

Medicinische Facultät, Vierteljahrsschr. f. pr. Heilkunde. Jubil.-Band. - 1868. 80. Societas medicorum Bohemorum. (Gratulationsschrift) an Purkynje. - 1868. 4°.

Begensburg. Zoolog-mineral, Verein. Correspondenzbl. Jahrg. 22, 23, 24. - 1868 70, 80. Rotterdam. Société Batare de Philosophie expérimentale. Programme. - 1869. 8°. Salom. Essex Institut. Proceed. 5<sup>1, 2</sup>. — 1868. 8°.
 Peabody Academy of Sc. Memoirs. Vol. 1, 1869. 4°.
 St. Gallon. Naturenss. Graellach. Ber. 1866/67, 67 68. — 1868. 8°.

Schweiz, Schweizerische Naturf, Gesellsch, Verhandl, 1868, 69. - 1868/70. - Neue Denkschr. Bd. 23. - 1869. 4°. Slebenbürgen. Verein f. Siehenb. Landesk. Archiv, Bd. 8 4 3, 9 5 2, - 1868/71. 80. -

Jahresber. 1868/69. 69/70. - 1867,70. 8°.

Stockholm. K. Srenska Velenskaps Akademien. Handlingar 5 2. 6. 7 1. - 1864.7. 80. Öfversigt af Förhandlingar. Jahrg. 22—25. — 1866/9. 8°. — Lefnadsteckningar. Bd. 1 1. - 1869. 80. - (Mitgliederliste) 1866/9. - 80. - Meteor. Jakttagelser. Ed. 6. 7. 8 (1864 6). - 1866.8. 8°. - Fregatten Eugenies Resa. Hft. 12. -1868. 4%.

Reale Accad. d. Scienze. Atti, Vol. 3 1-5, 4 1-7, App., 5 :-7, - 1868:70, 85, -Sunti dei Lavori scient.. Cl. di Sc. morali 1859/65. - 1868, 8º. - Notiz. storica dei Lavori, Cl. di Sc. fis. 1864/5. — 1869. 8°.
R. Osservatorio dell' Università. Bollettino. Anno 3. 4. — 1868/9. 4°.

Upsala. Universität. [Geschenke d. Reg. Soc. Scient.] Arsskrift. 1868. 69. 70. - 80. -Bullet. météor. mens. de l'Observ. Vol. 2 1-0. - 1870. 40. Regia Societas Scientiarum. Nova Acta, Vol. 71.1. - 1869/70 4º.

Venedig. R. Istituto Veneto di Sc., Lett. ed Arti. Memorie, T. 14<sup>2</sup>. — 1869. 4°. — Atti, T. 12<sup>10</sup>, 13, 14, 15<sup>4-2, 7</sup>, 16<sup>2</sup>. — 1860/71, 8°.

Washington. War Department. Surg. General's office. Circular Nr. 7. — 1867. 4°. Commissioner of Patent. Ann. Report 1866. Vol. 1. 2. 3. — 1867. 8°.

Smithsonian Institution. Annual Report 1867. - 1868. 8".

National Acad. of Sc. Annual 1866. — 1867. 8°. — Report 1866. — 1867. 8°. Wien. Kais. Akad. d. Wiss., math.-nat. Cl. Sitzungber. Abth. I. Bd. 57, 58, 59, 60 1. °. Abth. II. Bd. 57. 58. 59. 60 1, 2. - 1868 1. 80. - Anneiger. 1868 1-5, 7-24. 1869 4-7, 10-28. 1870 1-9, 18-30, 23-35, 28-39, 1871 1-13, — 80, — Denkschriften. Bd. 28. 29. - 1868/9. 4º.

Sternmarte, Meteor. Beobacht. 1863. 64. 65. - 1864 70. 80.

Stermatter. Mescor. Beobacht, 1893, 94, 99. — 1694 (9. 6).
K. & geolog, Reichaustelll. Abhandl. Bd. 4, 8, 9, —1870, 48. — Jahrb. Bd. 18 8, 19, 20. — 1848 (70, 48. — Verhandl. 1868 11-18. 69 8-19. 70. — 49. K. Zool. - John. Georgiachen. Verhandlungen Bd. 17, 18, 19, 20. — 1869 (70, 8° (Bd. 19

in 2 Ex.). - Vegetationsverh. v. Croatien v. A. Neilreich. - 1868. 8° (2 Ex.). - Zoophyten u. Echinodermen d. Adr. Moeres v. Heller. - 1868. 8º (2 Ex.). -Commelinaceae indicae auct. Hasskarl. - 1870. 80 (2 Ex.). Anthropol. (iesellsch. Mitth. Bd. 1 1-3, 4-8, - 1870/1, 80,

Anthropol. trisulten. Auto. 181, 1877. — 1819/1. 0.

Ver. t. Verlevil, unture. Kenuthisse. Schriften. Bd. 2—8. — 1863/9. 8<sup>6</sup>.

K. k. geograph. Giosellsch. Mitthell. 1865.7, 69, 70. — 1868/1. 8<sup>6</sup>.

Wiesbaden. Nassunischer Verein f. Naturkunde. Jahrbücher. 21, 22. — 1867/8. 8<sup>6</sup>.

Zürich. Naturforscheude Geoellsch, Vierteljahrsuche. Jahrg. 12, 13, 14. — 1867/9. 8<sup>6</sup>.

#### 2. Fachschriften.

#### Medicinische Wissenschaften.

- O. L. Bang. Handbog i Therapien. 2. Aufl. 1869. 8°.
- H. Brehmer. Die chronische Lungenschwindsucht. 2. Aufl. 1869. 8°.
- P. F. da Costa Alvarcusa. De l'Utilité de l'Hist. de la Médecine. S. A. 1869. 8°.
- A. Flora. Aerztl. Mittheil. aus Aegypten. 1869. 8°.
  M. Frank. Ueb. d. Gesundh.-Verhältn. Münchens. 1870. 8°.
- G, Gesellius. Capillar-Blut undefibriairtes zur Transfusion. 1868. 8°.
  R. Günther. D, indische Cholera im Reg.-Bez. Zwickau im J. 1866. 1869. 8° (2 Ex.).
- C. H. Schauenburg. Ophthalmintrik. 5. Aufl. 1870. 84.
- C. S. Schindler. Traitement de l'Obésité. 1869. 8º.
- J. B. Ullersperger. Ein Blick auf d. Medic. in Spanien. IV. Folge. S. A. 1867. 40; u. Forts. S. A. - 8°. -- Der Ainhum, eine d. athiop. Race eigenth. Krankh. d. kl. Fusszehen, S. A. — 1870, 8°. — Ueb. Haematuria brasiliensis, S. A. — 1869, 8°. Parasiten bei Haemat, brasil. S. A. - 80. - Die Contagiosität d. Lungenphthise. -- 1869. 80.
- Civiale. La Lithothritie. 1870. 80. [Geschenk d. Herrn A. Civiale jun.] Collect. de Calculs urinaires. - 1869 80.
- A. r. Krassowsky. De l'Ovariotomie. 1868. 20.
- Larrey. Trépanation du Crâne. S. A. 1869. 4º. Hernie lombaire. 1868. 8º. C. H. Schauenburg. Verblutungen aus d. Nabel. - 1870. 80.
- Ullersperger. Die Oberhautpfropf, als n. Mittel zur Heilung v. Geschwüren, S. A. 1871. 49.
- Bonneseyn. Recherches de la Picrotoxine dans la bière. S. A. 1869. 8° (2 Ex.). —
- La Falsificat, de la bière par la Picrotoxine. S. A. 1871. 80. R. Fresenius. Analyse der Trinkquelle zu Driburg. — 1866. 80. — An. d. Tönnissteines Heilbrunn. — 1869. 8°. — Chem. Unters. d. Lamscheider Min.-Brunn. — 1869. 8°. Gleisberg u. Pech. Die Heilanst. Frida-Bad bei Dresden. — 1869. 8°.
- A. Martin. Die Hunyadi János Bittersalzquelle zu Ofen. 80.
- E. A. Moldau. Carort Schweizermühle im Bielagrunde. 1849, 80,
- J. Müller. Die Heilmittel d. Aerzte im ostind. Archipel. S. A. 80 (2 Ex.). Anwend. desinficir. Mittel. S. A. - 80 (2 Ex.).
- Ullersperger. Kurzer Geschichtsumriss d. Pharmacie in Spanien S. A. 80.
- R. v. Vivenot jun. Prophylact. Anwend. d. Chinin gegen Malaria-Intoxic. S. A. 1869. 80.

#### Physik, Chemie, Meterologie, Astronomie,

A. F. Dittmann. Das Polar-Problem. - 1869. 80.

C. Flammarion. La pluralité des mondes habités. - 1868, 80,

J. D. Forbes, Inquiries about terrestrial temperature. S. A. - 1859, 40,

- A. Göbel. Quellwässer aus Nordpersien. S. A. 1858. 8. Veränd. in: Bestand einig. M. Quelti asséer aus. Nordpersien. S. A. — 1838. S. — Verandt. in: Bestand ening. Salaseen d. Krym. S. A. — 1862. 8°. — Chem. Untersuch. d. Rippeu v. Rhytina. S. A. — 1862. 8°. — Ueb. c. veruncintl. Heerd vulc. Thatigk. in Chorasana S. A. — 1862. 8°. — Ueb. d. Erdeessen in Persien S. A. — 1862. 8°. — Mineralog. chem. Beiträge. S. A. - 1862, 8°. - Unters. d. Carnallits v. Maman i. Persien. S. A. — 1865, 8°. — Ueb. d. Cataloge d. Mineral, Museums der Akad, [Petersb.] S. A. - 1865, 8°, - Ber. üb, die Durchschneid, d. Pallas'schen Eisenmasse, S. A. - 1866, 8°, - Uebersicht d. in d. Mus. v. St. Petersb. vorhand, Aërolithen, S. A. - 1866, 8°. - Krit, Uebers, d. im Besitz d. k. Akad, befindl. Aërol. S. A. -1866, 8°. - Ueb. Aërolithenfälle in Russland a. frült. Jahrh. S. A. - 1866, 8°.
- G. Gore. On Hydrofluoric Acid. S. A. 1869, 40, W. v. Haidinger. Der Ainsa-Tucson-Meteoreisenring in Washington. S. A. - 1870, 80,
- H. Hippauf. Die Mondbahn u. deren Veranschaulich, durch d. Mondbahnzirkel. 1869. 8°.
  H. Knoblanch. Ueb. d. Durchgang d. strahl, Wärme durch Sylvin. 1869. 8°.
- F. G. J. Luders. Das Nord- od. Polarlicht. 1870. 80.

Mohr. Mechanische Theorie d. Wärme. S. A. - 1869. 80.

- Ad. Quetelet. Sur les étoiles filantes du mois d'août 1869. S. A. 1869. 8º. Sur les orages obs. en Belgique 1868 9. S. A. - 1869. 80. - Sur les aurores boréales des 15 Avril et 13 Mai 1869. S. A. - 1869. 8°. - Sur l'aurore borrale du 6 Oct. 1869. S. A. - 1869. 8°.
- M. Strausky. Grundz. zur Analyse d. Molecularbeweg. 1. 2. 1867—71. 8°.
  O. Ulc. Die Wander d. Sternenwelt. 1860. 8°.

- M. r. Vintschgen. Ueb. die Hoffmann'sche Tyrosin-Reaction. S. A. 1869. 8°.
- A. r. Waltenhofen. Ueb. d. Grenzen d. Magnetisirbarkeit d. Eisens u. d. Stahls. S. A. -1869, 80-
- F. Zantedeschi. Dei Caratteri della Trombe terrestre 28. Luglio 1867. S. A. 1868. 80. - Intorno alla elettricità indotta o d'influenza negli strati aerei dell' atmosfera etc. S. A. - 1867. 80. - Bella differenza di distribuzione dell' elettrico negli strati nerei etc. Terza nota. S. A. - 1868, 80,

#### Anatomie. Physiologie.

Coste. De l'observation et de l'expérience en Physiologie S. A. -- [1863]. 80.

W. Gruber. Beitr. zur Anatom. des Schädelgrundes S. A. - 1869. 40.

- J. Hurtl. Vergang, u. Gegenw, d. Mus. f. menschl. Anat. a. d. Wien, Univ. 1869. 80. Ad. Quetelet. Communication du Dr. Hannover sur le phénomène de la menstruation S. A. -- 1869, 8°,
- M. Vintschgau n. R. Cobelli. Intorno all azione dell'urina sulla soluzione di iodo e sulla
- colla d'amido. S. A. 1866. 8°.

  M. Vintschgau. Ueb. d. Wirk. d. Physostigmins auf d. Amphibien. S. A. 1868. 8°.
- M. v. Vintschgan u. M. Dietl. Temperat. im Magen u. Rectum wahr. d. Verdauung. S. A. - 1869. 8.

(Wird fortgesetzt.)



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

### KAISERLICHEN LEOPOLDINO-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN

Dr. W. F. G. Behn.

Nr. 3. 4.

Heft VII.

August 1871

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Bericht über die Commission zur Revision der Statuten. — Gestorbeim Mitglieder. Ausgetreienes Mitglied. — The Royal Irish Arademy und das Bomlardement von Paris. — Vernauferung im Bureau-Personale der Akademie Eingegangene Schriften. — Die Thatigkeit der pariser Akademie der Wisseraschaften wahrend der Belägerung und die Herrechtigt der Communi.

# Amtliche Mittheilungen.

Bericht über die Commission zur Revision der Statuten.

Nach Beendigung der Bremer Abstimmung war es die nächste Aufgabe, die Vorbereitungen zur Revisien der Statuten zu treffen. In dem folgenden Schreiben gab der Präsident über die einleitenden Schritte Rechenschaft und forderte die Mitglieder zur Wahl der einen Häfte der Revisions-Commission auf.

An die Mitglieder

der

Kaiserl, Leopold,-Carol, Deutschen Akademie

der Naturforscher.

Hochgeehrte Herren Collegen!

Durch die Bremer Abstimmung haben Sie, wie der Erfolg gezeigt hat, den Grund zur Wiederherstellung des Friedens in der Akademie gelegt. —

Leop. VII.

Die Deutschen Fürsten und Regierungen sind Ihrer Stimme gefolgt. Unser boher Protektor, Se. Maj. der König von Preussen, Se. Maj. der Kaiser von Oesterreich, desson erlauchten Vorfahren die Akndemie ihre Vorrechte verdankt, und Se. Maj. der König von Sacheen, in dessen Landen dieselle seit einer Reihe von Jahren ihren Sitz hatte, haben der Akademie anch nach dem onbrwendig gewordenen Weebsel im Präsidiemt der Forthauer Ihrer Fürsorge und Unterrützung zugesagt und mir die Mittel zur Verfügung gestellt, um ihre Thäticheit facturalihren.

Damit aber der wieder hergestellte Friede in volle Versöhnung mit allen denen ausgehe, welche das Wohl der Akademie erstreben, und die Wiederkehr ähnlicher Wirren in Zukanft verhitet werde, rufe ich abernaal lire Hülfe an. —

Es ist ein allseitig anerkanntes Bedürfniss, dass durch eine nene zeitgemässe Fassung der Grundgesetze der Akademie eine siehere Grundlage gewonnen werde, welche anch von den hohen Nutritoren gebülligt, wonöglich ieden Zweifel an ihrer Trazweite ansekliesst. —

Die im vorigen Jahre in Innsbruck versammelten Mitglieder haben in Uebereinstimmung mit einem von Herrn Prof. Karsten in Kiel ausgesprochenen Wunsche den Autrag gestellt, dass die Vorarbeiter zu einer dieses Ziel verfolgenden Revision der Statuten, durch eine zu gleichen Hälften von den Mitgliedern und von den Adjunkten zu erwählende Commission vorgenommen werden, und ich habe das Versprechen gegeben, diesen Weg zu betraten.

Ich hätte gewänscht, schou früher an Sie, boebgeehrte Herreu Collegen, die Aufforderung richten zu können, die von Ihnen zu ernennende Hälfte der Commission zu erwählen. Allein es war nicht rathsan, früher vorzugehen, als bis der Erfolg des Strebens der Akademie, aus sieh selbst heraus den Zwist zu beseitigen, ausser allen Zweifel gestellt war. ---

Ueberdies waren einige Präliminarfragen zu entscheiden. Dass der Präsident mit einer zu gleichen Halften von Mitgliedern und Adjunkten erwählten Commission die neuen Statuten entwerfen solle, stand zwar fest, aber nicht die Zahl der Commissionsmitglieder.

Es war aberdies wünschenswerth, dass der Wahl der aus "sümmtlichen Mitgliedern zu wählenden Halfte ein Verschlag vorhergehe, um so viel möglich die Zersplitterung der Stimmen zu verhötten. Diesen Vorschlag bellebigen, sieh dam geeignet oder berechtigt haltenden Mitgliedern zu überlassen, schien nach den gemachten Erfahrungen eben so unpassend, als wenn ich mit denselben selbt angemanst hätte. —

Ich erwachte daher neun angesehene, der Akademie ergebene und der Reform gemeigte, ber nicht in das Parteitreiben verwickelte Mitglieder: die Herren Dr. Focke in Brenen, Prof. Geinitz in Dresden, Hofrath Hacckel in Jean, Prof. v. Hochstetter in Wien, Prof. Karaten in Kiel, Geb. Rath Ran in Heidelberg, Hofrath Klinceker in Würzburg, Prof. v. Siebold in München und Prof. Virchow in Berlin, mieh mit Ihrem Rathe zu nottestützen. Herr Geheimrath Rau wurde durch seine leider tödtliche Krankheit verhändert, meine Bitte zu erfüllen. Den übrigen acht Herren bin ich für die mir gewährte Hülfe dankbar verpflichten.

Die acht genannten Herren Collegen erklärten sich nahezu einstimmig für eine Coumission, die zu jeder Halfte ans drei Theilnehmern, mithin im Gamen mit Einschluss des Präsidenten aus siehen Personen bestehen solle. — Jeder der Houren schlug sehn Mitglieder vor, die er für besonders geeignet zum Eintritt in die Revisions-Commission hielt. Aus der unten ?) von Herrn Rechtanawalt Dr. Schaffrath onnstatiten Zusammenstellung dieser Vorschlüge ergiebt sich, dass

Herr Prof. Dr. Virchow in Berlin

mit 7 Stimmen und

die Herren Prof. Dr. Geinitz in Dresden, Prof. Dr. v. Hochstetter in Wien, Prof. Dr. Hofmeister in Heidelberg.

> Prof. Dr. Karsten in Kiel und Prof. Dr. v. Siebold in München

mit je 6 Stimmen in Vorschlag gebracht wurden.

Sämmtliche Herren haben in Aussicht gestellt, dass sie einer auf sie fallenden Wahl sich nicht entziehen werden. —

Ich erlante mir daher, Sie, meine geehrten Herren Collegen, aufzufordern, die drei vou Ihnen zu ernennenden Mitglieder der Revizions-Commission, soweit es mit Ihrer Ueberzeugung sieh verträgt, aus der Zahl der sechs auf die angegebene Weise vorgeschlagenen zu wählen und Sich dazu des anliegenden Stimmzettels bedienen zu wollen. —

Sollte Gleichheit der Stimmen das Ergebniss der Wahl zweifelhaft lassen, so wird das Loos entscheiden.

Sollte es einem der Ezwählten unmöglich werden, der in Aussicht gestellten Annahme der Wahl zu entsprechen, so wird derjenige zur Theilnahme an den Commissionsarbeiten eingeladen werden, der die nichstmeisten Stimmen erhielt. —

Die ansgefüllten Stiemmettel bitte ich Sie (da ich seibst mich nur zeitweilig in Dreuden anfhalten kann) baldmöglichst und spätestens bis zum 1. Juli d. J. versiegelt und auf dem Umschlage des Briefes mit A. C. L. C. bezeichnet, an Herra Prof. Dr. Geinitz, Lüttichaustrause Nr. 23 Dreuden zu senden, der dieselben entgegenzunehmen und bis zu der vor Zeuzen atstifiendend Auszählung zorzfälltz zu bewahren die Gidt haben will.

Es ergiebt sich, dass Herr Prof. Virchow mit 7 Stimmen, die Herren

Prof. Dr. Geinitz in Dresden,

" v. Hochstetter in Wien,
" Hofmeister in Heidelberg,
" Karsten in Kiel,
" Stimmen.

v. Sieb old in Munchen.

die Herren Prof. Dr. Fresselius in Wiesladen und Hofrath Prof. Dr. Rieseker in Wortburg mit je 4 Sümmen und die Herren Prof. Dr. Bisalius in Brauschweig, Geh. Hofrath Prof. Dr. Gegenbaur ju Jena, Hofrath Prof. Dr. Haeckel in Jena, Med.-R. Dr. Küchenmeister in Dresden, Dr. Rabenhorst in Dresden und Geh, Oh.-Med.-R. Prof. Dr. Wöhler in Göttingen mit je 3 Sümmen vorgeschlagen sind.

Die übrigen Stimmen haben sich zersplittert.

Dresden, am 29. Mai 1870.

Rechtsanwalt Dr. Schaffrath.

Y Herr Prakident Dr. Behn hat den Unterseichneten die Originalschrüben der oben verziehneten 8 Herren, Dr. Focke in Bremen, Prof. Geinitz in Dreaden, Hofrath Hacckel in Jena, Prof. v Hochatetter in Wien-Prof. Karaten in Kiel, Hofrath Rinecker in Wurzburg, Prof. v. Siehold in München und Prof. Virchow in Berlin, mit der Aufforderung vorgelegt, daraus die zum Eintritte in die Revision-Commission vorgeelskagenen Miglieder zu constatten.

Die bereits in meinem Schraiben vom 19. Januar d. J. ausgesprochene Eitte, dass is, meine Harren, das, was durch die bevorstehende Reorganisation zu erreichen, die Uebelstände, die zu beseitigen und die Vortheile, die zu gewinnen seien, selbst erwägen, das Ergebniss mittheilen und die Arbeit nicht allein der zu erwählenden Commission überlassen mechten, ist zwar von eisigen, wie ich danktar erkenne, erfüllt worden, allein ich darf glauben, dass noch wiele Anzichten und Wünnehe, deren Erwägung für die neuen Statuten von Werth sein kann, zurückechalten werden.

Es sei mir daher vergönnt, meine Bitte zu wiederholen und die Versicherung hinzuzufügen, dass ich es mir werde angelegen sein lassen, die mitgeheilten Pläne nicht nur den Commissionsmitgliedern, ondern auch in weiteren Kreisen thunlichst bekannt zu machen.

Und so möge auch dieser Schritt sich der Akademie Frieden, Förderung und Segen bringend erweisen.

Dresden, am 30. Mai 1870.

#### Dr. Behn,

Präsident der Leop.-Carol, Deutschen Akademie der Naturforscher.

In gleicher Weise wurde auch das Adjunkten-Collegium zur Wahl dreier Mitglieder für die Revisions-Commission aufgefordert.

Am 24. Juli 1870 wurde das Ergebniss beider Wahlen constatirt, und das dabei von Herrn Rechtsanwalt Dr. Schaffrath aufgenommene Protokoll gedruckt und versandt\*).

Bei der Wahl der Mitglieder waren 278 Stimmen abgegeben worden, und waren

erwählt:

, v. Siebold in München , 136 Stimmen.

Die nächstmeisten Stimmen (132) erhielt Herr Prof. Dr. v. Hochstetter in Wien und wurde dadurch als Stellvertreter designirt.\*).

Das Adjunkten-Collegium hatte

erwählt und Herrn Prof. Dr. II., v. Mohl in Tübingen mit 4 Stimmen als Stellvertreter bezeichnet. —

Inzwischen war unerwartet der Krieg mit Frankreich ausgebrochen und hemmte einstweilen die Thätigkeit der Commission.

Dieselbe fügte dem Protokolle folgendes Schreiben an:

<sup>\*)</sup> Wir legen eine Anzahl Exemplare, so weit der Vorrath reicht, der gegenwärtigen Nr. der Leopoldina als Beilage an.

<sup>&</sup>quot;) Es sind nachtraglich noch 3 Stimmaretel von den Herren Dr. Georg Seidlitz in Dorpat, Dr. H., Schlagintweit-skatenlanek im Scholsa Jaegerdung und Dr. Zanardini in Venedig eingegangen, von denen die beiden ersten dem Wahlprotokolfe angefügt werden konnten; der letzte von Hrn. Dr. Zanardini in Venedig gelet seine Stimme dem Herren Virtchow, Karsten und v. Siebold, so dass sich dadurch die Zahl der Abstimmenden unf 281, die auf Ihrn. Virchow gefallenen Stimmen auf 280 und die für firm. v. Siebold abgegebenen an 138 stellen untvol.

### An die Herren Adjunkten und Mitglieder

#### K. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher.

#### Hochgeehrte Herren Collegen!

Sie haben um durch Ihre Wahl mit dem Anftrage beehrt, eine Revision der Statzten ein Loopoldinisch-Cardinischen Andennis der Naturforscher vormenhenen. Indem wir Ihnen für das um bewiesene Vestrauen danken, erklären wir um bereit, ums diesem Auftrage zu unterziehen. Unaere Thätigkeit wird zwar fürr erste gehemmt sein durch den unerwarten Ansbruch eines Völkerkampfen, der alle Interessen fast ausschlieslich in Anspruch nimmt; dech werden wir bedacht sein, die Löung unserer Aufgabe im Stillen vorrabereiten, his die Rückkerh des Friedens die Erdeligung derselben gestatten wird. Wir hoffen, dass dadurch auch die letzten Reste eines Streites beertijt werden mögen, der in seinen ersten Anfangen durch das Streben nach Reform der Akademie errett wurde.

Ausgangs Juli 1870.

Die Commission zur Reform der Statuten. Dr. Behn. A. Braun. Prof. J. Victor Carus. Pensl. Dr. H. B. Geinitz. v. Siebold. Virobov.

Während des Kriegs wurden eine Anzahl die Reorganisation der Akademie betreffende Gegentiande schriftlich besprochen, und nach wiederbergestelltem Frieden trat die Commission wahrend der Woche vom 24. bis 30. April 1871 in Dresden zusaamen. Sie einigte sich in den an 6 Tagen gehaltenen Sitzungen über die wesentlichaten der bei den neuen Statuten zu beolachtenden Grundsätze, sowie über die Fasung eines Theile der Paragraphen, und beauftragte, da die Geschäfte der Mitglieder ein längerus Zusammenlichen unmöglich machten, den Präsidenten, nach den gewonnenen Ergebnissen den Statutenentwurf vollständig zusammennstellen.

Durch weiteren schriftlichen und mündlichen Meinungsaustausch auf Grundlage dieses Entwurfs ist die Revision der Statuten nunnehr soweit gediehen, dass die Commission hoffen darf, dieselben in nicht zu langer Zeit den Mitgliedern der Akademie vorlegen zu können, —

#### Gestorbene Mitglieder.

- lm December 1862 (zu Chartum): Dr. Johann Watterer, Custosadjunkt am k. k. Hofkabinet zu Wien. Aufgenommen den 15. August 1858, cogn. Lichtenstein I.
- Am 30. Januar 1866: Dr. Johann Joseph Ignats von Hoffmann, königl. bayerischer Hofrath, Direktor des königl. Lyceums zu Aschaffenburg. Aufgenommen den 3. August 1819: cogn. Vega.
- Am 8. Mai 1866: Dr. Georg Jan, Direktor des öffentlichen Museums zu Mailand, früher Direktor des botanischen Gartens zu Parma. Aufgenommen den 11. April 1866, cogn. Allioni.
- Am 11. Juni 1866: Dr. Johann August Burohard, königl. preussischer Hofrath, Direktor des schlesischen Provincial-Hebeanmeninstituts, Privatdocent der Geburtshilfe an der Universität zu Bresilau. Aufgemommen den 15. August 1853, cogn. 8toin.

- Am 30. November 1866: Heinrich Christian Book, Königlicher protestantischer Pfarrer zu Hohenstadt (an der Pegnitz), früher zu Schweinfurt. Anfgenommen den 2. Jamar 1852, oogn. Metzger.
- Am 17. Februar 1867: Dr. Stephan Johann Marianini, Professor der Mathematik und Physik an der Universität zu Modena. Aufgenommen den 30. November 1840, cogn. Volta.
- Im Marz 1868: Wilhelm Eduard Gottfried Soomann zu Hannover. Aufgenommen den 15. August 1853, cogn. Loudon.
- Am 16. März 1868 (zu Brealau): Hugo Bornhard Sigismund Beron von Rothkirch, Gutsbesitzer auf Gross- und Klein-Schottgau, Privatassistent bei der Sternwarte zu Brealau. Aufgenommen den 1. November 1854, cogn. Boguslawsky.
- Am 15. August 1868 (in Schweinfurt): Friedrich Emmert, evangelischer Altpfarrer zu Zell bei Schweinfart. Aufgenommen den 2. Januar 1852, cogn. Fehr.
- Am 28. December 1868: Dr. Franz Joseph Adelmann, emerit. Professor der Naturgeschiehte in Würzburg. Aufgenommen den 28. November 1820, cogn. Kiggelarius.
- Am 1. Januar 1870: Dr. Carl Heinrich Ebermaier, Gebeimer Medicinal- und Regierungrath, Leibarzt Ihrer Maj, der Königin von Preussen, zu Düsseldorf. Aufgenommen den 10. Juni 1829, cogn. Ebermaier.
- Am 10. Februar 1870: Dr. Georg Withelm Stein, ehem. Professor der Geburtshülfe und Direktor der geburtshülflichen Klinik zu Bonn. Aufgenommen den 28. November 1820, cogn. Steinius.
- Am 7. Mai 1870; Dr. Johann Nepomuck Freiherr von Seeburger, k. k. Hofrath, pension, erster Kaiserlicher Leibarzt zu Wien. Aufgenommen den 16. September 1856, cogn. Sorbait.
- Am 23. Angust 1870: Dr. Cl. M. Guyon, corresp. Mitglied der französischen Akademie, Oberarzt bei dem französischen Heere in Algier. Anfgenommen den 2. November 1864, cogn. Celsna Africanns.
- Am 20. April 1671 (zu Bordeaux): Dr. Franz Achill Longot, Mitglied der französischen Akademie, Professor der Anatomie und Physiologie, Oberarzt am Hospital St. Dionys zu Paris. Aufgenommen den 15. October 1847, oogn. Brechet.
- Am 28. April 1871: Dr. Franz Ritter von Schaub, Direktor der Akademie für Handel und Nantik und Schulrath für die mautischen Schulen zu Triest. Aufgenommen den 2. November 1864, cogn. Zach III.
- Am 3. Juli 1871 (zu Meran): Dr. Curl August Julius Milde, Professor an der zweiten höheren Bürger- und Realschale z. h. Geist zu Breslau. Aufgenommen den 24. December 1850, cogn. Vaucher II.

#### Ausgetretenes Mitglied.

Der deutsch - französische Krieg hat leider such auf den wissenschaftlichen Kreis unserer Akademie seinen Einfluss geübt.

Herr Graf Hippolyt Franz von Jaubert zu Givry bei Joset, Depart. Cher, aufgenommen den 11. Januar 1858, cogn. Gundelsheimer,

hat es mit seinen Ansichten unvereinbar gehalten, länger Mitglied unserer Akademie zu bleiben und die Gründe für seinen Austritt in folgendem Schreiben mitgetheilt:

A Monsieur le Président de l'Académie impériale allemande

des curieux de la nature, en session à Dresde.

# Monsieur, 20 Février 1671.

Je me suis senti grandement honoré lorsqu'en 1858 j'ai reçu lo diplôme de membre de votre célèbre Académie, sous le Cognomen de Gundelsheimer, compagnon de Tournefort en Orient, allusion obligeante à mes travaux comme botaniste voyageur dans ces contrées. La guerre actuelle entre nos deux nations a pris un tel caractère, qu'un Français ne peut plus, sans compromettre as propre dignité, entrefenir de radations, même scientifiques, de l'autre côté du Rhin. En conséquence, je vous prie de vouloir bien retrancher mon nom de la liste des Membres de votre Académie.

Agréez personellement, Monsicur le Président, l'assurance de ma considération trèsdistinguée. C<sup>ta</sup> Jaubert,

Membre de l'Institut, Député du Cher à l'assemblée nationale.

Dr. Behn.

#### The Royal Irish Academy und das Bombardement von Paris.

Nach Beginn der Belagerung von Paris. Ausgangs 1970, erliess die Royal Irish Academy zu Dublin an viele wissenschaftliche Gesellschaften fotgende Aufforderung, sieb ihr anzuschliessen, une ein Bombardement von Paris zu verhäten.

17. November 1870.

"I am directed by the Royal Irish Academy to forward to you the inclosed copy of a Memorial to Her Britannic Majesty's Government and to solicit the cooperation of Your Academy in the object of it.

Your faithfully

W. K. Sullivan, Secr. of the Academy

Copy of Memorial to her Majesty's Government, adopted by the Royal Irish Academy, at their general meeting held on Monday, November 14th 1870.

To the Right Hon. Earl Granville, K. G., Her Majesty's

principal secretary of state for foreign affairs.

"We, the President and Members of the Royal Irish Academy, desire to call the earnest attention of Her Majety's Government to the irreparable loss which would be austiated by the whole civilized world if the inestimable scientific, literary and other collections of Paris should be destroyed or seriously injuried during the siege. That city contains galleries stored with tresaurces of art, librarie rich in every species of literary monument and scientific maseums which are amongst the formost in their several kinds. These collections represent the accumulated labours of many generations, and are, in truth, the property not of France only but of the whole civilized world. Many of the objects contained in them, if once allowed to periah, no subsequent exertion could ever replace. The fate of the Library at Strasburg shows that these priceless collections are in real and imminent peril from the operations of war. It is not for us to pronounce any opinion on the merits of the present lamentable struggle, or on the conduct of either of the contending parties; but an emelters of a body, having for its object the cultivation of Science, Literature and Archaeology, we protest, in the name of the intellectual interests of Humanity, against the destruction of these collections; and we respectfully call upon Her Majesty's Government to use their utmost efforts for their preservation, by impressing on the beligerents the duty of taking every possible precaution for their protection from the dangers to which they are likely to be exposed;

Die Dubliner Akademie hielt es für geeignet, diese Aufforderung auch an deutsche Gelehrten-Vereine und auch an unser Akademie zu richten, und empfing, wie von andrer Seite, so auch seitens des Präsidiums folgende ablehunde Antwort:

#### An die Royal Irish Academy

#### Dublin

"Die Kaiserlich L.-C. Deutsche Akademie der Naturforscher bedauert nicht in der Lage zu sein, der Royal Irish Academy die Mitwirkung zu gewähren, zu der sie durch das Schreiben des geehrten Sekretärs der Königlichen Akademie vom 17. d. M. aufgefordert wird.

"Wurde dieselbe auch mit nicht geringerem Schnerze als die Royal Irish Academy es betrauern, wenn durch die Belagerung von Paris unersetzliche Theile der reichen wissenschaftlichen Schatze dieser Stadt zerstort werden sollten, wie dies leider bei der Delagerung von Strassburg der Fall gewesen ist, so kann sie sich doch, da sie eine deutsche Akademie ist, nicht auf den Standpunkt der Koniglichen Akademie slehen, welche sich wicht berechtigt hält, eine Meinung über das Verschulden dieses bedauerlichen Kampfes und das Verfahren derbeiten streitenen Theile zu sinzere.

"Dass die Stimme der Akademie der Naturforscher auf die gegenwärtigen Machthaber Frankreich irgend sinen Einfluss ansüben werde, kann sie leider nicht erwarten, und sie darf nicht gegen Massergefun protestiren, die die Sieberheit; die Unahlangigkeit und der Friede Deutschlands dringend erheischen mechten, welche ihr Vaterland durch das Opfer vieler Tausende seiner Solane zu erkampfen im Bezriff steht.

Sollte sich dieses Ziel erreichen lassen, ohne jenc Nammlungen in Gefahr zu bringen, no ist sie überzeugt, dass die Führer der deutschen litere, die vollkommen den Werth jesten in Paris aufgehäuften Schätze kennen, und z. B. in St. Cloud und Sverrs gezeigt haben, wie sehr sie benüht sind, culturhistorische Sammlungen sellst vor der Zerstörung durch die eignen Besitzer zu retten, sie nicht in Gefahr bringen werden, und es würde ein unbegrundetes und verletzendes Mistrauen beweisen, darum zu bäten. —

"Eine ernstliche Gefahr von Seiten der Deutschen Heere würde jenen Sammlungen übrigens nur durch ein Bombardement von Paris erwachsen. —

So lange ein solches Verfahren von allen Nationen als ein berechtigtes Kriegsmittel angesehen wird, obgleich es Schuldige und Unschuldige, Wehrhafte und Wehrlose in gleichem Maasse gefährdet, kann ein Kriegführender es nicht einseitig aufgeben, ohne die ihm anvertrauten böchsten lateressen seines Vaterlandes zu verletzee. "Sollte indess die Königliche Akademie sich von dem Versuche Erfolg versprechen, dieses und ahnliche aus einer anders fühlenden Vorzeit stammende Mittel der Kriegsführung, wie das Erbeuten von Privateigenthum auf dem Moere und den Handel der Neutralem mit Waffen und anderer Kriegscoutrebaude an die Kriegsführenden, gaar allgemein abzuschaffen und durch das Völkerrecht verwerfen zu lassen, wie dies mit den exploitenden Geschossen des Kleingewehrs gesetchem ist, so würste die Deutsche Akademie der Naturforscher sehr bereit sein, so weit an ihr liegt, diesen wichtigen Deratherit zu unterstützen.

Der Präs, d. K. L. C. D. A. d. N.

Or Präs, d. K. L. C. D. A. d. N.

Or Rebn.

#### . Veranderung im Bureau-Personale der Akademie.

Bei einem genaueren Einblick in die Verwaltung der Akademie während der letzten Jahre ergaben sich Anneigen, dass der frähere Sekretair Gustav Müller das grosse Vertrauen missbraucht habe, welches ihm der verstarbene Präsident Carus bewies, und dass er sich in seiner Stellung so mancherlei habe zu Schulden kommen lassen, dass er unmöglich darin werde bleiben können.

Es waren dies nicht etwa blos Beweise von Nachlässigkeit und Pflichtversäumniss, obgleich auch diese zahlreich und so erheblich waren, dass sie der Akademie und anderen Anstalten Vertuste verursachten.

Die hiesige Königliche Bibliothek beschwerte sich, dass ihr seit dem Jahre 1861 die Schriften der Belgischen Akademie nicht zugegangen seine, welche ihr, wie sie erfahren, alljährlich als Beischluss durch die L.-C. Akademie zugesandt waren. Müller hatte sie empfangen, aber gleich vielen andern Beischlüssen nie abgeliefer.

Die meisten der vermissten Bücher fanden sich zwar später in den Räumen der Bibliothek und des Bureaus und haben nachträglich abgeliefert werden können, aber einige haben sich nicht anflinden lassen, und eins der betreffenden Werke war eingebunden und von Müller durch seinen Namen als sein Eigenthum bezeichnet worden.

Von Berlin kam die Kunde, dass die Rechnung der Akademie für das Jahr 1868 im Laufe des Jahres 1869 nicht bei dem Königlich Preussischen Cultussinisterium eingereicht sei. Müller, dem dies oblag, hatte sie nicht ausgeforfrigt. Sie fand sich spater mit dem vom Präsidenten Carus dazu bestimmten und bereits im Mai 1869 in der Reinstehrift unterzeichnetes Begteischreiben unverlügdet mit maspellaften und theilweise unrichtigen Belegen vor.

Der Akademie ist durch dies Versaumniss ein Verlust von 300 Thaleru erwachsen, die als ausserordentliche Subvention bei Gelegenheit der Rechnungsablage von Seiten des Königlich Preussischen Outkannigisteriums regelmässig bezahlt zu werden pillegten.

Eratlicher noch wurden die Bedenken, als as möglich wurde, das von dem verstorbenen Präsidenten Carus eigenhandig geführte Cassenbuch mit den inzwischen bei der
Akademie eingehenden Rechnungen und Nachweisen stattgehabter Einnahmeu zu vergleichen.
Es ergab sich, dass Summen, welche Müller für die Akademie empfangen hatte, in dem Cassabuche fehlten Diese Urzeglenässigkeiten liesenes sich zum Theil auf eine Reihe von Jahren
zurück verfolgen; Müller hatte z. B. die Dividenden, welche die Gothaer Feuerversicherungsbank alljährlich ihren Versicherten, zu deuen auch die Akademie gehorte, zu aahlen pilegt.
Leop. VIII.

wahrend der Antselauer des Präsidenten Carus regelmasseig erhoben, aber sie waren weder in dem Cassabuche in Einnahme gebracht, noch sonst nachweislich verrechnet. Die nicht abgelieterten Beträge wuchen an Zahl und Umfang in den letzten Lebensjahren des Präsidenten Carus, und seit dem Tode desselben hatte Müller alle für die Akademie eingehenden Gelder behalten.

Während er auf diese Weise über bedentende Geldnittel verfügen konnte, hatte er indess viele ausstehende Rechnungen, ja sellet solche unbezahlt gelassen, zu deren Berichtigung er das nöthige Geld seit längerer Zeit empfaugen hatte. Dies liese sich in einigen Fäller streng nachweisen, wo Rechnungen einlefun, die im Cassabuche als bezahlt verzeichnet waren, während die Glünbiger durch eigenhandige Briefe Müller-si, in welchen er sich wegen der verzeigerten Bezahlung entschuldigte, darlegen komnten, dass sie das Geld noch nicht erhalten hatten. Es wurde endlich wahrscheinlich, dass Müller mit den Akademischriften, die sich in den Vorzählen befanden, zu seigenen Vortheil Handel getrieben hatte.

Ueber mehrere dieser Punkte befragt, verweigerte er jede Erklärung. und es wurde nunmehr unerlässlich, das gewonnene Material der Königlichen Staatsanwaltschaft vorzulegen.

Dieselbe fand sich dadurch veranlasst, die Rechnungsbücher Müller's mit Beschlag zu belegen. Obgleich die hierbei gewonnenen Nachweise immer noch unvolkstänfig wares, bestätigten sie doch die Verdachtsgründe im hoben Masse und bewogen die Kuügliche Staats-aswaltschaft, diese Angelegenheit dem Untersenbungsrichter en übergeben. Das Müller hier augesessen war und einfluszreiche Fürsprache fand, so hielt der Untersuchungsrichter es nicht für nöthig, ihn sofort zu verhaften, sonderen nahm ihm nur verauttelst Handschlage das Versyerchen ab, sich nicht von Dreeden zu entfernen. Müller bemuttet dies und catwich Anfage Oktober 1870. Eine steckhriefliche Verfolgung blieb fruchtion. Die begonnene Untersuchung hat sich daber under zu den den den der Betze geder Verlutzt, die die Akademie durch ihn erlitten hatt, nicht genau feststellen; auch sind sie mit seiner Flucht noch alsch abgeschlosen. Es waren hanübel die Tolos der Werthpapiere eines der Carus-Stiftung gehörigen Capitales von 1000 Thir. — ihm kurs vor dem Tole des Präsiehten Carus zur Besorgung neuer Coopnos übergeben vorden; Müller hat sei indess nicht zurück gelisfert, wie auch von seiner in einen Werthpapiere bastehenden, nicht scheblichen Caution Talon und Coupnos fehlen.

Bei der neuen Besetzung der Stelle wurde es möglich den lauggebegten Wunsch auzuführen, für dieselbe einem wissenschaftlich gebildeten Mann zu gewinnen; Herr Dr. F. Hilgendorf hat seit April d. Js. die Geschäfte als Bibliothekar und Vorstand des Breuzus der Akademie übernommen, und das früher regelmässig für Hülfsarbeiter verausgabte Geld ist zur Antellaug eine Sojaisten verwendt worden.

# Eingegangene Schriften.

(Bis zum 19. Juni 1871.)

#### Zoologie.

- Th. L. Bischoff. Verschiedenh. in d. Schädelbild. d. Gorilla, Chimpanse u. Orang-Utang. 1867. 4°. nebst Atlas. 2°.
- Böttger, Beitr, zur Kennta, d. Fische d. unt. Maingegend. S. A. 1869. 4°. Beitr. z. K. d. Reptilien Spaniens u. Portugals. S. A. 1869. 8°.

Domotter. Anatonie et Physiol. des Polypiers composés d'eau douge. 2<sup>m</sup> Édit. — 1836, 8; 1.

G. r. Frauerfeld, Beitz. r. Samus der Nikobaren II. u. III. S. A. — 1849, 8; 6; (1). 2 Ez.).

Ueb. Drebkrackh, Isi Gemen. S. A. — 1868, 8; (2 Ez.). — Ueb. Schritt Schnetterings-Sabhatfager. S. A. — 1868, 8; (2 Ez.). — Weitzer Mith. Bier den Bannwollschäding Feyylens. S. A. — 1868, 8; (2 Ez.). — Zoologische Miscellen IXIV. XV. XVI. S. A. — 1879, 9; (3 Yu. u. XV.) 2 Ex. — Ueb. einige Pilanzus verwinter d. J. 1869, S. A. — 1869, 8; (2 Ez.). — Ueb. einige Pilanzus verwinter d. J. 1869, S. A. — 1869, 8; (2 Ez.). — 1869, 8; (3 Ez.). — Ueb. einige Pilanzus verwinter d. J. 1869, 1; (3 Ez.). — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einige Pilanzus verwinter d. J. 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einige Pilanzus verwinter d. J. 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — 1869, 8; (4 Ez.). — Ueb. einigen S. A. — Ueb. einigen S. A.

N. Joly. Sur deux cas très-rares de Mélomèlie chez le monton. S. A. — 8°.

Th. Kirsch. Beiträge z. Käferfauna v. Bogotà. Stück 3. 4. 5. 6. S. A. — 8°. — Rhaphidopalpa signata n. sp. S. A. — 8°. — Ueb. d. Larve v. Cossonus ferrigineus, S. A. — 8°. — Ueb. zwei Fliegenlarven aus. M. Auchen e. Sperlings, S. A. — 8°.

G. Kriffl. The Snakos of Austrelia. — 1889. 4°. — Two Papers on the Vertebrata of the Lower Murray. — 1865. 8°. — Austrelian Vertebrata (recent and fossil) repres. all the genera. — 1867. 8°. — On the Classific of the small Dasyurdae. S. A. — 1865. 8°. — Dour. of a new Spec. of the Genus Dromicia. S. A. — 1863. 8°. — Dour. of a new Spec. of the Genus Dromicia. S. A. — 1863. 8°. — Dour. of Aspidiotos melanocophalus. S. A. — 1863. 8°. — Dour. of Aspidiotos melanocophalus. S. A. — 1864. 8°. — Dour. of a new Spec. of Bock-Kamaraco. S. A. — 1865. 8°.

G. Lindström. Om Gotlands nutida mollusker. - 1868. 8°.

A. B. Meyer, Ueb. d. Giftapparat d. Schlangen. S. A. — 1869. 8°

Pokoriy, Illustr. Naturgesch. d. Thierreichs. 10. Aufl. — 1871. 8°.

A. Preudhomme de Borre. Descript. d'un j. indiv. de la Dermatemys Mawi, aspèce ameite,
8. A.—1868. 8°. — Descript. d'une nouv. sep. amér. de genre Calman. 8. A.
—1869. 8°. — Descr. d'une nouv. sep. afr. du geure Varan. S. A. —1870. 8°.

Sam, H. Seudder. Notice of some americ. sp. of Pieris. S. A. — 1861. 8°. — Additional Remarks upon the Odonata of the Isle of Pines. S. A. — 1867. 8°.

G. Seidlitz. Die Bildungsgesetze d. Vogeleier. 1869, 80,

C. Stål. Hemiptera africana. Bd. 1—4. — 1864/6. 8°.

C. J. Sundeveill. Aristoteles Thierarten. — 1863. 8°. — Conspectus avium picinarum. — 1866. 8°.
 A. Thieleus. Notes malacologiques par Senoner, traduites de l'Italien. S. A. — 1869. 8°.

#### Rotanik

E. c. Berg. Additamenta ad Thesaurum litteraturae botanicae III. — 1864. 80.

P. n. J. Blasquez. Maguey mexicano (Agave maximilianea). — 1865. 8°. [Gesch. d. H. Geh. Justizr. Siebdrat.]

Dounctive. Sur les Imagermanniacies Fass. I. 1835, 88 (4 Ex.). Les espèces indigients du G. Serepaltoria. «1834, 88 .— Analyse de Panilles de Plantes. — 1829, 89 (2 Ex.). — Verk over h. Gieshlacht d. Wilgen (Salix). — 1829, 88 .— Monographie des Roness de la Flore Belge, S. A. — 1863, 88 .— Monographie des Roness de la Flore Belge, S. A. — 1863, 89 .— Monographie des Roness de la Flore belge, S. A. — 1867, 89 .— Note sur le staminede des Screphulaires angaltiques. S. A. — 1868, 89 (2 Ex.). — Le gurr Michelria et la Classification des Graminées. S. A. — 1868, 89 .— Es Scripes triqueitres, S. A. — 1868, 89 .— Belge, 89 (2 Ex.). — Monogr, du g. Pulusonaria. S. A. — 1868, 89 .— Les Scripes triqueitres, S. A. — 1868, 89 .— Belge, 89 (2 Ex.).

A. G. Eichler. Balanophoreae brasilienses. — 1869. 2°.

Göppert, Heb. Inschriften u. Zeichen in lebenden Bäumen. S. A. - 1869. 8º (2 Ex.).

v. Herder. Mittheil, üb. d. period. Entwickl. d. Pfl. im freien Lande d. k. bot. Gart. zu St. Petersb. Hit. 2. S. A. - 1866. 8°. - Die period. Erschein. d. Pflanzenlebens bei St. Petersb. im Sommer 1867. — 1867. 8°. — Reisen im Süden v. Ostsibirien durch Radde. Bot. Abth. Monopetaleae Bd. III 2, 3, 4, S. A. -- 1867/70, 80,

r. Hinüber. Nachtrag zu d. Verzeichn. der in d. Grafsch. Hoja n. Dipholz bis jetzt beob.

Gefässpfl. - 8°.

J. E. Howard. The Quinology of the East-Indian Plantations. - 1869. 2°.

E. Morren. Description et iconogr. du Lamprococcus Weilbuchi. S. A. — 1861. 8°. — Détermination du nombre des Stomates. S. A. — 1864. 8°. — Hérédité de la Panachure (Variegatio). S. A. - 1865. 8°. - Contagion de la Panachure, S. A. — 1869. 8°. — Chorise du Gloxinia speciosa pélorié. S. A. — 1865. 8°. — Souvenirs d'Allemagne 1864, S. A. - 1865, 8°. - Recherches expériment, pour déterminer l'influence de certains gaz industriels sur la végétation. S. A. - 1866, 8°, - L'origine des variétés sous l'influence du Climat artificiel des Jardins. S. A. -1867. 8°. — La duplication des Fleurs et la Panachure du Feuillage. S. A. — 1867. 8°. — Seconde Notice sur la Duplication des Fleurs. S. A. — 1868. 8°.

L. Netto. Apontamentos relativos á botanica applicada no Brasil. — 1871. 8°.

A. Pokorny. Beitr. z. Flora d. ungar. Tieflandes. S. A. - 1860, 8º (2 Ex.). d, angebl. thier. Natur d. Schleimpilze. S. A. - 1860. 80. - Notiz üb. d. diesjahr, massenhafte Auftreten d. Schnesschimmels (Lancsa nivalis), S. A. — 1865. 8° (2 Ex.), D. Kampf um d. Dasein in d. Pflanzenwelt. S. A. — 1870. 8°, — Ueb. d. Verbr. d. Lanhmoose v. Uhter- Oesterreich. S. A. — 1854. 8°, — Ueb. d. Verbr. d. Lebermoose v. Unt.-Oesterr. S. A. - 1852. 80. - Vorarb. z. Kryptog. Flora v. Unterösterr. S. A. — 1854, 8°. — Zur Flora subternaea d. Karsthohle. S. A. — 8°. — Instruct. zur Beob. an Kryptogamen. S. A. — 4°. - Urb. d. Anwend. d. Buchdrackerpr. zur Darst. physio-typischer Pflanzenabdrücke. S. A. — 1856. 8°. — Ueb. d. Darst, einig, mikrosk, bot, Objecte durch Natur-selbstdruck, S. A. — 1856, 8°. — Ueb. d. Nervat, d. Pflanzenblätter, S. A. — 1858, 4°. — Oesterreichs Holzoflanzen, — 1864, 4°. — Ueb. Grösse u. Alter österr. Holzpfl. S. A. - 1865. 8°. - Ueb. d. Wandern d. Pflanzen. - 1863. 8°. — Ueb. Pflanzenphaeuologie. — 1864. 8°. — Ueb. d. geol. Bedeut. d. Laubmoose. — 1865. 8°. — Ueb. Dickezuwachs u. d. Alter d. Bäume. — 1866. 8°. - Ueb. den naturgeschichtl. Artbegriff. - 1867. 8°. - Ueb. d. Ursprung d. Alpenpflanzen. — 1868. 8°. — Illustrirte Naturgesch. d. Pflanzenreichs. — 1870. 8°. Bericht d. Commiss. zur Erforsch. d. Torfmoore Oesterr. 1-5. S. A. - 1858 60. 8º (2r Ber. 2 Ex.), - Ueb. d. Vegetat, d. Moore im Allgem. S. A. - 1858. 8º. - Nachr. üb. d. Torfmoor am Nassköhr bei Neuberg in Steierm. S. A. - 1858. 80. - Unters, ub, d. Torfmoore Ungarns, S. A. - 1860, 80,

A. Pollender. Wem gebührt d. Priorität in d. Anat. d. Pfl. dem Grew od. d. Malpighi? -1868. 40. - Das Entst. u. d. Bild. d. kreisrunden Oeffn. in d. auss. Haut d. Blütenstaubes. - 1867. 4°. - Neue Unters. üb. d. Entst. d. Blütenstaubes. -

. Regel. Sertum petropolitanum. Fasc. 3. 4. - 1869. 2".

E. Regel u. c. Herder. Enumeratio plantarum in region. cis- et transiliensibus a Cl. Seme-

novio 1857 collectarum 4, 5, 8, A. - 1868/9, 8°,

H. W. Reichardt. Ueb. d. Gefässbündel-Vertheil. im Stamme u. Stipes d. Farne. S. A. -1859. 4°. - Orthorhynchium eine n. Lanbmoos-Gatt. S. A. - 1868. 8°. -Diagnos. d. n. Art. v. Lanbmoos. d. Novara-Exp. S. A. - 1868. 8°. - Neckeropsis, c. n. Laubmoos-Gatt, S. A. — 1868. 8°. — Ueb. e. massenh. Auftret. v. Cladophera viadrina. S. A. — 1864. 8°. — Ueb. zwei n. Art. v. Centaurea aus Kurdistan. S. A. — 1863. 8°. — Ueb. d. Manna-Flechte Spharevthalila esculenta. S. A. — 1864. 8°. - Ueb. Conferva aureofulva. S. A. - 1864. 8°. - Ueb. d. Vork. v. Helminthosporium rhizoctonum. S. A. - 1864. 8°. - Beitr. z. Moosflora Steiermarks. S. A. - 1864. 8°. - Beitr. z. Kryptog.-Flora d. Maltathales. S. A. - 1864 8º (2 Ex.). - Ber. üb. d. a. e. Reise nach d. Quarnerischen Inseln ges. Sporenpfl. S. A. — 1863. 8°. — Aecidium anisotomes. S. A. — 1865. 8°. — Ueb. d. centrale S. A. 1605. 8°. — Rectauth amounts S. A. 1605. 8°. — Bett. z. Moosffora d. Sulzbacher Alp. i. Südsteierm. S. A. — 1866. 8°. — Bie Sporenpflanzen u. ihre Unterschiede v. d. Saamenpfl. - 1866, 8°. - Ueb, d. Pflanzenleben d. Meeres. -1867, 8°. - Ueb. d. gegenw. Stand uns. Kenntn. d. Sporenpfl. - 1865, 8°. -Miscellen Nr. 1-38. S. A. - 1866;8. 8°.

J. F. Ruprecht. Zur Gesch. d. Museen d. k. Acad. d. Wiss., 1, d. bot. Museum, [St. Petersb.]

S. A. - 40.

F. Schulz. Etude sur quelques Carex. - 1868. 80. G. Schweinfurth. Reliquiae Kotschyanae. - 1868. 4°. - Beitrag z. Flora Aethiopiens.

Abth. 1. - 1867. 4°.

M. Sontagh. Az erjedés és as új gomba-elmélet. — 1870. 8°.
A. Thirlins. Note sur le Myosotis Dumortieri. S. A. — 1868. 8°. — Petites observations sur quelques Plantes critiques, S. A. - 1868. 86. - Note sur le Cytisus decumbens. S. A. — 1868. 8°. — Note sur le Senecio barbareaefolius. S. A. — 1868. 8°. — Notice sur le Carex ligerina. S. A. - 1868. 80. - Notice sur l'Asparagus prostratus. S. A. - 8°. - Petites observ, sur quelques Plantes critiques suppl. 1. 2. S. A. -80 (Sup. 2 in 2 Ex.).

#### Mineralogie u. Geologie.

- J. Barrande. Réapparition du Genre Arethusina. Faune Silurienne d. envir. de Hof. -1868. 8°. — Distribution des Céphalopodes dans les contrées siluriennes. S. A. — 1870. 8º (2 Ex.). - Ibifense des Colonies. Hft. 4. - 1870. 8º.
- A. F. Besnard. Die Mineralogie in ihren neuesten Entdeck. u. Fortschritten im J. 1867. 8. A. - 1868, 8°. - idem im J. 1869, 8. A. - 1870, 8°.
- O. Bottger. Beitr. 2. palacont. u. geol. Kenntn. d. Tertiarform. in Hessen. 1869. 4°.
  W. Dunker. Palacontographica Bd. 18<sup>1-6</sup>. 1868. 4°.
- E. c. Eichtrald. Beitr. z. Gesch. d. Geognos. n. Palacont. in Russland. S. A. 1867. 80 A. Erdmann, Sveriges Geologiska Undersökning, Nr. 26-30. - 1868, 8°.
- H. B. Geinitz, Mittheil, aus d. k. mineral. Museum in Dresden, 1869. 1870. 80.
- W. r. Haidinger. Bericht üb. die geolog. Uebersichtskarte d. österr.-ung. Monarchie v. F. v. Hauer. S. A. 1871. 89.
- G. Jenzsch. Ueb. eine mikrosk. Flora u. Fauna krystallinischer Massengesteine. 1868. 80. L. J. Igelström, A. E. Nordenskjöld, F. L. Ekmann. On the existence of rocks containing organic substances in the fundamental gneiss of Sweden, S. A. - 80.
- G. Karsten, Beiträge zur Landesk. d. Herzogth. Schleswig u. Holstein. I. Reihe, mineralog. lphalts. He. 1. - 1869, 40
- J. G. O. Linnursson, On some Fossils found in the Eophyton Sandstone at Luguas in Sweden, S. A. - 1869, 80,
- F. Mohr. Geschichte der Erde. 1866, 80. Ueb. d. Erdbeben in Südamerika u. die Ursache d. Erdbeben im Allgemeinen. S. A. - 8º.
- A. E. Nordenskjöld. Sketch of the Geology of Spitzbergen. S. A. 1867. 80.
- A. Pokorny, Illustrirte Naturgesch, d. Mineralreichs. 1870. 8°. R. Richter. D. thüring. Schiefergebirge. S. A. 1869. 8°. Myophorien d. thür. Wellenkalks. S. A. - 1869. 8°. - Aus d. thür, Schiefergeb. S. A. - 1871. 8°. Thüring. Porphyroide. - 1871. 4°.
- Quintino Sella. Relazione sulla memoria di G. Struever: Studii sulla mineralogia italiana Pirite del Piemonte e dell' Elba, S. A. - 1869, 8°.
- A. Thickens. Notices sur les Terrains tertiaires de la Belgique par A. v. Koenen, traduit par Th. S. A. - 1870. 80.

#### Geographie,

- E. v. Berg. Ueb. d. Jassak. od. d. Felltribut d. nomadisirenden Volksstamme Sibiriens. 1868, 89.
- D. Csalher. Die Höheuverhältnisse d. Flussgebiets der Bistritz. 1869. 8°. Die Höheuverh. d. Bistritzer Distrikts. 1870. 8°. [Gesch. d. Vereins f. siebenbürg. Laudenk ].
- J. Huast. Report on the Headwaters of the River Rakais. 1867. 20.
- A. Murray, Journal of Travel and natural History, V. 1 c. 1869, 80,
- A. Petermana. Instruction f. die zweite Deutsche Nordpolar-Expedition 1869/70. 1869. 4°.
   Die Deutsche Nordpolexpedition Mai-Juni 1868. 4°.
- C. Börgen a. R. Copeland. Kurze Gesch. d. Veberwinterungen in d. arkt. Reg. w. d. letzten 50 lebre S. A. 1869 42
- 50 Jahre. S. A. 1869, 4°.
  L. Reissenberger. Zur Höhenkunde von Siebenbürgen. 1869, 4°.
- J. Teutsch. Beitr. z. Klimatolog. u. statistischen Kenntniss der Stadt Schässburg. 1867/8. 80.
  r. Willerstorf-Urbair. Reise der österr. Fregatte Novara. Zeolog. Theil. Bd. 1. Anthrop. Tb. Abth. 3. 1848/9. 49 (Anthr. Tb. 2 Ex.).

#### Technologie, Ackerbau.

- H. B. Geinstz u. C. Th. Sorge. Ucbers. d. im Kön. Sachsen zur Chausseeunterh. verw. Steinarten. — 1870., 4%.
- C. F. Licrnur. Offner Brief auf die Acusserungen d. Dr. G. Varrentrapp [Canal-System]. 1868. 8°.
- E. Morren. La Belgique horticole. Bd. 19. 1869, 8°.
  L. Netto. Sobre a Collecção das Madeiras do Brasil. 1867, 8°.
- L. Nello. Sobre a Collecção das Madeiras do Brasil. 1867. 8°.
  F. Nobbc. Die landwirthsch. Versuchs-Stationen. Bd. 10 4–6. 11. 12. 13 1–5. 1868/71. 8°.
- F. Ponezi. Tea unawartusci. Accidente de la constanti di Santreno. S. A. 1870. 8°. Ampelographia dei caratteri che distinguono le viti e le uve nel circondario di Santreno. S. A. 1870. 8°.
- H. W. Reichardt, Ueb. d. neuest. Erfahr, in d. Kartoffelkrankheit. S. A. 1865, 80.
- G. Visucreali. Rivista scientifico-industriale del 1869. 1869. 8°.

#### Allgemeine Naturwissenschaft.

- C. Amerling. Gesammelte Aufs. a. d. Geb. d. Naturčkonomie u. Physiokratie. 1868. 8°.
   Emiges z. Lehre vom Quantitativen und Qualitativen in d. Natur. S. A. 1865-6. 8°.
- D'Aroine, Notice sur Jean Corn. Jacobs. S. A. 1850, 8°. Lettres sur les Illustrations médicales Belges. S. A. 1850, 8°. [Gesch. d. Herrn E. Morren.]
- M. Bortier, Cobergher, S. A. 80, [Gesell, d. H. E. Morren,]
- C. Broeckx. Notice sur François-Joseph Rigouts. S.A.—1868. 8º. [Gesch. d. H. E. Morren.]
  C. G. Carus. V. d. Anforderungen an eine künit. Bearb. d. Naturwiss. 1822. 8º. —
  Psyche. 1846. 8º.
- J. P. Durmul. La philosophie physiologique et médicale à l'académie de médecine. 1868. 8°.
  A. Ernst. Amadeo Bonpland. 1869. 8°.
- A. Erisk. Amaueo Bonpiana. 1809. 8°.
  G. r. Fraumfeld. Offines Schreiben an Herrn F. Maurer, als Erwiedt, auf dess. Schmähschr.
  "Nicobariana". 1868. 8° (4 Ex.).
- C. F. Gonne. Flüchtige Blicke in Natur u. Kunst. 1869. 80,
- W. r. Haidinger, Alsehiedgruss, S. A. 1868. Zar Erimerung an F. v. Thinnfeld, S. A. 1868. 49. Hericht über: Catal, of Scientif, Papers compiled by the Royal Society, S. A. 1870. 89. Der S. Nor. 1845. S. A. 1870. 89. Das Eisen bei d. honerischen Kampfapielen. S. A. 1870. 89. Das k. k. Montanitische Musseum . die Freunde der Naturwissensch. in Wien. 1869. 89.
- F. A. r. Hartsen, Untersuch, üb. Psychologie, 1869, 8°.

- Kicks. Notice sur Franç. van Sterbeeck. S. A. 1857. 8°. Biographie de Anselme Boece de Boodt. S. A. 8° (2 Ex.). [Geschenke d. H. E. Morren.]
- C. Ludwig. Rede beim Beginn d. Vorles. in d. neuen physiol. Anst. zu Leipzig. 1869, 80, L. Magrini. Sulla importanza dei Cimelj Scientifici e dei Manoscritti dei Alessandro Volta. S. A. - 1864, 80,
- ins. [Necrolog betreff, A. Oppel, G. P. Bond, K. v. Raumer, A. v. Baumgartner, J. F. Encke.] S. A. 1866. 8°.
- M. Ch. Morren. Eloges biographiques des Savans de la Belgique Nr. 9. Jean-Pierre Minkelers. - 1839. 8°. [Gesch. d. H. E. Morren.]
- E. Morren. à la mémoire de R. Brown, S. A. 1858, 8°. Charles Morren, sa vie et ses oeuvres. — 1860. 8°. — Remacle Fusch, sa vie et ses oeuvres. — 1864. 8°. H. M. Gaede, sa vie et ses ocuvres. S. A. — 1865. 8°.
   Etienne Dossin.
   S. A. — 1865. 8°.
   Marie-Anne Libert de Malmedy. S. A. - 1868. 8°. - A. Royer, S. A. - 1867, 8°.
- L. Netto, Investigações historicas e scientíficas sobre o Museu imperial e nacion, do Rio de Janeiro. - 1870. 80.
- A. S. Packard, E. S. Morse, A. Hyatt and W. Tulmann. The american Naturalist. Vol. 2. 1868/9. 8°.
- H. W. Reichardt. Carl Clusius. S. A. 80. - Ueb. d. Haus, in welchem C. Clusius in Wien wohate. S. A. - 1867. 8°. - E. Fenzl, eine biogr. Skizze. S. A. - 1862. 8°. H. Schramm. C. F. Ph. v. Martius. - 1869. 8°.
- Silliman and Dana. Amer. Journ. of Sc. and arts Nr. 130-140. 1867/9. 80.
- A. Spring. Not. sur la vie et les travaux de C. F. P. v. Martius. S. A. 1871. 8º. O. Ule u. K. Müller. Die Natur 1867 35-62. 68. 69. 70 1-32. - 40.

- A. Angelini. Niccolò Macchiavelli nel suo principe. 1869. 8°.

  F. Cardona. Del Rendiconto quadriennale intorno al Manicomio Anconitano. 1866. 8°. G. W. Childs. The public Ledger Building. - 1868. 80.
- Dumortier. Note sur les hémicycles de la cathédrale de Tournay. 1851. 8º. Disc. sur l'Etablissement des Francs dans les Gaules. - 1853. 8°. - Recherches sur
  - le Lieu de Naissance de P. P. Rubens. 1861. 80. Nouvelles Recherches sar le Lieu de Naiss, de Rubens, -- 1862, 8°. -- Sur le Lieu de Naiss, de Constantin le Grand. S. A. - 1866. 80. - Disc. sur la défense nationale et le parti conservateur. — 1868. 89.
- A. Ghirardini. Studj sulla lingua umana. 1869. 4°.
  c. Haidinger. Bericht über: Biograph. Lexicon d. Kaiserth. Oesterreich. S. A. 1871. 8°. Erinnerung an den Schwimmunterricht. S. A. - 1870. 80.
- H. v. Leonhardi. Der Philosophencongress als Versöhnungsrath. 1869. 8°. H. Leonhardi u. V. Andrae. Krause's .... emporleitender Theil d. Philosophie. -- 1869. 80.
- [Morren?] La Question universitaire. 1860. 8°. . . . . Bericht üb. d. z. Prag abgehalt. Philosophen-Congress. S. A. - 1869. 80.
- A. Pokorny. Jahresbericht des Leopoldstädt. Realgymnasiums 1. 4. 6. 1865/70. 8°.
- B. Poli. Sull' insegnamento dell' economia politica o sociale in Inghilterra. S. A. 1861, 8°.
   Del Lavoro messo a Capitale. S. A. 1865, 8°. A. Quetelet. Statistique internationale de l'Europe. S. A. - 1869. 8°. - Sur les travaux d'ensemble de l'Académ, [de Belgique]. S. A. — 8°. — Notice sur le congrès sta-
- tistique de Florence 1867. S. A. 40. F. Ranzi. Pianta antica della Città di Trento. - 1869. 80.
- R. Richter. Altes Geld. 1870, 80.
- K. H. Schier. Die arab. Inschriften in d. k. Gemälde-Gallerie etc. zu Dresden. 1867. 80. J. Trausch. Schriftsteller-Lexicon der Siebenbürger Deutschen. Bd. 1. - 1868. 80. [Gesch.
  - d. Ver. f. viebenbürg. Landeskunde. Der Bibliothekar der Akademie:

Dr. F. Hilgendorf.

Die Thätigkeit der pariser Akademie der Wissenschaften während der Belagerung und der Herrschaft der Commune.

Die nach langer Unterbrechung vom April dieses Jahres ab wieder eingetroffenen Comptes rendus über die Sitzungen der pariser Akademie der Wissenschaften geben Zeugniss von der fast ununterbrochenen, zu Zeiten sogar sehr regen Thätigkeit dieser Körperschaft während der für Paris so verhängnissvollen Periode. Erst in den Schreckenstagen am Schluss der zweiten Belagerung ist und zwar nur eine einzige Sitznng, die vom 22. Mai, ausgefallen. Der 71. Band, das zweite Semester des Jahres 1870 umfassend, steht an Volumen seinen Vorgängern nicht unverhältnissmässig nach, etwas schwächer erscheint hingegen derjenige vom ersten Semester des jetzigen Jahres. Die Leistungen der Akademie sind um so auerkennenswerther, als dieselbe während der ganzen Zeit der Einschliessung auf den Fleiss der pariser Gelehrtenwelt allein angewiesen war.

Mehr aber als der Umfang erscheint der Inhalt der Publikationen von den ausseren Verhältnissen beeinflusst. Zwar trifft man wohl kaum eine Nummer, welche nicht irgend ein neutrales wissenschaftliches Thema enthielte, indess der überwiegende Theil der Verhand-lungen. Abhandlungen und Correspondenzen knüpft sich eng an die Fragen an, welche die Einwohner der eingeschlossenen Stadt vorzugsweise beschäftigen mussten. Vor allem war es die Erörterung des Werthes, der Beschaffung und Conservirung der Lebensmittel, die mehr als einhundert Mal zu Mittheilungen Gelegenheit gab, und in der ansehnlichen Seitenzahl, die diesem Capitel gewidmet ist, spielt wiederum die Discussion über die aus den Knochen zu

ziehenden Nahrungsstoffe eine hervorragende Rolle.

Den demnächst am meisten behandelten Gegenstand hildet die Luftschifffahrt; ihr gelten einige achtzig Mittheilungen, die sich vor Allem die Aufgabe stellen, die Luftschiffe steuerfähig zu machen. Projekte, die Verbindung nach Aussen durch überirdische Telegraphen-Linien herzustellen, kamen viermal zur Sprache. Auch Vorschläge zu Apparaten für einen Verkehr unter der Wasseroberfläche bestimmt liefen ein.

Unter den medicinischen Verhandlungen nehmen die chirurgischen, zwanzig an der Zahl, die erste Stelle ein; jedoch wurden auch die übrigen Gebiete nicht vernachlässigt; unter den dreizelm anderweitigen, die Heilkunde betreffenden Mittheilungen bezieht sich ein grosser

Theil auf Desinfektionsmittel.

Mit den nicht ehen zahlreichen Vorschlägen zu optischen Apparaten für Beobachtung feindlicher Operationen, über Signaleinrichtungen, mehr aber noch mit den Erörterungen über neue Geschütze, Lafetten, Bomben und umfangreichen Abhandlungen über die Theorie der explodirenden Substanzen geht die Akademie direkt auf das Feld der Kriegswissen-

Von politischen Aeusserungen hat sie sich möglichst fern gehalten und den wissenschaftlichen Charakter der Versummlungen gewahrt. Die Unterbrechung der wissenschaftlichen Arbeiten (so z. B. die Räumung der meteorologischen Station auf dem Mont Souris), die (übrigens unerheblichen) Zerstörungen, welche das Bombardement durch die Deutschen an wissenschaftlichen Anstalten verursachte, finden ihre Berichterstatter, ebenso geschieht der Gefangennahme Thénard's und einzelner durch den Krieg veranlasster Todesfälle Erwähnung. Für einen Protest des Institut de France gegen das Bombardement empfängt die Alademie Dank und Zustimmung von anderen wissenschaftlichen Gesellschaften in Paris,

Umfangreicher und von nicht geringem Interesse sind die Berichte über die unter der Herrschaft der Commune vollbrachten Zerstörungen, von denen besonders die in der Gobelins-Manufactur und in dem astronomischen Observatorium hervorgehoben werden.

Nach der Beendigung der deutschen Belagerung erscheinen dann als Nachklange Artikel, welche über den Gesundheitszustand, die gebrauchten Desinfektionsmittel und die in Anwendung gekommenen Nahrungsmittel wahrend der Belagerungszeit Uebersichten gewähren.

Einen erfreulichen Abschluss bilden die Besprechungen der Akademie über eine neue Belebung der höheren wissenschaftlichen Lehrinstitute, bei welcher der deutschen Verhältnisse gelegentlich in anerkennenswerther Weise gedacht wird. Han ist wohl berechtigt zu hoffen, dass das hervorragendste wissenschaftliche Institut Frankreichs auch fernerhin im Dienste der Wissenschaft aller nationalen Parteileidenschaft fernbleiben wird, und dass bald zu beiderseitigem Wohle jene freundlichen Verkehrsverhaltnisse wiederbergestellt sein werden, die grade kurz vor dem Ausbruch des Krieges bei der letzten Preisvertheilung in den zahlreichen Anerkennungen deutscher Forschung und Gelehrsamkeit einen Ausdruck gefunden hatten.

Abgeschlossen den 4. September 1871. Druck von E. Bjorhmann & Sohn in Droaden.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

DER

### KAISERLICHEN LEOPOLDINO-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Nr. 5. 6.

Heft VII. September-November 1871.

Ishalt: Antilieke Mittheijungen: Die Carasstifung. — Gestorbene Miglieder.

Dekarbane auf Kebyer. — Empressegere Schriften. — Gründung eines naturwissenschaftlichen Vereins zu Innibruck. — Die 4t. Verammlung Deutscher Naturforschet
und Aerste in Rostock 1971. — Ueber quantitätte Spettralkanips. — Anneigen.

# Amtliche Mittheilungen.

## Die Carusstiftung.

Zur Feier des 2. November 1864, des 50 jährigen Professoren-Juhläums des wetvelrenen Präsidenten Carus, beschlossen die Adjunkten der Akademie bei den Mitgliedere und sonstigen Freunden und Verehrern des Gefeierten eine Sammlung zu veranstalten, die zu einer mit der Akademie zu verbinderden Stiffung bestimmt, den Namen des Jubliars tragen und dersu Zinisen künftig zur Förderung der von ihm gepfleigten Wissenschaftsweige nach seinen Bestimmungen verwendet verden solle. Der Director ephem. Herr Gehämrath v. Martins und ein im Dreeden mannungentertenene Comite letten das Ganze und wurde auf diese Weise die Samme von 1603 Tähr. 29 Ngr. 7 Pf. zusasunengebracht, welche nach Abzug der Kosten von Netten der Akademie derardig ergänst wurde, dass die Stiftung mit dem onsinellen Capital von 2000 Tühr. — zur Halfte in Böhmischen Westbahn-Prioritäten, zur Italfte in Leop. VIII.

Galizischen Ludwigsbahn - Prioritäten à 5 % belegt, mithin mit einer Jahreseinnahme von 100 Thir. — begründet werden konnte.

Es trat indess schon damals das Bodenken ein, ob der Ertrag der Stiftung bereits für den besbischtigten Zweck genüge, und in einem nach der Feier erlassenen Girculare spricht das Comité die Ansicht aus, dass die Benutung erfolgen solle, "wenn das gesammelte Capital zu einer gewissen Höhe angewachsen sein werde."

Der Jubilar hatte über diese Stiftung eine lebhafte Freude und war darauf bedacht, auch von seiner Seite dem Capitale eine weitere Erhöhung zu siehern. In den vom 12. Mai 1865 datirten nachträglichen Erläuterungen zu seiner letztwilligen Verfügung beisst es wörtlich:

9. Hatte ich wohl sehr gewünsch, für öffentliche Wohlthätigheitsanstalten en was irgend Bedestendes thun zu können, doch schreibt mir hier die dringende "Rücknicht auf meine Töchter sehr genau gesogene Grennen vor. Ich spreche "daher hier noch den Wuisch aus, dass meine lieben Töchter von ihrveit Vermögen, "dessen ungeschnalterter Niesbrauch ihnen möttligstes Bedörfniss ist, bei ihrem "dereinstigen Scheiden.

, 400 Thir. — aber der Carus-Stiftung übergeben würden, von weichter "das bis jetzt gesammelte Capital (wordber Sekretür Müller die Rechnung führt), "in meinem Gelüchranke sich niedergelegt fündet, von wo es später vielleicht dem "Cultus-Ministerlun zur Verwaltung zur übergeben sein durfte.

"Hinsichtlich jener künftig von meinen Töchtern aussunetzenden Logate, verbiert ich übrigens hiemit noch auszicheklich, dass es den hiebei interessirten "Legatoren gestattet werde, hierüber den genannten meinen Töchtern irgend welche "Sicherstellung oder Caution zuzumuthen.

### Carl Gustav Carus.4

Aus dieser testamentlichen Bestimmung scheint sich zu ergeben, dass der Fräsident Carus vor Allem benubt war, das Capital der Carus-Stiftung zu vermehren, während er zu jener Zeit (Mai 1865) noch keine Bestimmung über die Benutzung dereiben gefasst hatte, diese vielnehr, wie die eventuell in Aussicht gestellte Verwaltung durch das Cultusministerium, die doch nur eine interimistiche sein konnte, anzudente sebeint, in weitere Perne schok, wohl gleichfalls von der Betrachtung geleitet, dass der Ertrag der Stiftung noch zu geringfügig sei, um sogleich dem beabsichtigten Zwecke zu entsprechen. Indess vollkog derselbe doch untern 1. Marz 1866 fölgende Urkmuder.

#### Urkunde

### und Bestimmungen über den Fond der Carus-Stiftung.

Nachdem bei Gelegenheit meiner fünfziglährigen Diemt-Jubelfeier am 2. Noyember 1844 im durch den Herrn Geleinem Hönfath Dr. Reichenbach, Adjunct
ymerer Akademie, die Mittheibung gemacht wurde, dass die Mitglieder umsrer
"Akademie, sowie manche andere Freunde und Verebrer eine Stifftung gegründet
hätten, welche all ein Jahrhanderte hindarch fortlebender Zengriss meiner vieljährigen Thätigkeit und der mir von vielen Seiten gewordenen Anerkennung
unter dem Namen

"Carus-Stiftung"

"junge Manner unterstätzen solle, die in meisem Geiste fortfahren wärden, sich "den wissenschaftlichen Forschungen zu widness, und diese Stiftung zur Zeit auf 2000 Rthlr. Pr. Court.

neich erhoben hat, welche in 5 % Actien bei der Akademie miedergelegt sind, und "somit jährlich eirea

100 Rthlr. Pr. Court.

"Zinsen bringen, so bestimme ich darüber wie folgt:

- 11. Da nierrantz die bablige Vertheitung dieser Züssen der Stüttung alter-, dings dem "n. dessen Ehre die Stüttung entstand, eine grusse Freude gewahren, würde, andresseits aber jedenfalls die Vermehrung des Capitals nicht weniger "wichtig bleibt, so wünselse ich, dass hinnit dergestalt abwechselnd verfahren "wereis, dans, wenn, wie ich liesen bestimme, die Zisnan die bij piett verhandene Capitals, sowie die im Jahre 1866 noch eingebreden, smaschet ammitleh zum "Capitals, sowie die min Jahre 1866 noch eingebreden, smaschen, zum ersten, zuste ingend einem wehlbefalugten töchtigen Arbeiter im Fashe der verglei-,nehel signad einem wehlbefalugten töchtigen Arbeiter im Fashe der verglei-,chenden Antomie, Physiologie der Paychologie sugständtil werden.
- "Die Zissen vom Jahre 1868 würden dann abermals zum Capital geschlagen, während die vermehrten Zissen von 1869 nun wieder der Vertheilung unterlägen, "die von 1870 aber wieder dem Capital zufielen, und so in infinitum swiiter.
- "2. De eine besondere Aufsichts- und Verwaltungsbehörde für Einrichtung und Fortfishrung dieses Geschäftsganges unbedingt nothwendig wird, as ernenne "ich des jedensmägen Präsidente unserer Aktodenie unter Beisch der Herre "Adjuncten hiefür als Directoren, welches denn nothwendig nach sich zielten würde, "dass dies Vermögen mit dem der Akademie zugleich aufbewahrt und berechnet "werden mus.
- "23. Um in der Familie Carus und deren nächsten Descendenten mein An"denken fortruführen und zu erhalten, würde atete der Aciteste dieser Families"glieder, nach Vorschlag der akademischen Behörde, die erste Stimme haben zur
  "Auswahl dessen, dem für ein bestimmtes Jahr diese Zinsen zugetheilt werden
  "ellen.
- 4. Existirt spater vielleicht niemand mehr von meiner Famille, so würde, die ganne Verwaltung dieses somit alle zwel Jahre anwachenden Capitals vollständig dem Directorium der Akademie anheimfallen, jedoch so, dass der besondere "Name sowohl, als die besondere Bestimmung der Carus-Etittung für alle Zeit zerhalten werdt.
- "Indem ich also diese wahrhaft pie cause dem fernseen und steten Webl-"wollen und Anfuserken der Akademie von ganzem Herzen empfehle, and zugleich "allen Hochgechten Degrendern und Wehlthatten dieser Stiftung nochmals meisen "tiefgefühlten und innigen Dank soge, gebe ich hiermit diesem neuen Werkstück "um Fortbau der Naturysiesenleift missine botten Segren!

"Mögen ihm ferner Wohlthüter und Förderer nie fehlen und möge dasselbe "menttlich zur Förderung der oben bezeichneten Zweige der Wissensschaft noch "viel das Guten und Grossen zu leisten im Stande sein. Amme i

"Dreeden, den 1. März 1866.

Dr. C. G. Carus."

Hierdurch war nun diese Stiftung bleibend begründet und mit der Akademie vereinigt; aber es tritt auch hier der Wansch, die Stiftung zu vermehren, lebhaft bervort, ja noch mehr, der Präsident Carus publicited dieser Urknube nicht und führte sie auch nicht aus. Weder im Jahre 1867 noch im Jahre 1869 wurden die Zinsen, wie er selbst bestimmt hatte, zur Vertheilung gebracht, sondern gleichfalls wie die der Jahre 1866 und 68 zum Capitale geschlasen.

Damit atcht es denn im Einklange, dass, wie von verschiedenen Seiten bestätigt wird, der verstorbene Präsident sich mehrinch dahin geäussert hat, dass es nicht rathsam sei, die Vertheilung des Ertrages der Carus-Stiftung früher zu beginnen, als bis dieser Ertrag eine dem Zwecke mehr entsprechende Höhe gewonnen habe.

Der Sohn, Herr Hofrath A. Carus, theilt mir hierüber Folgendes mit;

"Mehrmais und noch kurz vor seinem Tede brachte mein Vater wiederholt, "die Rede auf die Carus-Stiftung und erwähnte es als wünschenswerth, das Capital "der Stiftung vielleicht noch etwas anwachsen zu lassen, ehe zur Vertheilung der "Zinsen an einen tüchtigen Arbeiter im Fache der vergleichenden Anatomie, Physiologie doef Psychologie geochritten wärde."

War dies aber achon die Ansicht des verstorbenen Präsidenten zu einer Zeit, wo die Stiftung im vollen Genusse ihres Zizzertrages war, so würde es jetzt, nachdem dieselbe durch den entwichenen Sckretär Müller einstwellen flatt die Hälfte ihres Einkommens verloren hat (cf. Leop, VII. 3—4 p. 25), um so mehr seiner Auffassung entsprechen, bis weiter die Zinsen auch fernen zur Vermehrung des Capitales zu benutzen.

Es sind von Seiten der Erben und der Akademie die Schritte eingeleitet, um diese Verluste wo möglich zu mindern und wird, sobald dies gelungen sein wird, die Angelegenheit dem Adjuncten-Collegium zur Entscheidung vorgelegt werden. —

Dresden im Sept. 1871.

### Gestorbene Mitglieder.

- Am 28. August 1871: Dr. Cajetan Georg von Kalser, ordentl. Professor der Technologie an der Universität und der angewandten Chemie am Polytechnieum zu München. Aufgenommen den 1. Juli 1857, cogn. Agricola III.
- Am 22. October 1871: Sir Roderiok Impey Murchison, Generaldirektor der geologischen Aufnahme Grossbrittaniens und Irlande zu London. Aufgenommen den 1. Mai 1860, cogn. Baco de Verulam.

### Denkmunze auf Kröver.

Durch Freunde ihres verstorbenen Mitgliedes Heinrich Kröyer erhielt die Akademie eine ihm zu Ehren geschlagene Medaille, über deren Bedrutung der folgende Begleitbrief Außschluss giebt: Perillustri Academine Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum s. pl. d.

Georgius Christianus Schiödte. Prof. zool.

Quam collega noster zoologus Henricus Nicolaus Kröver anno proximo munus suum academicum septuagenarius deposuisset, placuit aliquot zoologiae cultoribus et amicia e tribus regnis Scandinavicis in memoriam viri egregii et optime meriti nummum honorarium cudere. Sed jam paucis mensibus post senex de vita decessit. Nummi tandem perfecti exemplum perillustri Academiae, quae collegam nostrum inter socios suos receperat, summa cum reverentia et pietate mittimus.

Haunise d. 16, Julii 1871.

Die Vorderseite zeigt den Konf Kröver's mit der Inschrift: HN EAAXES SHAPTAN KOSMEI. Die Inschrift der Rückseite lautet: OABIOS OSTIS THE ISTOPIAS ESXE ΜΑΘΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΘΟΡΩΝ ΦΥΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΝ ΑΓΗΡΩ. Um den Lorbeerkranz, welcher diese Worte umschliest, befindet sich die Widmung: Zoologo Dano Henrico Kröyer naturae investigatores amici. Anno 1870.

Ein würdiges Erinnerungszeichen an einen verdienten Naturforscher, dessen Tod auch unsere Akademie betrauert. --

### Eingegangene Schriften. (Bis zum 18. September 1871.)

Medicinisches Departement des Kriegsministeriums (russisches). Journal für Kriegsmedicin, Heft 103 (December 1868). - St. Petersburg 1868. 8º (In russischer Sprache). A. Loran. Ueber fingirte Geisteskrankheiten.

Herausgegeben vom medicinischen Departement. - St. Petersburg 1869. 80 (In russischer Sprache).

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. Denkschriften. Band 30. - Wien 1870. 40.

Unger: Die fossile Flora von Szántó in Unger: Die tossife Flora von Szanto in Brigarn. Steinheil: Copie der Besseffschen Torse du Pérou in zwei Glasstäben. Peters: Zur Konntuiss der Wirbelthiere aus den Mioren-schichten von Eibiswald in Steiermark. III. Rhinoceros, Anchitherium. Laube: Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Gastropoden 2. Halfte, und Cephalopoden nebst Schlusswort. Weisbach: Die Schädelform der Rumanen. Welbach: Die Schmerform ut numauem. Fuchs: Beitrag sur Kenntniss der Conchylien-fauna des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Ab-theilung. Zmurke: Studien im Gebiete nu-merischer Gleichungen.

Phaenologische Beobachtungen aus dem Pflanzenund Thierreiche von Karl Fritsch. Heft 8. Jahrgang 1857. - Wien 1869, 40,

Sitzungsberichte, erste Abtheilung. Band 60. Heft 3, 4, 5; Band 61; Band 62, Heft 1, 2, (October 1869 - Juli 1870). - Wien 1870. 80.

- zweite Abtheilung. Band 60, Heft 3-5: Band 61; Band 62, Heft 1-3, (October 1869 - October 1870). - Wien 1870, 8°. Register VI. zu den Bänden 51-60. -Wien 1870. 8°.

Anzeiger. Jahrgang 1871. Nr. 13-20. -Wien 1871, 8º.

Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den Königlich Preussischen Staaten. Wochenschrift für Gartnerei und Pflanzenkunde. Jahrgang 1871, Nr. 23-36. - Berlin 1871. 40

Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnten. Jahrbuch, herausgegeben von J. L. Canaval. Heft 9. (Jahrgang 17 und 18, 1868 und 1869). - Klagenfurt 1870, 80

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. Bericht von Juni 1869-1870. -Frankfurt a.M. 1870. 80.

Abhandlungen. Band 7. Heft 3 and 4. Mit 27 Tafeln. - Frankfurt a/M. 1870. 4. Fr. Hessenberg: Mineralogische Notigen Nr. 9 M. Wrouit: Sphaeria Lenasses Sochraste, famicke Svelatra coprophila und Sochraste, considerate of the State of the Sochraste, considerate of the State of the merkangen inher die Geschichtstorgane der Accompetent J. C. 6. Learen Per Schädel Enflust der Minkeln auf deswo Porta. Ak Kelliker: Annomien systematische Be-schreibung der Akronarien. 1. Abdt.: Die Pennstulbien. Perstetzung.

Académie royale de médecine de Belgique. Bulletin Tome 4 (Année 1870), Nr. 8-11. Tome 5 (Année 1871). Nr. 1-4. Brüssel. 8°. (T. 4. 8 9. 2 Exempl.).

Mémoires couronnés et antres mémoires. Collection in-8°. - Tome 1. Fasc. 8. Brüssel 1870. 8\*. (2 Exempl.).

Webenkel: Do Typhus contagioux épizootique

Geological Society. The quarterly Journal. Nr. 105 (Vol. 26 Schluss und Vol. 27 Theil 1). London 1871, 80

Anthropological Society of London, Journal of Anthropology. Vol. I. Nr. 8 (January 1871). - London, 8°.

Journal of the Anthropological Society. Vol. I. p. 1-40.

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Journal of the Anthropological Institute. Vol. I. Nr. 1 (Jan. - July 1871). - London 1871, 8°.

Appendix: Proceedings of the Anthropological and Ethnological Societies of London prior to the date of their union. Pag. 1-160. Regulations. 1871. - London 1871. 80.

Naturforschende Gesellschaft zu Halle. Abhandlungen. Band 11. Heft 2. - Halle 1870, 40

Graf zu Solms-Laubach: Die Familie der Lesmoaceen. Caspary: Die Nuphar der Vo-gesen und des Schwarzwaldes. Sitzungs-herichte 1865-69.

 Band 12, Heft 1, 2, - Halle 1871, 4°. O. Brefeld: Untersuchungen über die Ent-ickelung der Empusa Muscae und Empusa O. Breteta: Cotersuchungen uber die Ent-wickelung der Empusa Muscae und Enpusa radieans. Rohrbach: Beiträge zur Kenntniss einiger Hydrocharideen nebst Bemerkungen über die Bildung phanerogamer Knospen durch Theilung des Vegetationskegels

Robert L. J. Ellary. Results of Astronomical Observations made at the Melbourne Observatory in the Years 1866-68. (Melbourne Observations Vol. III). - Melbourne 1869. 80. (Uebersandt von der Colonialregierung in Victoria.)

Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Memorie. Classe di sc. mathematiche e na-

turali, Vol. 11. Fasc. III. - Milano 1870. 40. Garovaglio: Descrizione di una nuova oraro agrici. Pescrizione di ma noova specie di sensitiva arborea, che si coltiva nell' Orto botanico della R. Università di Pavia. Porta: Dello strappamento incruento delle grandi arterie. Valsuani: Cachessia puerperale raccolta nella Clinica ginecologica dell' Ospedale Maggiore di Milano

- Vol. 12, Fasc. 1. - Milano 1870. 40. Porta: Dell' amministrazione del cloralio. Curioni: Osservazioni geologiche sulla Val Trompia

Memorie. Classe di Lettere e Scienze morali e politiche. Vol. 11, Fasc. 3; Vol. 12. Fasc. 1. - Milano 1870. 40

Rendicanti. Serie 2, Vol. 2, Fasc. 17-20; Vol. 3, Fasc. 1-15. - Milano 1869. 1870. 8º.

Rapporti sui progressi delle scienze. 1. -Milano 1870. 8º.

Luigi Gabba: Sopra alcuni recenti stud di chimica organica e sull' applicazione de loro risultati all' arte tintoria.

Académie impériale des Sciences de St. Petersbourg. Mémoires. Série 7, Tome 16, Nr. 1-8. - St. Petersburg 1870. 40.

Nr. 1—8. — St. Petersburg 1870. 4°.
Grüber: Geber den Mussenhis noonens V
den Menschen. "Volhorth: Huber Adminden Menschen. "Volhorth: Huber Adminderpittes und Cystolaniste, nere insu Crissither den friheren Land des Ann. Berästrauch: Reinsien der Salanandrien-Galtungen. J. F. Brandt: Beirage zur Naturgewichte der Benn. A. Brandt: Jeber
Bern. B

Bulletin. Tome 15, Nr. 3 -5; Tome 16, Nr. 1. - St. Petersburg 1870, 1871. 40.

Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arte. Memorie. Vol. 14, Parte 8; Vol. 15, Parte 1, 2, - Venezia 1870, 1871, 4°.

Cortese: Sui progressi della chirurgia con-Cortese: Sui progressi della chirurgia con-servatia nelle ferite articolari, per ama da fuoro. Pirona: Le pipuritali del colle de Mieda nel Fraili. Saptini: Compandiato rero una serie di eguazio il mesar, resituata la oservazioni tutte aguatarente probabili per la determinazione degli elementi di una pro-posta torica. Namia: Alcune ricerche di-natche e chimiche gui bromari. Yili ani Ci-Paucie: Plantae serbicae rariores aut finae. de Ziguo: Annetazioni paleontologiche. Cortras: Considerationi austoniche faiologiche und gandella sanguigne eut treust erettile et cavernoii. A sto 3: Observationi e considerationi et considerationi protocipe frontierationi et considerationi generali interno alla considerationi generali interno alla termodificazione australe) delotte dallo consecutioni fatte dal delettori prof. Pertienti et considerationi generali internoi delotte dallo consecutioni fatte dal delettori prof. Pertiento, pura. Zanardini: Scotta di licor insveso pir rare di mari Moliterance o di Ariatico. Del professioni delettori prof. Pertiento del trettori del professioni del maria della consecutioni delettori professioni della consecutioni de

Atti. Serie 3, Tomo 15, Dispensa 4-6, 8-10; Tomo 16, Dispensa 2, 4-6. — Venezia 1869—1871. 8°.

Karl Kühn. Die electro-magnetische Materie in ihrer kosmischen Existens. — St. Johann an d. Saar. 8° (2 Exempl.).

F. Nobbe. Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen. Jahrgang 1871, Band 13, Nr. 6; Band 14, Nr. 1, 2. — Chemnitz 1871. 8 Nassauischer Verein für Naturkunde. Jahr-

bücher. Jahrgang 23 und 24. — Wiesbaden 1869 und 70. 8°.

Fuckel: Symbolae mycologicae. Beitrage zur Kenntniss der rheinischen Pilze.

Académie des Sciences (Paris). Comptes rendus hebdomaires des séances. Tome 71, Tables; Tome 72, Nr. 16—24 (17. April— 19. Juni 1871). — Paris 1871. 4°.

K. k. geologische Reichsanstalt. Abhandlungen. Band 5, Heft 1, 2.— Wien 1871. 42.
Bunxel: Die Rephilierfanna der Gesauformation in der neuen Welt bei Wiener-Scustackt. Neumary: Die Cephalopoden-Fauna der Oolithe von Balin bei Krakau.

Jahrbuch. Band 21, Nr. 1, 2. — Wien 1871. 4°. Verhandlungen. 1871. Nr. 1—10. — Wien. 4°. v. Hauer. Zur Erinnerung an Wilhelm Haidinger. Separat-Abdruck. — Wien 1871. 4°.

Franz Fötterle. Das Vorkommen, die Production und Circulation des mineralischen Brennstoffes in der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1868. Separat-Abdruck. — Wien 1870. 4° (Mit Karte).

Königliche Akademie der Wissenschaften 22 Berlin. Abhandlungen 1869. I. Fillosophische und historische Abhandlungen. II. Physikalische Abhandlungen. — Berlin 1870. 4°. Ehrenberg: Ueber machtige Gebigs seichieten vorbrerchend am mikraschinischen Bucillarien unter nud bei der Stadt Mexico. Ro 1st: Beitrag zur Petrorpspille der plationischen Gesteine gestett auf die von 1861 bis Ueber Ennisien. Absorption mat Bei auf auf Leber Ennisien. Absorption mat Bei auf unter bei niederer Temperatur ausgestrahlten Warmereten. Hei cher Temperatur ausgestrahlten Warmereten. Hei cher Temperatur ausgestrahlten Warmefaltrende, Eint bei Ueber den Septentin und Ehrende, Eint bei Ueber den Septentin und Ehrende, Eint der Varmererbeitungen durch funfagige Mittel.

Abhandlungen 1870. — Berlin 1871. 4°. Ehrenberg: Ueber die wachsende Kenntniss des unsichtbaren Lebens als felsbildende Bacillarien in Californien. Rammelsberg: Die chemische Natur der Meteoriten.

Monataberichte. 1871. Mai, Juni, Juli. Berlin 1871. 8°.

Verzeichniss der Abhandlungen von 1710— 1870 in alphabetischer Folge der Verfasser. — Berlin 1871. 8°.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Neues Lausitzisches Magazin. Band 47, Heft 2; Band 48, Heft 1. — Görlitz 1870, 1871. 8°.

Königl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. Abhandlungen. Jahrgang 1870 (Folge 6, Band 4). — Prag 1871. 4°.

v Walten hofen Ueber ide Antichang,
v Walten hofen Ueber ide Antichang
beweglichen Eisenkern ausübi. Dien ger:
Studies zur Theorie der Covarianten und invarianten der binkren Formen. Fritsch:
Zur Autanusie der Elephanten Schülkretes
Zur Autanusie der Elephanten Schülkretes
Zen ger: Das Differentialphotometer und Eine
neuen Thermosaine. E. Weyr: Die Erzeugung algebraiseber Curven durch mehrdeutige Elementrangsbilde.

Sitznngsberichte. Jahrgang 1870. — Prag 1870, 1871. 8°.

Naturhistorischer Verein "Lotes" in Prag. Lotes, Zeitschrift für Naturwissenschaften. Jahrgang 20. — Prag 1870. 8°.

Societas scientiarum Fennica. Acta. Tomus 9. — Helsingfors 1871. 4°.

Gadolin: Mémoire sur la déduction d'un seul principe de tous les systèmes cristallographiques. Gyldén: Relationer entellan ensister och siner for irrationelly vinklar. Maberg: Atmařxinigar om de i roterande metalistiror at en magnet indocerade electrista strömmar. Hállatén: Om várme sásom röreise. Bon adorff: Kritik af det al kallade hammande nerwystemet. Lindelöf: Sar la figure apparente d'une plante. Bon adorff.

Anatomiak beakrifning af det ganglios nerrysteent bos menikan jeme annarkningar ofter detta nerrysteens blypsidologiska verkrysteen en detta nerrysteens blypsidologiska verklende en detta general en det en det en de lind berge it Ureising of Sasadhusteen Ivolind berge it Ureising of Sasadhusteen Ivolind berge it Ureising of Sasadhusteen Ivolind berge it Ureising of Sasadhusteen Ivolande edolar Fishada quarties formation. Lindel 56 f. Sur les limitee entre lesquelles le catémorphism d'ureis relativa à la conduzire moyenne d'une courbe fernée. K ran gegt : Destimming der Bahan des Koneteus 1785, Il.

Öfversigt af Förhandlingar. 12 (1869—1870). 13 (1870—1871). — Helsingfors 1870, 1871, 8°.

Bidrag till kännedom af Finlands Natur och Folk. Heft 15, 16, 17. -- Helsingfors 1870, 1871. 8°.

Arppe: Anteckningar om Finska Alkemister. Bonsdorff: Fysiken, tillampad på det rationella jordbruket i Finland.

Bidrag till Finlands officiela statistik. Band 5. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846 —1865. Heft 1. — Helsingfors 1869. 40.

—1865. Heft 1. — Helsingfors 1869. 4°. George Neumayer. Results of the magnetic survey of the Colony of Victoria executed during the years 1858—1864. — Mannheim

1869. 4°. (Uebersandt von der Colonialregierung durch Hon. G. J. Verdon, C. B.)

Naturforschende Gesellschaft in Emden. Kleine Schriften. Nr. 15. — Emden 1871. 8°. Prestel: Die Temperaturverhältnisse und die mit der Höbe zunehmende Temperatur in der Schicht des Luftmeeres, welche die Erdoberfläche unmittelbar berülrt.

Jahresbericht 56 (1870). — Emden 1871. 8°.
Leipziger polytechnische Gesellschaft. Blätter für Gewerbe, Technik und Industrie. Band V, Nr. 12—16. — Leipzig 1871. 8°.

Essex Institute, Salem. Bulletin. Volume 2 (1870). — Salem 1871. 8°.

Proceedings and Communications. Volume 6, Part 2. — Salem 1871, 8°.

To Day, a paper printed during the fair of the Essex Institute and Oratorio Society.
— Salem 1870, 4°.

Pesbody Academy of Science, Salem. Annual Report of the Trustees. 2. 3 (1869, 1870). — Salem 1871. 8°.

American Naturalist, a popular illustrated Magazin of Natural History. Edited by Packard, Putnam, Morse and Hyatt. Vol. 4, Nr. 3 -12; Vol. 5, Nr. 1. - Salem 1870, 1871. 80.

A. S. Packard. Record of american entomology for the Year 1869. — Salem 1870. 8°. (Uebersandt von Peabody Academy of Science.)

(United States Government.) Report of the superintendent of the United States Coast Survey (Benjamin Peirce), showing the progress of the survey during the year 1867. — Washington 1869. 4.

Smithsonian Institution. Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. 17. — Washington 1871.

1871.

Morgan: Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family.

Annual Report of the board of Regents 1869, -- Washington 1871, 8°.

C. H. Berendt Analytical Alphabet for the Mexican and Central American Languages, (Published by the American Ethnological Society) — New-York 1869. 8°. Reproduced in Face-simile by the American Photo-lithographic Company (Osburn Process), (Februand von Smithonian Lastitution)

Appendix to Benj. Anderson's journey to Musadu. An exact Fac-simile of a letter from the King of Musadn to the President of Liberia. Printed from Photographic Relief Plates. — New-York 1870, 8°. (Uebersandt von Smitsonjia Institution.)

Wagner free Institute of Science (Philadelphia). Announcement for the collegiate year 1870—71. — Philadelphia 1870. 8° (2 Exempl.).

American Association for the advancement of Science. Proceedings. Vol. 13, 14 (1859, 1860).

 Vol. 18 (18th Meeting held at Salem Aug. 1869). — Cambridge 1870. 8° (2 Exempl.).
 Boston Society of Natural History. Memoirs

Vol. 2, Nr. 1. — (Boston.) 1871. 4°.
Brigham: Historical Notes on the Earth-quakes of New England. 1638—1869.

Proceedings. Vol. 13, Bogen 15-23 (April-December 1870). — Boston. 8°.

Mnseum of comparative Zoology, Cambridge. Illustrated Catalogue Nr. 3. — Cambridge 1870. 4°. —

Balletin Vol. II. Nr. 1—3. — Cambridge. 8°. American Academy of Arts and Sciences. Proceedings. Vol. 8, Bogen 18—37 (Juni 1869—Juni 1870). — Boston and Cambridge. 8°. Matural History Society of Montreal. The Canadian Naturaliat and Quarterly Journal of Science with the Proceedings of the N. H. S. of M. New Series, Vol. 5, Nr. 1, 2. — Montreal 1870, 1871. 8° (2 Exempl.).

E. T. Cox, State Geologist, Annual Report of the Geological Survey of Indiana made during the year 1869. Report 1 (With Maps and colored Section). — Indianopolis 1869, 8°.

and colored section).— indianopois 1003.05.

Board of Indian Commissioners. Annual
Report to the Secretary of the Interior.
Report 2 (For the Year 1870).— Washington
1871. 8°.

Connecticut Academy of Arts and Sciences. Transactions, Vol.1, Part 2: Vol.2, Part 1. -- New Hayen 1867-1871, 89.

Verill: Notes on the Radiata in the Massum of Vad College, with Descriptions on one Genera and Species. Smith: Notice of the Crustarea collected by Prof. Hart on the Coast of Beazil in 1857. Dana: On the ticelogy of New Harm Region. Smith: Notes of New Harm Region. Smith: Notes on International Conferences of Indian Donastoperia. Nelson: On the Modificance Fauna of the later Tertary of Peral.

Dana and Silliman. The American Journal

of Science and arts. Series 2, Vol. 49, Nr. 147; Vol. 50; Series 3, Vol. 1, Nr. 1—3.

— New-Haven 1870, 1871, 89.

Lyceum of natural History of New York.

Annals Vol. 9, pag. 313-408 (Marz-Juli
1870). — New York. 8°.

Staats Ackerbaubehörde von Ohio, Jahresbericht an die Generalversammlung von Ohio, für das Jahr 1869 (Bericht 24). — Columbus 1870. 8°.

Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Proceedings 1870. — Philadelphia 1870. 8°. American Journal of Conchology (published by the Conchological Section of the Academy). Vol. 6. Part 1—3. — Philadelphia. 8°.

Sociedad Mexicana de Historia Natural. La Naturaleza, Periodico científico. Entrega 13-18. — Mexico 1870, 4°.

H. Beinsch. Qualitative und quantitative Vergleichung der Aschenbeatandtheile einer Pflanze mit den Bestandtheilen des Bodens, in welchem sie gewachsen. Separat - Abdruck a. d. n. Jahrb. f. Pharm. — 8°.

Isis, naturwissenschaftliche Gesellschaft in Dreaden. Sitzungsberichte 1871, Nr. 4-6. — Dresden 1871, 8°.

Katalog der Bibliothek, ausgegeben am 24. November 1870, — Dresden. 86.

Leop. VII.

Nachtrag zum Katalog. Nr. I. — Dresden. 8. Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen Band 1, Nr. 10, 11. — Wien 1871. 8°.

Kongelige Norske Frederiks Universitet, Aarsberetning for Aaret 1868 med Bilage. — Christiania 1869, 8°.

Programme de l'Université pour le premier Semestre 1869. — Christiania 1869, 4°, Sexe: Boiumbracen i Juli 1868 (Le glacier

de Boium en Juillet 1863). Norske meteorologiske Institut. Norsk Meteorologisk Aarbog for 1868 (2<sup>4eu</sup> Aargang).

Christiania 1869. 2º.
 (Uebersandt von der Universität zu Chri-

stiana.) Videnskabs-Selskabet, Christiania. Forhand-

linger, Aar 1868. — Christiania 1869. 8°. (Uebersandt von der Universität zu Christiania)

Skandinaviske Naturforskeres. Forhandlinger ved Sk. Naturf. tiende Möde i Christiania fra den 4<sup>4r</sup> til den 10<sup>4r</sup> Juli 1868. — Christiania 1869. 8°.

(Uebersandt von der Universität zu Christiania.)

Königl, bayerische Akademie der Wissenschaften zu München, Sitzungsberichte, 1870, Band 2, Heft 3, 4. — München 1870, 8°. Sitzungsberichte der mathematisch - physikali-

schen Classe. 1871. Heft 1. — München 1871. 8°.

L. W. Schaufuss, Plecoma Staff.: Schauf. Separat-Abdruck. — Dresden 1870. 8°.

Naturforschende Gesellschaft in Danzig. Schriften. Neue Folge, Band 2, Heft 3, 4. — Danzig 1871, 8°.

Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. Jahrbücher. Neue Folge, Ileft 6. — Erfurt 1870, 8°.

A. Keferstein: Entomologische Notizen aus dem Tagebuche des zu Madagascar versterbenen Herrn Tollin.

Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Schriften. Band 9, 10. — Wien 1869, 1870. 8°.

J. B. Ullersperger. Geschichte der Psychologie und Psychiatrik in Spanien von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. — Würzburg 1871. 8°.

Maturwissenschaftlich-medicinischer Verein in Innsbruck. Berichte. Jahrgang 1, Heft 1, 2. — Innsbruck 1870, 1871. 8° (2 Exempl.). Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und Westphalens. Verhandlangen. Jahrgang 27, mebst: Correspondenzblatt Nr. 1, 2, und: Sitzungsberichte der miedersbeinischen Gesellschaft für Natur- und

Heilkunde in Bonn, — Bonn 1870, 8°, Noggerath: Die Erdbeben im Rheingebiet in den Jahren 1863, 1869 and 1870. Herpelit-Die Laub- und Lebermoose in der Umgegend von St. Goar. Baumler: Ueber das Von Kommen der Eisensteine im westphälischen

Steinkohlengebirge.
Société géologique de France. Balletin.
Série 2, Tome 26, Nr. 7; Tome 27, Nr. 1, 2, 3.

— Paris 1870. 8°.

- raris 1970, 8°.
André Durand. La Toscane, Album pitto-resque et archéologique publié d'après les dessina recueillis, sous la direction de S. E. le prince Austole Démidoff en 1852. Livraison 20 (dernière). - Paris 1862, 2°.

Verein für Erdkunde zu Dresden. Jahresbericht 6, 7, nebet Nachtrag. — Dresden 1870, 8°.

Hahn: Beiträge zur Kunde der Hottentotten. Beckler: Das Murray- oder Darling-Gebiet. Wuttke: Zur Geschichte der Erdkunde in der letzten Halfte des Mittelalters. Abendroth: Die Colonie am Posuru in ihren physischen, ökonomischen und politischen Verhältnissen.

Catalog der Bibliothek, 1. Februar 1871. — Dresden. 8°.

G. v. Frauenfeld. Ueber Vertilgung des Rapskäfers. Separat-Abdruck. — 1870. 8°.

Knrzer Bericht der Ergebnisso meines Ausfluges von Heiligenblut über Agram an den Plattensse. Mit Beschreibung einiger Metamorphosen und einer neuen Clausilia. Separat-Abdruck. — 1870. 8°.

Ueber den Wert der Vögel in Bezug auf das Vogelschutzgesetz. Vortrag. Separat-Abdruck, — 8°.

Die ausgestorbenen und aussterbenden Thiere der jüngsten Erdperiode. Ein Vortrag. — Wien 1870. 8°.

K. k. soologisch-botanische Gesellschaft in Wien. Verhandlungen. Band 20 (Jahrgang 1870). — Wien 1870. 8° (2 tes Exempl.).

### Grundung eines naturwissenschaftlichen Vereins zu Innsbruck.

Im März 1870 hat nich zu Innsbruck, dessen Universität durch Errichtung einer medicinischen Pakultat vollatandig wurde, ein Verein constituirt mit dem Titel "naturwissenschaftlich-medicinischer Verein in Innsbruck"; derselbe ist bestimmt alle dortigen Fachmänner in den verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaft und Medicin, sowie auch Laien, welche für diese Disciplione Interesse haben, in periodischen Innsmenschaften, bet welchen wissenschaftliche Vorträge gebalten werden, zusammenzuführen. Der Verein, abnlichen Gesellschaften an anderen Universitäten nachgebildet, hat beschlossen eine Zeitschrift in zwanglosen, jedoch hündestens zweinal jahrlich erscheinenden Heften berauszugeben.

Der erste Jahrgang dieses Werks liegt bereits in zwei Heften vor. Den Inhalt bilden anseer den Sitzungsprotokollen klinische Mittheilungen von Heinen und Maatthner und eine Reihe grösserer und kleiner Abhandlungen, welche von dem Elfer und der Vielseitigkeit des neuen Versins Zeugnüss ablegen. Ein Bericht über die Cloakenfrage in Innsbrack von E. Hofmann, Aechenaalysen von R. Kölle, physikalisch-chemische Notitien von L. Pfaumfler, ein Beitrag zur Cassintik der subestanen Injectionen von R. Hansmann, Untersuchungen über trioler Curstaceen von C. Haller (mit 2 Tafeln), Beschreibungen neuer von Jäschke im Himalays aufgefundenen Pfanzmanten von A. Kerner. — Der derzeitige Vorstand ist der Herr Prof. M. v. Vintschgau, Schriftsihrer Herr Dr. J. Gellacher. Der Verein hat den Wansch, mit anderen dieselben Facher pflegenden Gesellschaften in Schriftenanstausch zu treten and erruckt die für ihn bestimuten Zneedungen auf buchhadferischem Wege (durch die Wagner'sehe Universitätsbehandlung in Innsbruck) zu überschicken.

### Die 44. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Rostock 1871.

Die diesjährige Veraammlung Deutscher Naturforscher und Aerste, welche in der Woche vom 18. bis zum 23. September in Rostock tagte, erfreute sich trotz der nicht grade günstigen Zeitverhältnisse und der entfernten Lage des Versammlungsorbes einer ragen Thellnahme, indem nahezu siebenhundert Personen sich dazu eingefunden hatten.

Ausser in drei allgeuminen Situngen vereinigten sich die Mitglieder in Ranfecha Schtionen, von denen indess die Sektion für, nendelinnisch Statistite (XII) lime Selbststaufig-keit für diesmal aufgah und sich der Sektion für "öffentliche Geuundheitspflege und Medizinal-reforns" (X) anlehnte, und die beiden Sektionen für "Zoologie und vergleichende Anatomie" und für "Anatomie und Physiologie" nur je eine Separatitzung hielten und sich für die übrigen zu einander gewellten. Ausser in den letztgenannten beiden Sektionen (der fauften und sechten) fanhend nich Statisturissenenhaften Vertretung in den Sektionen I.—IV, nähmlefür "Mathenatik und Physik", "Chemie und Pharmacie", "Mineralogie, Geologie und Palkon-tologie", Botanik und Pflanserphysiologie" and in der vierzehnten für "nautrvissenenhaftliche Padagogik". Die medicinischen Facher bildeten die Sektion für "inuere Medicin (VII), für "Chirurgie und Ophthalhonlogie" (VIII), Gynskloolgie und Geburtshulfer (XX), "Oeffentliche Geuundheitspflege und Medicinalreforns" (Med. Statistik) (X), "Kinderkrankheiten" (XX), "Militär-Sanktistwessen" (XIII) und "Psychiatrie" (XX).

Die Reihe der wissenschaftlichen Vorträge in den allgemeinen Versammlungen eröffnete Oberberghauptmann von Dechen (Bonn) mit einer Erläuterung der Einrichtung geologischer Karten sowie der neueren deutschen Arbeiten auf diesem Felde und der Anfforderung, dass man auch von dem einförmig erscheinenden, bisher vernachlässigten Tieflande Norddeutschlands genaue Karten in Angriff nehmen möge. Darauf schilderte Professor Möbius (Kiel) die Ergebnisse der in diesem Jahre mit Staatsunterstützung in's Werk gesetzten Expedition zur wissenschaftlichen Erforschung der Ostsee, soweit solche bisher vorliegen. In einem Vortrag über die Aufgaben der Naturwissenschaft in dem neuen nationalen Leben Deutschlands forelette Prof. Virchow (Berlin) in der 2. Versammlung, dass man durch rationelie Erziehung dem deutschen Volke eine einheitliche, consequente Grundlage des Denkens geben solle. Dr. Neumayer (Hamburg) sprach über den Weltverkehr zur See und die Geophysik in ihrer Wechselwirkung, wobei er die Hoffnung ansdrückte, es werde in nächster Zeit (hauptsächlich durch eine ausgehildetere Organisation der norddeutschen Secwarte) dafür gesorgt werden, dass auch in den geophysikalischen Forschungen Deutschland mit den übrigen Nationen wetteifern könne. Professor Goitz (Halle) behandelte in der 3. allg. Sitzung die Frage, an welches Organ diejenigen Lebensäusserungen, die wir als Ausdruck der Seelenthätigkeiten betrachten, geknüpft sind, und bezeichnete als solches ausschliesslich das Gehirn, leugnete dagegen seelische Funktionen des Rückenmarkes. Dr. Pansch (Kiel) entwarf der Versammlung am Schluss dieser letzten Sitzung ein Bild von dem Winter- und Sommerleben auf der deutschen Nordpolfahrt.

Für das nächste Jahr 1872 wird zum Andenken an die vor 50 Jahren (1822) dort zusammengetretene erste Naturforscher-Versammulung Leipzig erwählt und den Herren Proff. Thierech und Leuckart der Vorsitz übertragen.

In der Sektion für Mathematik und Physik sprachen Professor Mach (Prag) über Anwendung des Spectralapparates zur Erkennung der Longitudinalschwingungen eines Glasstabes, beruhend auf der Eigenschaft schwingender Glasstäbe, das Licht doppelt zu brechen. Prof. Karsten (Rostock) theilte eine Abhandlung von Sandhaus (Neisse) mit, welche das Tonen erhitzter Röhren und die Schwingungen der Luft in Pfeifen zum Gegenstand hat. Prof. Minding (Dorpat) entwickelte, wie der die Brennweite combinirter Linsensysteme darstellende Ganss'sche Kettenbruch auf eine einfachere Form sich zurückführen lasse. Rollmann (Straisnnd) bekämpfte eine Ansicht Ruhmkorf's betreffend die molecularen Veränderungen magnetisirter Eisenstäbe. Prof. Mach (Prag) gab eine Erläuterung mehrerer Apparate zu Verauschaulichung der Wellenbewegungen und einiger optischer Erscheinungen. Die im Jahre 1874 in Aussicht genommene Beobachtung des Venusdurchgangs hat Dr. Neumayer (Hamburg) veranlasst, die meteorologischen Verhältnisse des Südpolarmeeres genauer zu prüfen, wobei er zu dem Resultate gelangte, dass die Lücken in dem Gürtel des Südpolartreibeises ihre Entstehung den von der Ostküste Afrikas, Amerikas und Australiens zurückgeworfenen, nach Süden gerichteten warmen Strömungen verdanken. Prof. Knoblauch (Halle) brachte die Ergebnisse seiner neneren Versuche über den Durchgang strahlender Wärme durch geneigte Diathermanplatten zur Kenntniss. Nach zwei Vorträgen mathematischen Inbalts von Prof. Minding (Dorpat) und Prof. Bachmann (Breslau) legte schliesslich Prof. Karsten (Kiel) die Apparate vor, welche zur Untersuchung des Meeres von der jüngsten Ostseeexpedition gebrancht wurden, nämlich ein Casella- und ein träges Thermometer, einen Strommesser und zwei Apparate zum Aufholen von Tiefwasser, der eine nach englischer, der andere nach Construktion des Dr. A. Meyer (Kicl) angefertigt.

Die Sitzungen der Sektion für Chemie und Pharmacie eröffnete Prof. Schulze (Rostock) mit einem Vortrage über interessante Produkte, welche bei Oxydation der Kohle (hauptsächlich der Holzkohle oxydirt durch Uebermangansaure) entstehen, und erläuterte weiter durch Versuche das Wulfert'sche Verfahren für quantitative Salpetersäure-Bestimmung, sowie eine Methode zur quantitativen Bestimmung der Kohlensäure in der atmosphärischen Luft. Nach einem Vortrage des Dr. Wibel (Hamburg) über die Analyse alter Knochen legte Westphal (Celle) Wagen zur Bestimmung des specifischen Gewichts, Prof. Baever (Berlin) einige Phenolfarbstoffe and Prof. Limpricht (Greifswald) Pränarate von Alkoholen, die zu seinen Toluylenversuchen in Beziebung stehen, der Sektion vor. Dr. Tollene (Göttingen) theilte eine Methode zur direkten Umwandlnug des Allylalkohols in Akrylsäure mit, Dr. Rieth (Bonn) sein Verfahren zur Bestimmung der Dampfdichte des Kaliums und die Beschreibung eines von ihm construirten Gasregulators. Auf die Auseinandersetzung Dr. Carstanien's (Leipzig) über einen neuen Weg, aus Oxymonocarbonsäuren die entsprechenden Dicarbonsäuren zu erzengen, folgten Notizen von Lippold sen, über Wabenzellen ähnliche Figuren, die beim Erstarren geschmolzenen Wachses beobachtet warden, und von Dr. Nöllner (Harburg) über eine in den Abranchschalen des Zinnsalzes einer abgebrannten Fabrik vorgefundene Flüssigkeit. Dr. Schrader (Schönefeld bei Leipzig) kritisirte die verschiedenen bisher hauptsächlich verwandten Desinfectionsmittel; Professor Böttcher (Frankfurt) besprach das Verhalten gewisser Metalle (Magnesium, Thallium, Palladinm, Arsen) gegen reductionsfähige Flüssigkeiten, Dr. Tollens (Göttingen) die Reactionen zwischen dreifsch Chlorkohlenstoff und Ammoniakverbindungen, Dr. Ulex (Hamburg) einige Erfahrungen betreffend die Wissenschaft im Dienste des Handels und Professor Hoppe-Sevier (Tübingen) die Zusammensetzung des Aetherextract-Rückstandes von Futterstoffen und die

Einwirkung des aus Bierbese mit Aether und Wasser abgetrennten Ferments, welches Rohrzucker in Fruchtzucker überführt.

In der Sektion für Mineralogie, Geologie und Palaontologie, deren erste Sitzung zur Erledigung geschäftlicher Dinge benutzt wurde, behandelte zunächst Dr. Möhl (Cassel) die gegenseitigen Beziehungen von Tachylyt, Basalt und Dolerit, Gesteine, welche nur als verechieden weit vorgeschrittene Entgiasungszustände derselben ursprünglichen Masse aufzusassen sind. Die Ausführungen des Dr. Gurlt (Bonn) betrafen die Hebungserscheinungen im südlichen Norwegen während der Diluvial- und jüngeren Zeit; er constatirte eine Senkung zum Schluss der Glacialzeit und eine starke Hebung in der postglacialen Periode. Dr. Nöllner (Harburg) lehrte im Lüneburgit ein neues Mineral kennen, welches zu dem Stassfurtit seinem Vorkommen nach eine Parallele bildet. Die Themata der weiteren Vorträge waren: Oberberghauptmann von Dechen (Bonn) über neuere Ausgrabungen in der Knochenhöhle von Balve, Dr. Möhl (Cassel) über von Basalt umschlossene, gefrittete, verglaste und säulenförmig zersprungene Sandsteine, die im Gegensatz zu Fischer's Behauptung wirkliche Sandsteine, und nicht Perlit seien. Dr. Zimmermann (Hamburg) über eine subfossile Kinnlade einer Hirschart. Dr. Huyssen (Halle) über die Verbreitung und Mächtigkeit der Braunkohlenformation in der Mark Brandenburg, Landbaumeister Koch (Güstrow) über die geognostischen Verhältnisse der Steindüne vom Heiligen Damm. Dr. Möhl (Cassel) über Entglasungsprodukte der Hochofenschlacken, Professor Karsten (Rostock) über die verschiedenen Formen der Strandgeschiebe und endlich Dr. Möhl (Cassel) über die geologischen Verhältnisse Hessens, insbesondere des Meissner.

In der Sektion für Botanik und Pflanzenphysiologie begann Dr. Pfitzer (Bonn) mit Ertheilung einiger Winke für das Sammeln von Algen und Bacillarien an der benachbarten Küste, worauf zwei Mittheilungen von Professor Roeper (Rostock) folgten, die erste über eine eigenthümliche Erscheinung an den Fruchtwirteln von Limnanthes (ein Fall von basilärer Griffelbildung . die letztere über Variationen am Vorblatt von Lolium temulentum. In der zweiten Sitzung berichtet Dr. Magnus (Berlin) über zwei Fälle von Pfropfungen, bei denen Edelreis und Unterlage einen Einfluss auf einander ausübten (Abutilon Thompsoni, panachirt und grün, und Kartoffelknollen verschiedener Farbung). Dr. Russow (Dorpat) bespricht einen neuen Pflanzenstoff, der sich in den Parenchymzellen von einigen Marattia-Arten vorfindet. Dr. Pfitzer (Bonn) empfiehlt die Ueberosmiumsäure für die mikroskopische Technik, namentlich wo ea auf Erhaltung des Plasmas und Chlorophylls ankommt. Professor Hildebrand (Freiburg) giebt einen Ueberblick über die Verbreitungsmittel der Compositenfrüchte. Nach einem Vortrag von Dr. Maguna (Berlin) über Uredineen sprach Dr. Russow (Dorpat) über die Entwicklung der Sporen bei Leitbündel-Kryptogamen und Professor Braun (Berlin) über das Verhältniss der Zygomorphie der Blüthen zur Sympodienbildung; derselbe wies ferner darauf hin, dars die Blühfolge (Prosanthesis) der Pflanzen nicht immer gleichen Gang halte mit der Entwicklungsfolge der Blüthen. Es wurden weiter Mittheilungen gegeben von Dr. Pfitzer (Bonn) über die Embryologie der Coniferen, von Professor Hildebrand (Freiburg) über die Bestäubung des Himantoglossum hircinum und der Asclepias tenuifolia durch Insekten, desgleichen über Samenschöpfe und über den Fruchtbau von Commellyns. Mit einem Vortrage des Professor Braun (Berlin) über die Keimpfianzen verschiedener Marsilia-Arten, von denen die Marsilia quadrifoliata in diesem Jahre zum ersten Male zum Keimen gebracht worden ist schlossen die Sitzungen dieser Sektion.

Die erste Versammlung der Sektion für Zoologie und vergleichende Anatomie warde mit geschäftlichen Verhandlungen und einer von Dr. Pansch (Kiel) gegebenen Schilderung des arktischen Thierlebens mit besonderer Berücksichtigung des Moschusochsen aus-Für die nächsten Sitzungen vereinigte eich die Sektion mit der auatomischphysiologischen, in deren erster und einziger Separatsitzung Professor Henke (Rostock) Abhildungen der bei der Systole und Diastole weehselnden Lage und Form des menschlichen Herzens demonstrirte. Professor Mach (Prag) beschrieb in der ersten gemeinschaftlichen Zusammenkunft die Versnche, welche er in Verbindung mit Dr. Kassel über das Gehörorgan angestellt hat, und bei denen er sein Verfahren der stroboskonischen Selbstregulirung auf präparirte Gehörorgane und auf das Organ des lebenden Menschen anwandte. Professor F. E. Schulze (Rostock) erklärte, nachdem er einen Seidenspinner (Bombyx Yamamai) und dessen Produkt vorgezeigt, die von ihm geübte Art und Weise zur Conservirung von Colenteraten mittelst Osmumasäure. Grünhagen (Königsberg) sprach sodann über das zeitliche Verhalten von An- und Katelektrotonus, Professor Hensen (Kiel) über die Beziehungen des Regenwurms zur Urbarmschung des Bodens und Dr. Eimer (Würzburg) über das Ei der Reptilien, das nach ihm sammt Zona pellucida und Schale nur eine einzige Zelle repräsentirt. In der folgenden Sitzung trug Dr. Berlin (Stuttgart) vor über Resultate der Schnervendnrchschneidung an Fröschen und Kaninchen, Professor von Wittieh (Königsberg) über die Natur der Pepsinwirkung, Dr. Filehne (Berlin) über das Verhalten der Nerven gegen elektrische Reizung während des Absterbens, der Degeneration und der Regeneration; Dr. Nasse (Halle) machte eine vorlänfige Mittheilung über Eiweisskörper, Professor Henke (Rostock) gab eine eingehende Beschreibung der Endigung derjenigen Muskeln, welche sich an der Bildung der Lippen betheiligen, Professor Anbert (Rostock) wies nach, dass der Caffeingehalt in Kaffeinfusen und -Decocten nicht im Stande sel, die erregenden Wirkungen dieser Getränke hervorzubringen. Dr. A. Dohrn (Stettin) giebt Nachricht über den Stand eines Unternehmens in Neapel, das bestimmt ist, ein mit wissenschaftlichen Hülfsmitteln reichlich ausgestattetes Laboratorium zur Beobachtung lebender Seethiere zu bieten. Die Mittel zur Errichtung der Anstalt werden von Dohrn's Vater beschafft, die Erhaltung des Instituts soll durch die Beiträge, welche man von der Schaulust des Publikums zu erlangen hofft, ermöglicht werden. Bei der Beschaffung einer ausreichenden Bibliothek erwartet Dr. Dohrn von der Freigebigkeit der deutschen Zoologen eine ihm gewise gern gewährte Beihftife. Dankbar gedenkt er der wirksamen Unterstützung, die ihm den Italienischen Bebörden gegenüber von hochgestellten Deutschen Männern, namentlich von dem Preuesischen Kultusminister zu Theil geworden ist. Professor Mölnius (Kiel) hespricht die zoologischen Ergebnisse der am vorigen Tage nach Warnemunde unternommenen Excursion, um dann auf eine Erörterung des Verhältnisses der Meerestemperatur zur Grösse und Verbreitung der Mollusken einzugehen, wobei er gegen Wärmeschwankungen empfindliche (atenotherme) und unempfindliche (eurytherme) Thierarten unterscheidet, aus welchen letzteren die Fauna der Ostsee wesentlich zusammengesetzt ist. Die letzte Sitzung brachte folgende Mittheilungen: Professor Möbius (Kiel) demonstrirte Schalen der Dipsas plicata mit den bekannten durch künstliche Perlbildung bekleideten chinesischen Götzenbildern; Professor Behn (Dresden) macht auf eine osteologische Eigenthümlichkeit im Ban einer Gürtelthierart (Daaypas tricinctus), bestehend in fester Verbindung swischen dem inneren und dem Hant-Skelett anfmerksam; Dr. Flemming (Rostock) tritt für die neuerdings angefochtene Verwandtschaft des Fettgewebes mit dem gewöhnlichen Bindegewebe ein. Professor F. E. Schulze (Rostock) berichtet über einen an den knorpligen Kiemenbögen der Betrachierlarven von ihm aufgefundenen Muskelfaden, vermöge dessen eine Compression der anliegenden Arterien und dadurch wieder eine Beforderung des Kreislaufs in den Kiemen bewerkstelligt wird. Hauptmann von Heyden (Frankfurt) zeigt in Auschluss hieran Exemplare des südspanischen Plenrotelen Waltin vor. Professor Goltz (Halle) bringt einige neue Thatsachen über den Einfluss der Nerven auf vegetative Vorgange im Thierkörper (auf Resorption durch Lymphgefäase, auf Thätigkeit der Hautdrüsen u. s. w.) zur Kenntniss, Dr. Zunz (Bonn) bespricht das Verhalten der Kohlensäure zu alkalischen Hämoglobinlösungen. Dr. Wolff (Berlin) demonstrirt an einer Reihe von Schnitten normaler und pathologischer Knochen die von ihm beschriebenen Zngund Drucklinien. Dr. Balandin (Petersburg) weist au Präparaten nach, dass die physiologische Lendenkrümmung des Menschen von der Länge des Ligamentum ileo-fenorale abhängig sei.

Die eine zeitgermässe Stellung der Naturwissenschätten im Jageodunterrichte erstrebende Sektion für naturwissenschättelne Padagogik beschäftigte sich in wie Staumges mit der Bildung und Gewimmung tüchtiger Lehrer (Moeblus), der Methode des naturwissenschaftlichen Unterrichts (Krause, Jessen), den daru nöthigen Lehrbüchern, zunächst denen für Physik (Krumen), und ver Allem mit den Lehrmitteln (Krets, Wegelt, Friedrichenen). Es wurde beschlossen, auf der nächsten Versammlung in Leipzig eine möglichat umfangreiche Austellung der letzteren zu veranhissen.

Der Raum verhindert nns, eine ähnliche Darstellung der Verhandlungsgegenstände der zahl- und mnfangreichen medicinischen Sektionen zu geben, obgleich auch darin manche allgemein interessante naturwissenschaftliche Gegenstände besprochen wurden.

### Ueber quantitative Spectralanalyse.

Nachdem die Spectroskopie der qualitativen chemischen Analyse für Nahe and Ferne die wichtigten Dinnter geleistet hat, its neuerflage von J. Janssen in Paris (Compler randum Acad. Sc. Tome 72 p. 629) der Versuch gemacht worden, sie auch für die quantitative Analyse ut verwerthen, und war zumachte für die Fälle, wo die gewönliche Methode binher die grösten Schwierigketen bot, analisch vo estweder sehr kleise Mengen eines seiner Quantitat nach zu bestimmenden Stoffe grossen Mangen anderer Stoffe begiennlicht sind, oder wo ein

Stoff, wie z. B. das Nattium, keine für Wägungen geeignete Verbindungen darbietet.

Im Jahre 1869 hatte Janneen eine Methode mitgetheilt (Rep. oft Brit. Ans. for
the Adv. of Sc. 1869), nach der Nattiumverbindungen spectralanalytisch als normale Bestandtheile einer Stabstann qualitätist sich nachweisen lassen. Er handelte sich ableit darum, dies
tettes darch geringe aus der Atmosphäre und anderem Quellen stammenden Natrimmenegen
verursachte Verurneinigung der Flanmen untwiksam zu machen, d. h. die Empfdidlichkeit der
Reaction zu massigen. Jannsen bediente nich zu diesem Zwecke einer leuoltenden Flamme mit
continnitiehem Spectrum, wie zie z. B. das ans einem gewöhnlichen Breuner strümende Leuchtgas bietet. Bei geringen der Flanme untwicklichen Breuner strümende Leuchtdieses Metall Charakteristische D-Linie nicht viele har dem hellen Grunde des Spectrums Geltung
zu verschaffen; erst wenn grössere, wesenlich zur Zunammensetzung der Substanz gehörige
Mengen vorbanden sind, beit sich die Jähe deutlich von den Spectrum ab Ropetrum

Dieses Verfahren bildete den Ansgangspunkt, von welchem Janssen zu einer quantitativen Bestimmungsmethode gelangte.

Ein zweites Mittel, um auf die Quantität eines in einer Flamme verdampfenden Stoffes Rückschlüsse zu machen, glaubt Jamsen in der Zeitdauer, welche zur völligen Verflüchtigung deuselben erforderlich ist, zu beritzen. Ueber die allgemeinen Grundlagen, auf welche eine quantitative Analyse basirt werden

könne, aussert er sich folgendermassen:

Nehmen wir bespielsweise an, dass ein Natromak in eine Wasserstofflamme gebracht wird. Das Spectroskoj zeigt in unwiderlegbarer Weise, dass es das glübende Natrum ist, welches unter diesen Verhältnissen das der Flamme mitgelbeilt gelbe Licht hervorbringt, das unter Wirkung des Primas Isat ansechlieselich die beiden Bestandtheile der Frauenhofer ichen Line D erzeugt. Das Natromals ist also zerlegt und seine Elemente sind gedrennt worden. Das in Freiheit gesetzte und zum Gilben gebrachte Metall strahlt sein charakterstüches Licht aus, und wenn es dann in dem ungebenden Medium Sanerstoff findet, wird es sich damit verbinden, und sich in der Atmosphire unter der Gestalt einer Natriumsverbindung verbreiten. Die Kristenz des freien Natriums at vorübergebend, aber unwidersiglich stattgefunden. Sämmtliche Metallmolekile sind nach und nach und eine bestimnte Zeit lang frei geworden.

Wenn nan nun annimut (was sich sehr exact in einem gut geleiteten Experimente verwirklichen lasst), dass diese Molekule den sänlichen Plassen des Glübnen durchlunden und dieselbe Lichtnenge liefern, so wird die Gesammtmenge des von der Flamme ausgestrahlten Natrianlichts von dem Augerblick an gerechnet, wo das Salz sich zu zersetzen anfängt, ist au dem Prattet, wo es verschwindet, der Annah der Natriumnolektie proportional sein, welche in dem Salz enthalten sind, und jede Metbode, welche die Gesammtgrüsse der leuchtenden Kraft erkenen läset, wird ein Masas für das fewicht des Metalls liefern, welches dieselbe hervorgebracht hat. Auf diese Weise kann die Bestimmung einer gegelenen Menge eines Stoffes auf photometrische Messungen zurückgrühnt werden.

### Anzeigen.

in dem unterzeichneten Verlage erscheinen:

### Sitzungsberichte

### Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin.

Preis des Jahrganges von ca. 12 Bgn. gr. 8. 1 Thir. 10 Sgr.

Die Gesellschaft naturfürschender Freunde zählt die angesehensten Naturfürscher Berlins zu ihren Mitgliedern, u. A. die Herren Braun, Ehrenborg, Guttl, Peders, Batzeburg, Beichert, die in dieser Zeitschrift fortlaufend ihre Arbeiten von den ersten Anfagen an wiederlegen. Nicht minder publicher jüngers Forscher in dereuben die Ergebnisse ihrer Studien. Der vorige Jahrgang ist noch in einer missigen Zahl von Exemplaren vorrathig und kotstel das Exemplar (eiren & Bogen gr. 8) 20 Sgr.

# Der Naturforscher. Wochenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in den Naturwissenschaften. Preis vierteljährlich 1 Thir.; auch in Monataloften zum Preise von 10 Sgr.

Der "Naturforscher" hat sich die Aufgabe gestellt und nach dem Urtheile aller Berudenen bisher mit Verdienst und füllet angewircht, die Reas nitzte der Forscher aller Länder — zum Theil in Original-Artikela, zum Theil aus den Verhandlungen der Versine, Akademiene und Feshjournale — antzusammelu und in gedrängetre Kürze wiederzugeben. Eine solche Darstellung wird namentlich für diejenigen von grossem Nutzen sein, die ein specielles naturwissenschaftighes Fach bearbeiten und bei dem engen Zusammendnage, in dess die einselnen Xweige der Naturwissenschaft nater einander stehen, auch aus den übrigen Gebieten regelmässig das Wichtigste und Intercessantezte kennen zu lerzen wüssenben.

Berlin. Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz & Gossmann).

Abgrachlosen den 15. November 1971. Bruck sob K. Blachmann & Sahn in Dreeden



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

### KAISERLICHEN LEOPOLDING-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN

Dr. W. F. G. Behn.

Nr. 7.

Heft VII.

December 1871.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen; Die Abstimmun; über den von der am 24. Juli 1570 erwählten Commission zur Reform der Statutes vorgelegten neuen Statuteuentwurf. — Beiträge zur Kaase der Akademie. — Gestorbeier Adjunkt, Gestorbene Mighielder. Eingegaugene Schriften. — Josehim Barrande, Prüfung der palaeontologischen Theories durch die Wirklichkeut.

### Amtliche Mittheilungen.

### Die Abstimmung

über den von der am 24. Juli 1870 erwählten Commission zur Reform der Statuten vorgelegten neuen Statutenentwurf.

Zu Anfang dieses Monats ist der neue Statuteneutwurf an alle Mitglieder zur Alstinnmung verandt worden. Es ist keine Mühe gescheut und es sind alle Hülsmittel, welche die Post bietet, benutzt worden, um es zu erreichen, dass der Entwurf nebet Motiven und Abstinnmungsformular wirklich in die Hande aller Mitglieder gelange.

Da et indess denucch sein könnte, dass wegen Abwesenbeit von dem Wohnorte oder wegen Verknderung desselben einzelne Herren Collegeu diese Vorlagen bisher uicht eenpfaagen hätten, auch einige Sendungen als unbestellhat von der Fost zurockgegeben worden sind, so werden hierdurch alle Herren Mitglieder, welche etwa bisher den neuen Statutenenwurf nebst Leop. VII. Anlagen nicht empfangen haben sollten, hierdurch dringend ersucht, davon dem Burcau der Akademie, Poliergasse Nr. 11 Dresden, unter Angabe ihrer genauen Adresse Anzeige zu machen worauf ihnen sofort die Vorlagen zugehen werden.

Zu gleicher Zeit erlaube ich mir die Bitte um baldige Abstimmung zu erneuen.

Dresden, Mitte December 1871.

Dr. Behn.

### Beitrage zur Kasse der Akademie.

Se. Kgl. Hoheit der Gromherzog Friedrich von Baden hat nach Empfang der neuesten Schriften der Akademie anternz 28. Nov. d. J. derselben einen Beitrag von 50 Thirzur Förderung ihrer wissenschaftlichen Wirksamkeit auszahlen lassen.

Sc. Majestät der König Johann von Sachsen hat der Akademie unterm 8. Dec. d. J. die bisher ans der Königlichen Civilliste gewährte Unterstützung von jährlich 300 Thir. auch für die Jahre 1872, 73 und 74 zusichern lassen.

Herr Geh. Med.-R. Professor Dr. M. J. Weber in Bonn hat unterm 9. Dec. d. J. gujeich mit seiner Abstimmung über die neuen Statuten der Akademie 2 Thir. als Jahresbeitrag für das Jahr 1872 zugesandt.

Dr. Behn.

### Gestorbener Adjunkt.

Am 10, October 1871 zu Javali in Nicaragua: Dr. Karl Borthold Seemann, Botaniker in London. Als Mitglied aufgenommen den 13. März 1852, zum Adjunkten ernannt den 20. December 1857. Cogn. Bonpland.

### Gestorbene Mitglieder.

- Am 17. September 1858: Dr. Wilhelm Joachim, praktischer Arzt und Augenarzt zu Pest. Aufgenommen den 3. Mai 1856, cogn. Tognio.
- Am 23. Mai 1863: Dr. Friedrich Christian Hoinrich Creplin, Custos des zoologischen Museums zu Greifswald. Aufgenommen den 10. November 1860, cogn. Werner.
- Im Mai 1868: Dr. Albert Baur, Privatdocent f\u00e4r vergleichende Anatomie und Physiologic an der Universit\u00e4r zu. Erlangen. Aufgenommen den 25. November 1863, cogn. Joh. Mullterlin.
- Am 25. April 1871 zu Genf: Dr. Johann Friedrich Andreas Bichelberg, emeritirter ordentlicher Professor der Naturwissenschaften an der Universität und Decent an, der Industrieschule zu Zürich. Aufgenommen den 15. October 1845, cogn. Blumen bach II.
- Am 20. Juni 1871 zu Drosden: Dr. Karl Julius Philipp von Fritzsche, Kaiserlich russischer wirklicher Staatsrath, Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Aufgenommen den 3. August 1833, cogn. Gleichen II.

- Am 14. August 1871: Dr. Dettmar Wilhelm Sommerring, herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaischer Hofrath, praktischer Arzt zu Frankfurt a/M. Aufgenommen den 7. April 1828, cogn. Zinn.
- Am 24. October 1871: Dr. Julius Theodor Christian Batzeburg, königlich preussischer geheimer Regierungsrath zu Berlin, emeritirter Professor der Naturgeschichte an der königlichen Forstakademie zu Neustadt-Eberswalde. Aufgenommen den 10. Juli 1832, cogn. Gleditsch II.
- Am 9. December 1871: Ludwig Christian Heinrich Vortisch, evang. Pfarrer zu Satow bei Creplin im Grossberg, Mecklenburg-Schwerin. Aufgenommen den 2. Januar 1853. com. Burnet.

Dr. Behn.

### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 21. November 1871.)

Verein für die deutsche Nordpolfahrt. Protokoll der 17-20. Versammlung. - Bremen 1871. 8°.

Deutsche Naturforscher und Aerzte, Tageblatt der 44. Versammlung (in Rostock). Unter Verantwortung des Redactions-Comités Prof. H. Aubert and Dr. W. Flemming. - Rostock 1871. 4°. (Geschenk des Herrn Präsident Behn.)

Leipziger polytechnische Gesellschaft. Blätter für Gewerbe, Technik und Industrie. Band 5, Nr. 17-22. - Leipzig 1871. 80.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preussischen Staaten. Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde. Jahrg, 1871, Nr. 37-47, - Berlin 1871, 40,

Joachim Barrande, Trilobites, Extrait du Supplément au Vol. I. du Système Silurien du centre de la Bohême. - Prag und Paris 1871. 80.

Wiener Sternwarte. Meteorologische Beobachtungen im Jahre 1866. Separat-Abdruck aus den Annalen d. Wien, Sternw., 3, Folge, Band 27. - Wien 1871, 8°.

Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Schriften, Band 11. - Wien 1871, 8°.

Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Monatsberichte. 1871. August. - Berlin 1871. 80.

Franz Schulze. Tägliche Beobachtungen über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre zu Rostock vom 18. October 1868 bis 31. Juli 1871. Festschrift für die 44. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. - Rostock 1871. 4°. (Geschenk des Herrn Präsident Behn.) Commissioner of Patents (Unit. Stat. North America) Report for the Year 1868, Vol. 1—4. — Washington 1869,70. 8°.

Josef Haltrich. Die Macht und Herrschaft des Aberglaubens in seinen vielfachen Erscheinungsformen. 2. Auflage. - Schässburg

Friedrich Nobbe. Die landwirtl.schaftlichen Versuchs-Stationer, Jahrg. 1871. Band 14, Nr. 3. - Chemnitz 1871, 8°.

Franz Seitz, Krankheits- und Sterblichkeits - Zustände in München im Jahre 1870. Separat - Abdruck aus dem ärztlichen Intelligenzblatte 1871, Nr. 34. - München. 40.

Isis, naturwissenschaftliche Gesellschaft in Dresden. Sitzungsberichte 1871. Nr. 7 - 9. Dresden 1871. 8°.

Oskar Böttger. Ueber den Mergel vom Gokwe in Südafrika und seine Fossilien. Separat-Abdruck aus dem 11. Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde. - 8°. (Tafel fehlt.)

K. k. geologische Reichsanstalt. Jahrbuch, Band 21, Nr. 3. Nebst Dr. Gust. Tschermak, Mineralogische Mittheilungen 1871. Heft 1. - Wien 1871. 4º.

 Verhandlungen. 1871. Nr. 11-13. - Wien, 4°.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen Band 1, Nr. 12-14, - Wien 1871. 8°. --

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Anzeiger 1871, Nr. 21—23. — Wien 1871. 8°.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Amsterdam). Verhandelingen. Deel 12. — Amsterdam 1871. 4°.

D. Bierens de [Haan: Over eenige nieuwe berteidings-formulen bij de theorie van bepaalde integralen. P. Bleeker: Mémoire sur les Cyprinoides de Chine. P. A. Leupe: Georgius Everardus Rumphius, Ambonsch natuurkundige der 17. eeuw.

Verhandelingen, Afdeeling Letterkunde.
 Deel 6. — Amsterdam 1871. 4°.

— Verslagen en Mededeelingen, Afdeeling Natuurkunde, Reeks 2, Deel 5. — Afdeeling Letterkunde, Reeks 2, Deel 1. — Amsterdam 1871. 8º.

- Jaarboek 1870. - Amsterdam, 80.

 Processen-Verbaal van de gewone vergaderingen, Mei 1870—April 1871. Afdeeling Natuurkunde.

Zoological Society of London. Transactions Vol. 7. Part 3-6. London 1870/71. 4°.

Horne: Notes on the Habits of some Hymeroperrous Instact from the North-west Provinces of India. Fin. sch. 10 ns. Collection of Birds from Sclater: On certain Species of Deer now relatery broad in the Society's Menageris. Owner: On Donomia (Hart II, 16), Peters: Courtbinstons in Donomia (Hart II, 16), Peters: Courtbinstons in Manmails from North-ceatern Africa. Marrier Researches upon the Anatomy of the Pinnipelia. Marrier, On the Dermal and Vasceral Structures of the Kagu, Smobiters, and Bombitter, and Bombitter, and Bombitter, and Bombitter, and Sombitters, and Somb

Proceedings. 1870 (Part 1—3); 1871,
 Part 1. — London, 8°.

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift vor indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel 19 (Aftevering 1—6). — Batavia nnd Haag 1870. 8°. — Notulen van de Algemeene en Bestuurs-

Vergaderingen, Deel 7, Nr. 2-4; Deel 8, Nr. 1, 2. — Batavia 1869,70, 8°.

Société Hollandaise des Sciences à Harlem. Natuurkundige Verhandelingen, Série 3, Tome 1<sup>3</sup>. — Haarlem 1870, 4<sup>9</sup>.

Snellen van Vollenhoven: Laatste Lijst van Nederlandsche Schildviengelige Insecten.  Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles. Tome 5, Livr. 4, 5;
 Tome 6, Livr. 1—3. — Haag 1870/71. 8°.

Musée Teyler. Archives, Vol. 3, Fasc. 2.

— Harlem 1871. 4°.

Reale Accademia delle Science di Torino. Memorie, Serie 2, Tomo 25, 26. — Turin 1871. 40

1871. 48 cm. 18 Monografia milia storia specifica simila archi: Monografia milia storia Studi II. 1 che in yr. Riverche teoriche e sperimentali intorno aggi effixus di edit giugiti a traverso di brevi timbi conici divergenti. De Salut-Kobert: De la résolution de la contra del contra divergenti. De Salut-Kobert: De la résolution de la contra de la contra de la contra contra de la contra contr

anothira: Suita formanioles dollierta deita Niciaa. Firite dei Piemonte e dell' Ella, Poscello: Descrizione el uso del decliustere entrie. Genorchi: Demostrazione di ana formada di Lebbusio e Lale Laborato el Lebbusio e Latrougentia di alcuni oggetti di renota antichità riuveunti in Italia. Del ponter: Un riecrolo bostato del Pred. Filippo De Filippi, ossia Cemso in-Peria e solda China. Basso: Sulla deviazione massima dell' ago calamiatto sotto l'azione della corrente elettrica. Gras: La Ramenulace del corrente elettrica. Gras: La Ramenulace del delle Cal-Stelle principali visibili alla tuttudiae modicii di 5-c el Atlante di 12 Cart. Basso: Nova Bussols recunertes. Codarza: Tramissentia vitazione dell' aria circolosto.

- Atti, Vol. 6 (Disp. 1-7). - Turin 1871, 8°.

Regio Osservatorio dell' Università di Torino. Bollettino meteorologico ed astronomico. Anno V. 1870. Torino 1871. 2°. (Eingesandt von Accad. d. Sc. di Torino.)

### Joachim Barrande, Prüfung der palaeontologischen Theorien durch die Wirklichkeit.

Herr Barrande besbeichtigt seinem bekannten Werke "Système Silurieu du centre de la Bohème" ein Supplement zum ersten Bande folgen zu lassen, aus dem er vorläufig einen Auszug unter dem Titel "Tiolbites" (Trag und Paris 1871. 8°, 282 pag.) veröffentlicht hat.

Derselbe enthält: 1. eine allgemeine Uebersicht über Barrande's Stadien betreffend die Entwicklung der Trilobiten, 2. die vertikale Vertheilung der Trilobiten im böhmischen Silmrbecken, 3. eine Parallele zwischen den silmrischen Trilobiten und Cephalopoden Böhmena und 4. eine Prüfung der paliontologischen Theorien durch die Wirklichkeit.

Der letzte, zugleich der umfangreichte Abschnitt bietet nicht nur in der darin gegebeneo Zusammenstellung der neuesten Forschungen über die Uranfinge des organischen Lebens unserer Erde eine willkommene Belehrung, sondern hat insofern ein ganz besonderes Interesse, als hier eine der ersten Antoritaten auf dem Felde der palazozischen Geologie es unternimmt, die Ergebnisse der Deecendenz- und Transmutationstheorie den Folgerungen, welche er aus den ältesten paliontologischen Funden gesogen hat, gegenüber zu stellen.

Herr Barrande verlangt, dass die Ueberünstimmung oder der Widerspruch swischen beiden über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Theorien entscheiden soll, wie einst, nachdem aus den Störungen des Uranus das Vorhandensein eines neuen Planeten berechnet worden war, die wirkliche Auffindung desselben für Newton's Theorie der Attraction als ein Prüfstein betrachtet werden durfte.

Der Verfasser beginnt mit einer Darstellung der geologischen Verhältnisse, so weit sie seine Untersuchungen berühren.

Die Schichten, welche in Betracht kommen, sind in aufsteigender Reihenfolge nach amerikauischer Bezeichnung: Untere und obere laurentiche Formation und die erste Etage der allurischen Formation. Die Begründung dieser Abtheilungen in Amerika lässt indess noch vieles zu wünschen übrig und auch in anderen Ländern, z. B. Böhmen, ist die Tremung der vorsilurischen Ablagerungen in obere und untere Schichten vorläufig noch eine blos ideale; ebenso nasicher ist die Parallelisitung der amerikanischen Schichten mit des enroptäschen; vielleicht p. 1800 entspricht als laurentische und huronische System zusammen dem cambrischen, vielleicht kann man das cambrische als Aequivalent des haronischen gelten lässen (a. d. Tabelle p. 268), möglicher Weiss endlich ist das huronische schon zum Silur zu ziehen (p. 180).

Herr Barrande glaubt, dass vor Allem sicherlich die relative Machtigkeit der vorsiturischen aus Wasserablagerungen bervorgsgangenen Schichen weit überschätzt und Logarie
Ausspruch, dass das Anfreten der Primordialfauna vielleicht ein vershältnissmässig modernes
Freigniss genannt werden könne, weit von der Wahrheit entfernt sei. In Engiand mag die
Machtigkeit der Bedimentärformationen usch ergünsender Himzufigung des dort mangenden
Muchelkalke mod miocionen Tertlärgebirges bis zum untersten Silor himab etwa 70,000 Fluss betragen, während auf die darunter befindlichen Ablagerungen nur 26,000 Fluss kommen
würden. (Hierbei sind die ehemals als oberrambrisch betrachteten Schichten, welche nach der
Entdekung von Hicks dentliche Repräsentanten der Primordiafanna des Silor einschliessen, dieser höheren Formation zugezählt.) Achnlich stellt sich das Verhältniss in Amerika. Schliesslich muss man onde bedenken, dass aller Wahrscheitlichkeit nach die Absetzung von schichterung

blidender Masse zu jenen Zeiten eine weit ausgiebigere gewesen, so dass nach diesem Allen die zur Bildung der vorslützischen Ablagerangen nötlige Zeit bedeutend hinter dem Masses zurückbleibt, das man ihr zuertheilt und auf das die Descendensthoorie so wichtige Folgerungen gebaut hat.

Der Verfasser wendet sich dann zu den organischen Ueberresten, die in den betreffenden Schichten aufgefunden worden sind.

Die his jetzt aus der Cambrischen Formation bekannt gewerdenen Organismen verteilem sich auf folgende Geschlicheter: Plantase: Palacophyue (1 Species, Psocides (2),
Archacorrhiza (1), Halopos (2), Cordaites (1), Eophyton (2), Fraena (1), Butlotrephis (1),
Scotdithus (1), Ghlamais (3), Setrificata inocerase sectis: Cruzinas (2), Litholicityon (1),
Animalis: Vestigia vel Vermium vel Crustaceorum vel Molluscorum: Pasameichites (4),
Spongia: Astplopongia (1), Coelenterata: Protologlisi (1), Echinodermata: Spatargopsis (1) (ch zu den Echinodermen gehörig?), Agelactius (1), Vermes: Mirapinus (4),
Spirocoles (2), Sosilibus (4), Moncoraterion (1), Diploraterion (a Aresicolitics) (4), Histioderma (1), Mollusca: Dietyonema (1), Linguis (2), Linguiella (1), Discina (1), Obolus (1),
Higolithus (1),

Geographiech gebören davon 8 Arten England an (3 Species Oldhamia, 4 Species Warmer, 1 Species Brachiopoden), von denen eine, ein Wurm (Arteniotites sparams), auseh (und zwar als der einzige Erfand) aus Böhmen bekannt ist. Alle übrigen (38) Arten hat Skandinaxien ereifeiert.

Das angebliche Vorkommen eines Crustaccums in deu englischen cambrischen Longosynd-Gesteinen bekämpft Barranden auf das Entschiedenste und behauptet nach eigner Anschauung, dass es für einen erfahrensen Paliontologen absolut unmöglich sei, in dem fraglichen Stück, das von Salter als ein Trilobitterrest (Palacopyze Ramsay) gedeutet wurde, das Pygidium eines Trilobiten oder überhaupt ein thierisches Ueberhliches Lue werkennen.

Während die eambrische Formation nur 28 Thierarten nachweist, zählt die nachste Epoche, Barrandes "allurische Primordialfaums", 366 Arteu. Sie lässt sich übrigens in wenigstens zwei Unterabtbeilungen bringen, von denen die frühere hauptsächlich durch das Vorkommen, die spätere durch den Mangel der artenreichen Trilobiten-Gattung Paradoxides gekenzeichnet wird.

Die geographische Verbreitung und die Vertheilung nach den versehiedenen Abtheilungen des Thierreichs ergiebt sich aus der folgenden Tabeile, die nach den ausführlicheren der Original-Abhandlung zusammengestellt ist:

| Ga.        |                             | Zahl der Arten.                               |          |           |                                      |          |                     |      |          |           |                      |       |           |                |                                |             |           |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|---------------------|------|----------|-----------|----------------------|-------|-----------|----------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| Gattungen  |                             | Grosse<br>Centrale<br>sur-q-Zone, in Entropa. |          |           | Grosse nordliche Zone<br>in Amerika. |          |                     |      |          |           |                      |       |           | tody<br>Digen. | Arten.                         | aradoxiden- |           |
| Zahl der G | Klasse.                     | Böhnern.                                      | Spanien. | Skandina- | England.                             | Newfund- | Canada-<br>Vermont. | Nea- | Neu-York | Braintree | Ober-<br>Missisippi. | Texas | Georgien. | Zasammen       | alcuzichendy<br>Wiederbolunger | verselied   | Ld Parado |
| 28         | Trilobiten<br>Ostrakoden    | 27                                            | 9        | 77        | 61                                   | 9        | 9                   | 15   | 6        | 1         | 57                   | 8     | 1         | 263<br>10      | 11                             | 252<br>10   | 16%       |
| 2 5        | andere Crustaceen<br>Würmer |                                               |          | 1:        | 1                                    | 1:       | -                   |      |          |           | 1                    |       |           | 5              |                                | 5           | 4         |
| 2          | Pteropoden<br>Heteropoden   | 5                                             |          | 2         | 1                                    |          | 3                   |      |          |           | 1                    |       |           | 19             |                                | 14          | 14        |
| 2          | Gastropoden<br>Brachiopoden | 2                                             | 6        | 8         | 12                                   | 1:       | 5                   | 6    | 2        |           | 9                    | 5     | 1:        | 55<br>55       | . :                            | 55<br>55    | 2         |
| 4          | Bryozoen<br>Cystideen       | 1 5                                           | i        | 4         | 1                                    | 1        |                     | i    |          |           | 1                    |       |           | 7              | . 1                            | 7           | 5         |
| 2          | Spongien                    |                                               |          |           | 3                                    | 2        | 2                   |      | Ŀ        |           |                      |       | 1         | 7              | 2                              | 3           | 2         |
| 16         | Zusammen                    | 40                                            | 19       | 96        | 95                                   | 11       | 19                  | 25   | 8        | 1         | 82                   | 13    | 1         | 360            | 14                             | 866         | 241       |

Ueber das vielbespreciene und als organische Bildung vielfach augesweifelte Genus Exxoon, welches ursprünglich in Amerika in der alleralteaten, der unterlaurentischen, Formation entdeckt und als E. canadenne beschrichen warde, jetzt aber bervits in Andichen Formen anch aus Europa bekannt ist, giebt Hierr Barrande kein direktus Urtheil. Einstwellen indess die organischen Natur vornaussetzend, betrachtet er en als ein den Forsenisieren sugebioriges Geschöpf und versucht zum ein Bild zu eutwerfen, wie sich nach den Gesetzen der Descendezund Transmutationstberöt ("Gillstine et transformation") die Entwickelung von dem vormeintlichen Urorganismes an bis zu der bechaten in der silnrischen Prinordialfanna auftretenden Thierform, den Trübidten, his darztellen musste.

Ausführlich erürtert er die darnach sich ergebende Zusammensetzung der Thierwelt in der ersten Etage der Silnrformation.

llier müssten die niedrigsten Formen, also die Foranisiferen, den höchsten Grad des Gedeibens zeigen, daan die andern Protozone, also vor Alleu die Spongien. Die Zoophyten den Protozone zunächst stehend und gleich dem Ezozon von der Natur dazu bestimmt, Kalk aus dem Wasser des Merces abzunordern, hätten während der mennensülchen vorsillnrischen Zeitlanfle erscheinen, sich reichlich vermehren und in der Primordialfanna sehon mit einer zahlreichen Nachkommenchaft anfreten müssen. Echinodernen missten in Menge angetroffen werden. Die Bryzonern, welche an die unterste Gränze der Mollusken gestellt werden, hätten die oberon Klassen diesen Typas weitaus an Zahl der Arten überhölen und die Acrephalen ihnen darzuf folgen müssen; dann erst die Gastropoden, Heteropoden Prepropeden in der hier gegebenen Reihenfolge. Das Anfreten der Cephalopoden darf zwar vielleicht wegen der Hobe ihrer Organisation insitzt gefordert werden, nieses würde ihr massenhaftes Erzeheinen in der nielasten Etage (Barrande's "zweiter Fanna") wenigstens einige der Primordialfanna angehörige Vorläufer erwarden lassen. Die Crattaceen, welche ihrer Höldungstute nach den ersten Rang unter allen Geschöpfen der Letzteren behaupten, hätten nur sparsam repräsentir sein dürfen.

Die wirkliebe Zasammensetzung der ersten silnrischen Schöpfung ergiebt ein Bild, das fast gerachen als des Gegentheil des theoretisch construirten sich darstellt. Die Fora-miniferen, die die Hauptmasse bilden sollten, fehlen gazulich, die Spongien sind kärglich verteten. Von Polypen ist wiederum keine einzige Form vorhanden; die Echinodermen, sännstlich Cyrtidene, gelöreren und en Setlenheiten; die Bryzonen statt ein Uebergweicht zu zeigen, bilden einen geringen Bruchtbeil der über ihnen stehenden Brachiopoten, die entwickelten Percyoden einen den unter ihnen stehenden Heterupoden voran, die erst in der letzten Zeit der Primordialfjanna und nur in einer einzigen Art erscheinen. Von den weit unter beiden Entwicklung aber treffen wir wider alles Erwarten die Crustacean, ja in einer so hoben, dass die Trilobitenarten allein numerisch alle übrigen Thierfornen zusammengenommen überfügen; ebenno itt der nächst infedrigere Typen, der der Mollusken (in der Pardoziden-Phase), mit 44 Arten gleichfalls allen unter ihm stehenden Typen ins Gesamant, die nur 14 Arten leiteren, weit übergeen.

Wie die Betrachtungen über die Natur und die Arteamannichfaltigkeit der verschiedenen Typen der Descendenathsorie ungünstig sind, so auch die über einige andere Punkte. Die hauptsächlichste Veränderung, welche die Triboliten im Laufe ihres Wachsthums erleiden, besteht bekanntlich in einer Vermehrung ihrer Körpersegmente. Da nun die Entwickelung des Individuums die geologische Entwickelung des Typus wiederspiegeln soll, so mussten die zuerst erscheinenden Trilobiten durch eine schwache Zahl der Segmente ausgeseichnet gewesen sein. Die Trilobiten der Primordialianns sind aber im Allgemeisen grade durch die gegentheilige Eigenthümlichkeit charakterisitt, während in der nächst späteren Fauna Trilobiten mit geringerer Segmentahl vorherrechen.

Wenn wir der Descendetatheorie nach, welche die Gattungen auseinander ebenno wie die Arten hervorgeben lässt, beim Beginn des Auftretens wenige Gattungetypen erwarten sollten, deren Zahl in den nächsten Etagen sich vergrössert, so zeigt die Wirklichkeit, dass von den 75 Trilohiten-Gattungen 72 bereits in den beiden ersten Faunen der Siturformation und die drei Übriese zu Anfang der dritten Fauna hervorgetesten sind.

Von einer successiven Vervollkommanng ist weder bei des Geschlechtern noch bei den Arten etwas erzichtlich, sondern nur Unregelmässigkeit und, wenn man will, nach dem soeben angeführten Verhalten der Segmentzhal bei den Trilobiten, eher das Gegentheil von Vervollkommanng. Auch die Voraussetzung, wonach die Typen in früherer Zeit einander näher gestanden und erst nach und aach in ühren Charakteven sich weiter von einander entfernt hätten, bestätigt zich in keiner Weine; die Ordaungen, wie z. B. Trilobiten, Phyllopoden und Ostrakoden, aind sehon in der alleversten Zeit hirres Erscheinens grade so scharf von einander geschieden wie präterhin, und die Trilobiten der zilstente Schichtes sind nicht minder leicht in Gattungen zu sondern als die der Folgesult angehörigen. Wenn man von der Gattung Bohemilla vielleicht behaupten könnte, dass sie in gewisser Beizbung zwischen Agnostus und Paradoxides eine Vermittlung bilde, jenem in der Form der Segmente, diesem in der Kopfbildung gleichend, so hat sie zum Unglück ihre Lagerstätte (in den enten Ablagerungen der zweiten Fauns) über, nicht unter den beiden durch sie verknipften Gattungspielen.

In der Primordialfauna lässt sich kein einziger Trilobit entdecken, der als eine Zwischenform zwischen irgend zwei Gattungen aufgefasst werden könnte.

Der Versuch, an der Hand der Theorie nach den wirklichen Erfunden aus der ersten siturischen Fauna die Beschaffenheit der für voranglebenden en mir ziehen Thiorevitz ur erraten, würde zu einem abluikehen Misserfolg führen. Trilohiten-Reste dürften nicht selten sein, um die Fulle und Mannichfaltigkeit, welche diese Familie an der untersten Orfanze des Slütze bereits erreicht hat, zu erklären. Aber nicht nur keine Spur von Trilohiten, sondern auch nicht von irgend einer anderem Krebiorm hat sich hieber nachweisen lassen, trotzden an manchen Orten die Erhaltung der cambrischen Fossilien eine so vorzügliche ist, dass beim Vorhandensein der vermissten Gruppe ihr Uebererste unsweführlaht auf ums gekonmen wirzu. Dafür stoat man gänzlich unerwartet auf Reste eines Polypen, eines Sputangus-artigen Echizare Kohlenformstein ganzlich unerwartet auf Reste eines Polypen, eines Sputangus-artigen Echizen Kohlenformstein ganzlich unerwartet auf Reste eines Polypen, eines Sputangus-artigen Echizen Kohlenformstein ganzlich unerwartet auf Reste eines Polypen, eines Mollusk von so beher Organisation begegnen, wahrend die Acephalen völlig fehlen und von Bryczoen zur eine Art (Dictyomen) bekannt ist, wenn wir sener die Foraminieren vermissen, en sind das Wiederholungen der Unregelmässigkeiten, die wir bereits geiegentlich der siturischen Primoruisl-fanna betrachteten.

Als Schlassremitat seiner Untersuchungen glaubt Barrande eine sehr erhebliche Disharmonie zwischen der Theorie und der Wirklichtelt constatiern zu könner; Der Mangel an Uebereinstimmung zeigt sich so oft und so stark, dass die Zusammensetzung der resten Fannen absiehtlich darand berechnet zu sein seheint, alledem zu widersprechen, was die Theorien über das erste Erzebeinen und die anfängliche Entwickelung der thierischen Lebensformen auf unserer Erde uns behren. Er kennt keiner Theorie, die im Stande wire, für das grosse Phänomen der Alles beherrschenden Einheit und Ordnung in der Schöpfung auch nur den Schatten einer Erklärung zu geben.

Abgrachiossen den 20. December 1871.

Druck von ff. Biochmann & Sohn in Dresden.



## LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

### KAISERLICHEN LEOPOLDINO-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ALJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN

Dr. W. F. G. Behn.

Nr. 8.

Heft VII.

Januar-Februar 1872.

Inhalt : Amiliche Mitheilungen: Die Absimung über den neuer Statehmentrumf. — Beiträge um Kanse der Akademin: — Gesterbene Mighieder. Ausgefretense Mighiede. Eingegangene Schriften. — Der internationale Kongress für die Fortschritte der geographische, konnegraphischen und commerciellen Wissenschaften in Autwerpen. — Anneigen.

### Amtliche Mittheilungen.

### Die Abstimmung über den neuen Statutenentwurf.

Die grosse Entfernung des Wohnortes einer nicht unerheblichen Zahl von Mitgliedern machte es nothwendig, der Abstimmungsperiode eine grosse Ausdehnung zu geben.— Dies bot wohl den Anlass, dass such manche der näher wohnenden Mitglieder die

Abstimmung verschoben. -

Da sich indess der Schlusstermin nunmehr nähert, so erlaubt sich der Unterzeichnete mit Berugnahme auf seine Aufforderung von Mitte December v. J. in Nr. 7 der Leopoldina (p. 49—50) die Mitglieder, welche bisher noch nicht abstimmten, um Einsendung ihrer Stimmsettel zu ersuchen.

Dr. Behn.

Leop. VII.

### Beitrage zur Kasse der Akademie.

Von einer Anzahl Mitgliedern ist zugleich mit ihrer Abstimmung über die neuen Statuten der Jahresbeitrag für das Jahr 1872 der Akademie zugesandt worden, nämlich:

Von Hrn. Generalltnt. v. Schierbrand Excell. in Dresden am 5. Jan. 2 Thir.

|    | *  |    | Professor Dr. Kützing in Nordbausen am 18. Jan   |  | 2    | 2 |
|----|----|----|--------------------------------------------------|--|------|---|
|    |    | ** | Leibarzt Dr. Ullersperger in München am 23. Jan. |  | 2    |   |
|    |    | *  | Geh. MedRath Dr. Wedel in Jena am 24. Jan        |  | 2    |   |
|    | 70 |    | Professor Dr. Sadebeck in Berlin am 27. Jan      |  | 2    |   |
| nd | -  |    | Ob Med Rath Dr. Hering in Stuttgart am 29. Jan.  |  |      |   |
|    | -  |    |                                                  |  | Daka |   |

### Gestorbene Mitglieder.

- Am 2. Juli 1865: August Joseph Dereume, pensionirter Königlich Belgischer Platz-Major zu Brüssel. Aufgenommen den 15. October 1850, cogn. Bähmer.
- Am 11. November 1869: Dr. Friedrich Julius Sichel, Präsident der entomologischen Gesellschaft und Augenarzt zu Paris. Aufgenommen den 1. November 1854, cogn. Jurine.
- Am 14. M\u00e4rz 1871: Dr. Ludwig Joseph Melicher, Director der orthop\u00e4dischen Heilaustalt f\u00e4rs echwedische Heilgymasstik zu Wien. Aufgenommen den 15. October 1847, cogn. Baglivius IV.
- Am 9. November 1871: Dr. Siegfried Reissek, Custos am Kaiserl. botanischen Museum zu. Wien. Aufgenommen den 15. October 1844, cogn. Spallanzani.

### Ausgetretenes Mitglied.

Herr Eduard Ernst Prillieux zu Paris, aufgenommen den 1. Februar 1858, hat durch nachstehenden Brief seinen Austritt aus der Akademie erklärt.

Paris 3 Janvier 1872.

Monsienr

Je me suis trouvé autrefois extrémement honoré d'être appelé à faire partie de l'antique et célèbre Académie Leopold. Carol. des curieux de la nature. Je conserve une profonde gratitude pour les avants illustres à qui je dois ce témoignage de bienveillante estime, mais aujourd'hai il ne peut plus y avoir place pour un françeis dans une société d'allemande. Vons comprendrez, j'en suis sûr, à quels impérieux sentiments j'obèis en vous adressant ma démission de membre de l'Acadèmie Impérieux benofidin. Carol. des curieux de la nature.

Recevez je vous prie, Monsieur, l'assurance de tous mes regrets.

Edouard Prillieux.

(Cognomine Em. Desveaux.)

Dr. Behn.

### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 25. Januar 1872.)

Royal Society of Edinburgh. Transactions Vol. 26, Part 1, 1869/70. — Edinburgh, 4°.

To Lee's Maxwell: On regional figure, av. Puller's Maxwell: On regional figure, in the Extreme model of the Extreme of Records of Sang; on the Extreme of Records of Sang; on the Extreme of Records of Records of Records of Sang; on the Extreme of Records of Records of Records of Sang; on the Heat Developed in the Combination of Acids and Bases. Allman: The genetic Secression of Zoods in the suppose the Vacciliar System. Heras; On the cell Buyer Terraces of the Earn and Telth, viewed in connection with certain Proofs of the Antiquity of Man. Deas: On Spectra formed by the passage of Polarised Light through Berbaring (rystat. Turner; An Account of the Great Finner Whale (Balaenopters Shabadia) stranded at Loughddyn.

Proceedings, Session 1869 70. Vol. VII.
 Nr. 80. — 8°.

Botanical Society of Edinburgh. Transactions and Proceedings. Vol. 10, Part 2. — Edinburgh 1870. 8°.

Geological Survey of India. Memoirs. Palacontologia Indica, Cretaceous Fauna of Southern India, Vol. 3, Nr. 1—8. — Calcutta 1870/1. 2°.

Stoliczka: The Pelecypoda,

— Memoirs, Vol. 7, Part 1—3. — Calcutta 1869/71, 4°.
Mallet: On the Vindhyan Series in the North-

Matter: On the Simbyan Series in the North-Western and Central Provinces Old ham: Mineral Statistics of India. Coal. Mediticott: Geology of the Shillong Piazeau. Hughes: On the Kurbarbari Coal-Field. Hughes: On the Dec

Records. Vol. 1, Titel und Inhaltsver-zeichniss; Vol. 2, Part 2—4 (1869); Vol. 3, (1870); Vol. 4, Part 1, 2 (1871). — Calcutta 1870;71, 89.

#### Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux - Arts de Belgique. Mémoires, Tome 38. — Brüssel 1871. 4°.

Steichen: Essai sur quelques questions élémentaires de méranique physique. Quetelet etc.: Observations des phénomènes périodiques pendant les annees 1º67 et 1º88. Houreau: Considérations sur l'étude des petits mouvements des étoiles. Van Benedon: Les poissons des côtes de Belqique, leurs parasitées et leurs commersants. Van Beneden: Mémoire sur une Balénoptère capturée dans l'Éscaut en 1969 Catalan: Mémoire sur une transformation géométrique et sur la surface des ondes. Gilbert: Sur une propriété des déterminants fonctionnels et son application au développement des fonctions implicités.

— Mémoires Couronnés et Mémoires des Savants Étrangers. Tome 35 (1870). — Brüssel 1870, 4°.

Briart et Coruet: Sur la craie blanche du Hainaut. Plateau: Recherches sur les crustacés d'eau donce de Belgique.

- - Tome 3 (1871). - Brüssel

Briart et Cornet: Description des fossiles du cateaire grossier de Mons, l'ev partie. Plateau: Recherches physico chimiques sur les articulés aquatiques l'expartie, action des seis en dissolution dans l'eau.

 Bulletin Année 1870 (Série 2, Tome 29, 30).
 Brüssel 1870. 8°.

— Annuaire 1871. — Brüssel 1871. 84.

Ad. Quatellet. Determination de la Déclinaison et de l'Inclinaison magnétique à Bruselles en 1870; et Occultotion de Satrupe par la Lune le 19 Avril 1870. Separat-Abdruck aux: Bulletins de l'Acad. roy, de Belgique, Série 2, Tome 29, Nr. 5. 1870. — Brüssel 87.

 Orages en Belgique en 1870 et Aurore Boréale des 24 et 25 Octobre 1870. Separat-Abdruck aus: Bulletins de l'Acad. roy. de Belgique. Série 2, Tome 30, Nr. 11. 1870.
 Brüssel. 8°.

 Développement de la Taille humaine;
 Extension remarquable de cette loi. Separat-Abdruck aus: Bulletins de l'Acad, roy. de Belgique, Série 2. Tome 31, Nr. 4. 1371.
 Brüssel. 8°.

— Loi de Périodicité de l'Espèce Humaine. Neparat-Abdruck aus : Bulletins de l'Acad. roy. de Belgique, Série 2. Tome 30, Nr. 11. 1870. — Brússel. 89.

— Sur l'Anthropométrie en aur la Mesure des différentes facultés de l'Homme. Separat. Abdrack aus: Balletins de l'Acad. roy. de Belgique, Série 2, Tome 31, Nr. 2. 1871. — Brüssel. 8°. Geological Society of London. Quarterly Journal. Vol. 27, Part 2. 3. (Nr. 106, 107). — London 1871. 8°.

Société de Physique et d'Histoire Maturelle de Genève. Mémoires, Table des mémoires contenus dans les Tomes 1—20; Tome 21, Partie 1. — Genf 1871. 4º.

Saussure: Mein 1971. 47.

Saussure: Meinarge orthoptérologiques, Fasc.
3 et suppl. Duby: Choix de Cryptogames extiques nouvelles ou mal conmes, Suite 5. Morin:
Matière gélatiniforme: Albuminose, Exalbumine,
Galactine. Saussure: Rapport sur les trauvanx
de la Société de Juin 1870 à Juin 1871.

Académie des Sciausose (Paris). Comptes

Académie des Sciences (Paris). Comptes rendus hebdomaires des seances. Tome 72, Nr. 25, Tables; Tome 73 (Nr. 1—26). — Paris 1871. 4°.

Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. Mittheilungen, Band 2, 11eft 3. — Graz 1871, 8°.

Académie royale de médocine de Belgique. Mémoires des concours et des savants étrangers, Tome 6, Fascicule 1. — Brüssel 1866. 4°.

— Bulletin, Série 1, (Année 1853/54) Tomo 13, Nr. 1, 11, Table; (Année 1864/55) Tome 14, Nr. 1, Table; Série 2, (Année 1859/60) Tome 2 Supplément, Nr. 1; (Année 1866) Tome 2, Nr. 5; Série 3, (Année 1868) Tome 2, Nr. 4; (Année 1870) Tome 4, Nr. 10, 11; (Année 1871) Tome 5, Nr. 1-7 (Nr. 5 in 2 Exemplaren). — Brüssel, 8-7

Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. Schriften, Band 10. — Cassel 1871. 8°.

Speck: Untersuchungen über Sauerstoffverbrauch und Kohlensaureausathmung des Menschen.

Ferdinand von Mueller. New vegetable tossils of Victoria. Separat - Abdruck aus: Reports of the Mining Surveyors and Registrars for Quarter ending 30th June 1871. — Melbourne (1871), 2°.

Beschreibung zweier neuen Gattungen, Phymatocarion und Trematocaryon, beide wahrscheinlich zu den Napindaceen gehörig, nach Früchten, die in der älteren Pilocen-Formation bei Nintingbool aufgefunden wurden, und auf 2 Tafeln in zahlreichen Abbildungen dargestellt sind.

Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz. Abhandlungen, Band 14. — Görlitz 1871. 8°.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. Anzeiger 1871, Nr. 24—29 und Titel; 1871, Nr. 1—3. — Wien. 89. — Sitzungsberichte, 1870, Abtheilung 1, Nr. 8—10, Abth. 2, Nr. 9. 10; 1871, Abtheilung 1, Nr. 1—5, Abth. 2, Nr. 1—5. — Wien 8°.

Eduard Lichtenstein. Wesen und Aufgabe der Gesundheitspflege. Aus der Nationalzeitung 1871, Nr. 311, 313, 323, 347. — Berlin. 8°.

Larrey. Discours prononcé, au nom de l'Académie des Sciences, à l'inauguration de la statue des Guillaume Dupuytren à Pierre-Buffière le 17 Octobre 1869. — Paris 1869. 4°.

Königliche physikalisch-ökonomische Gesellschaft zu Königeberg. Jahrgang 11 (1870) (Abtheilung 1. 2). — Königeberg 1870/71. 4°.

Naturforschende Gesellschaft in Zürich. Vierteljahrsschrift, Jahrgang 15 (Heft 1—4). — Zürich 1870. 8°.

Prestel. Das Regenwasser als Trinkwasser der Marschbewohner. Besonders abgedruckt aus: Der Boden, das Klima nnd die Witterung von Ostfriesland. — Emden 1871. 8°.

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. Jahresbericht 48 (1870). — Breslau 1871, 8°.

Friedrich Wobbe. Die landwirthschaftlien Versuchs-Stationen (1871) Band 14, Nr. 4, 6; (1872) Band 15, Nr. 1. — Chemnitz 1871/72. 8°.

Jens Sattler (cogn. van Helmont). Schloss Mainberg bei Schweinfurt. — Nördlingen 1871. 8°. (Mehrere Exemplare).

Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den Königlich Preussischen Staaten. Wochenschrift für Gärtnerei und Pfianzenkunde. 1871, Nr. 48—52 nebst Titel; 1872, Nr. 1—6. — Berlin. 4°.

H. W. Reichardt. Miscellen 39 — 43. Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der k. k. zoologisch - botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrgang 1870. — 8°.

-- Ueber die Flora der Insel St. Paul im indischen Ocean, Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1871. — Wien 1871. 89.

Universität zu Kiel, Schriften aus dem Jahre 1870 (Band 17). — Kiel 1871. 4°.

New Zealand Institute Transactions and Proceedings, edited by James Hector. Vol. 1-3 (1868-70). — Wellington 1869/71. 8°. Das New-Zealand Institute ist aus einer Vereinigung von vier fraher ohne Besiebung gebereinander bestehenden wissener-kallichen Instituten,
einander ist Wellington Philosophical Boriety, Auckstand Institute, Philosophical Institute of Canterbury
und Westland Naturalists and Arclinatization Socively berungsgengen. Splater treatm noch das einer Steiner in Steiner in Steiner in Steiner Socively berungsgengen. Splater treatm noch das Stringsberticht dieser Geselbeständern und selbetständige Abhandlungen, welche unter obigern Titel die Naturgeschlicht Neusselnadis, so bringt der dritte Band auf es. 100. Seiten, erfautert durch 30 Taffen Abblüngen, Aufstate, so bringt der dritte Band auf es. 100. Seiten, erfautert durch 30 Taffen Abblüngen, Aufstate, so beitigt der dritte Band suf es. 100. Seiten, erfautert durch 30 Taffen Abblüngen, Aufstate, so bringt der dritte Band suf es. 100. Seiten, erfautert durch 30 Taffen Abblüngen, Aufstate, so beitigt der Webb, Esp., chemische von Skey und Highes, geologische von Hutton, Mikerrow, Thomson, Beal, Hetern, Dais Wells, Haast, und aus verschiedenen auderen Fächern von Rochfort, Hamilton, Mair, Duigen stet erscheffen, Steward, Wright, Bray, Duigen stet erscheffen, der vernen Weight, Bray, Duigen stet erscheffen, Steward, Wright, Bray, Duigen stet erscheffen, der vernen Weight, Bray, Duigen stet erscheffen, der vernen Weight, Bray, Duigen stet erscheffen, der vernen der vernen der vernen weight and der vernen weight und der vernen der Duigen stet erscheffen, der vernen der verne

Geological Survey of New Zealand. First general Report on the Coal Deposits of New Zealand, by James Hector. — Wellington 1866. 8°.

. — Geological Report on the Lower Waikato District, by F. W. Hutton. — (1867). 8°. — Geological Report on the Thames Gold

Fields, by Hutton. — (1867), 8°.

— Abstract Report on the Progress of

— Abstract Report on the Progress of the geological Survey of New Zealand 1866/67, 1868/69, by James Hector. — Wellington 1868/69, 8°.

Colonial Museum Report 1866/67. Colonial Laboratory Reports, by James Hector.
 1867. 89.

— Annual Report on the Colonial Museum and Laboratory 3, 4, 5, by James Hector. — Wellington 1868, 1869, 1870, 8°.

James Hector, Meteorological Report, 1868 together with abstracts of all meteorological returns for New Zealand prior to that date.

- Wellington 1869, 8°.

John Buchanan. Botanical Notes on the
Kaikoura Mountains and Mount Egmont. —

Wellington 1867. 8°.
Société des Sciences naturelles de Cherbourg. Mémoires. Tome 15. — Paris und Cherbourg 1869/70. 8°.

Bertin: Etude sur la houle et le rouls, Jonan: Notes sur l'Archiele des Comorce et des Schelles, Karelschikoff et Rosanoff: Note sur les tubercules du Calitriche autumnalis. Dumérii: Les Loghobranches. Jonan: Note de voyage sur Aden, Pointe de Galles, Singapore, Tché-fon. Bék étoff: De l'indirence du climat sur la croissance de quelques arbres résineux. Bonissent: Essai géologique sur le département de la Manche.

Catalogue de la Bibliothèque, Partie 1,
Publications des Académies, Sociétés savantes
et Établissements scientifiques.

Cherbourg
1870. 8º.

Gustav Jenzsch. Ueber die am Quarze vorkommenden Gesetze regelmässiger Verwachsung mit gekrenzten Hauptaxen. — Erfurt 1870. 8°.

Royal Society of Viotoria. Transactions and Proceedings, Volume 9, Part 2. — Melbourne 1869. 8° (2 Exemplare).

Linnean Society of London. Transactions, Volume 27, Part 3. — London 1871. 4°.

Linds ay: Observations on the Lichens collected by Dr. Robert Browns in West Greenland in 1867. Mivart: On the Vertebrate Skeleton. Cambridge: Descriptions of some British Spiders new to science.

— Journal, Zoology, Volume 11, Nr. 49-52; Botany, Volume 11, Nr. 54-56; Volume 13, Nr. 65. — London 1870/71. 8°.

— Proceedings, Session 1869 70 pag. 97— 120. Session 1870 71. — London, 8°.

Additions to the Library, June 1869/70.
 London. 8º.

- List (of Fellows etc.) 1870. -London, 8°.

Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Nene Denkschriften, Band 24. — Zürich 1871. 4°.

Noter lin und v. Gautard: Die Käferfauna der Schweiz, Theil 2. Heer: Beiträge zur Kreide forn. Bernoulli: Uebersicht der bis jetzt bekannten Arten von Theobroma. Schneider: Dysopse Cestonii in Basel. l'feffer: Bryogeographische Studien aus den Hatischen Alpen.

Naturforschende Gesellschaft in Bern. Mittheilungen 1870. — Bern 1871. 8°.

Giuseppe Antonio Pasquale. Notizie sopra alcune piante rare, che si coltivano rell ROTIO totanico di Napoli. Separat-Abdruck aus: Rendiconto della R. Accademia della Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli, Faselcolo 10 e 12. 1866. — Neapel 1866. 4º.

— Sulla Etarofilia. — Neapel 1867. 4%.
— Annotationes et descriptiones nonnularum plantarum in horto Neapolitano cultarum. Separat-Abdruck aus: Rendiconto della R. Accademia delle Science, Fisiche e Matematiche di Napoli, Fascicolo 1, 1868. — 4%.

— Note fitologiche di varia argomento. Separat-Abdruck aus: Rendiconto della R. Accademia delle So., fis. e mat., Fascicolo 9, 1870.

- (Neapel.) 4º.

Sui Canali arcolati del Pomidoro (Lycopersicum esculentum) preso dalla malattia dominante. Separat-Abdruck ans: Repdiconto della R. Acc. delle Sc., fis. e mat., Fasciclo 10, 1870.

- Documenti biografici di Giovanni Gussone, Botanico Napolitano. Separat-Abdruck aus: Atti dell' Accademia Pontaniana, Vol. 10.

- Neapel 1871. 4°.

— Su di un ramo mostruoso della Opuntia fulvispina. Separat-Abdruck nus: Atti della R. Accademia delle Scienze, Fisishe e Matematiche, Vol. 5. — Neapel 1871. 4°.

Waturwissenschaftlich-medicinischer Verein in Innsbruck. Berichte. Jahrgang 2, Heft 1. — Innsbruck 1871. 8°.

J. B. Ullersperger. Zur Geschichte der Pharmacie. Fragmente aus F. Kernot's Geschichte der Pharmacie und der Pharmaceuten von den ersten Völkern der Welt an. Mit eignen Zusätzen. Separat-Abdruck aus: Dr. Vorwerk's Noues Jahrbuch für Pharmacie und verwandte Faber. — 89.

Königlich Preussische Akademie der Monataberichte. 1871. September, October, November. — Berlin 1871. 8°.

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Atti Serie 3, Tomo 16, Dispensa 1. 7. 8. 9. — Venedig 1870/71. 8°. Münchener Sternwarte. Annales, herausgegeben von J. v. Lamont. Band 17, 18. — München 1869. 1871. 8°.

— Supplementband 9. — München 1869, 8°.

Verzeichniss von 4793 teleskopischen Sternen zwischen — 3° und — 5° Declination. — — Supplementband 11. — München 1871 82

Verzeichniss von 3571 teleskopischen Sternen zwischen + 9° und + 15° Declination.

Königl. bayerische Akademie der Wissenschaften. Almanach 1871. — München, 8°. — Rede zur Vorfeier des Geburtsfestes

— Rede zur Vorfeier des Geburtsfestes Sr. Majestät am 25. Juli 1871. Erlenmeyer: Die Aufgabe des chemischen Unterrichts gegenüber den Anforderungen der Wissenschaft und Technik. — München 1871. 4°.

— mathematisch - physikalische Classe. Sitzungsberichte 1871, Heft 2. — München 1871. 8°.

Halm, Laubmann, Meyer. Catalogus codium manuscriptorum Bibliothecae regiae Monacensis. Tomus 3, Pars 1 (Codices latini). — München 1871. 8°.

Leipziger polytechnische Gesellschaft. Blätter für Gewerbe, Technik und Industrie. Band 5, Nr. 23. 24. Titel. — Leipzig 1871. 8°.

G. P. Vlacovich und M. Vintschgau. Della numeratione dei battiti cardiaci nelle ricerche fisiologiche sul vago e sul simpatico. Separat-Abdruck aus: Atti del R. Istituto veneto, Ser. 3, Tomo 16. — Venedig 1871. 8°.

### Der internationale Kongress für die Fortschritte der geographischen, kosmographischen und commerciellen Wissenschaften in Antwerpen.

Im Anfange des Jahres 1870 wurde von einer freivüllig zusammengetzetenen Comission, an deren Spitze der Bürgermeister von Antwerpen van Put stand, eine Aufforderung an eine grosse Zahl von Personen, die sich mit geographischen Studien beschäftigen, gerichtet, sich zu einem internationalem Kongress für die Festschrifte der geographischen Wissenschaften August des Ahres zu versammeln. Die kriegerischen Ereiginste machten die Austiffurung dieses Planes unmöglich, der jedoch nach Herstellung des Friedens wieder aufgenommen und durchgeführt ist. So ist im August 1571 der geographische Kongress in Antwerpen zu Stande gekommen.

Ueber das, was in dieser Versammlung geleistet ist, ein erschöpfendes und gründliches Urtheil zu gewinnen, ist, da der von den Leitern derselben verbeissene Bericht noch nicht erschienen ist, nicht gerade leicht; man muss dabei auf die Darstellungen zunteigeben, welche einzelne Mitglieder des Kongrosses bekannt gemacht haben, obschon diese natürlich nach individuellen Ansehaungen Manches verschieden beurtheilt haben. Wenn nun diese Berichte fast durchaus ungänstig ausgefällen sind, so ist es doch nur billig, darauf hinzuwissen, dass man es nieht blos mit einem ersten Versuche zu thun hat, sondern dass auch viele der dabei Betheiligten (und auch namentlich diejenigen, von denen die ganze Sache ausgegangen ist), nicht Geographen von Fach, vielmehr Dilettanten gewesen sind, um Manches zu begreifen, was sonst unfflellen misste. Er geht das schon ans dem Programm berror, welches die die Verhandlungen einleitende Kommission vergelegt hat, und das aus nicht weniger als 87 Fragen besteht (darunter z. B. solche, wie Abth. Geographie Nr. 67: indiquer ber zutes commorciales de l'autipritz), und eben so zeigt die Vertheilung dieser Fragen unter vier Rabriken recht deutlich, dass die ganze Arbeit nicht von wissenschaftlichen Geographen ausgegangen ist.

Am 13. August fand die Eröffung des Kongresses statt, zu dem sich Einzelne aus den verschiedensten Nationen Europas, auch einige Amerikaner eingefunden hatten; Deutsche waren im Gausen nur sehr wenige, darunter Vertreter der geographischen Gesellschaften von Berlin, Wien nut Leipzig, die Mehrzahl begreiftlich Belgier, nichtetdem Franzosco, deren Sprache und Einfluss überhaupt die Verhandlungen beherrecht zu haben scheint. Die feierliche Begrämung erfolgte durch den Vertreter des Bürgermeisters von Antwerpen, d'ilman Sterchupper, die Sitzungen wurden im Saale der Akademie gehalten. In der ersten Sitzung (am 14. August) wurde auf den Auftrag des Geheimrath Earon von Gefrig nas Wien beschlossen, in vier gefrennten Sectionen zu arbeiten, eine Einrichtung, die allerdings zu einer gründlichers Behandlung der einzelnen Fragen führen masste, doch aber nicht eben viel gefruchtet zu haben scheint, da ja die nilgemeinen Stungen neben deuen der Sectionen bergingen, dazu noch längere Vorträge besonders vom Reisenden im Theater für ein grösserse Publikum ein-gerichtet waren, mud dadurch die Zeit und die Kräfte des Mitglieder übernäsig in Ampruch genommen wurden, zumal da die Versammlungen nur bis zum 22. August danerten. Es ist natürlich, dass die Natur des Porgramma diese Eile erklärt und entschaldigt.

Wenn man nuter solchen Umständen nach den Resultaten der Berathungen fragt, so 
äast sich his jetzt etwa- Nolgendes angeben. Urbervinstimmend gelebt wird ein Vortrag des 
annerskanischen Generals W. Heine, des bekannten Reisenden, über die Ausführbarkeit eines 
Schifffichrtekannis durch die Landenge von Darien, und der englische Admiral Ommanney hat 
in einem andern den von Kane verauchten Weg durch den Smithsund für den gesignesten 
zum Eindringen in die Nordpolarländer empfohlen, beides Punkte, in deen sie bei deutschen 
Geographen manchen wohl nicht gann unbegründeten Wildersprech gefünden habe würden; 
aber wem über die praktisch so wichtige Frage, ob nicht ein erster Meridian als der allgemein 
güttige festgesett werden Konne, nach einem Berichterstatter so entschieden sein soll, dass 
es sich empfohle, für Seckarten den Moridian von Greenwich, für Landkarten den von Paris 
annuwenden, so weiss man kann, was man von einer solchen Entstehsdung angen soll.

Mit der Versammlung war eine Ausstellung von Karten, Globen und anderen gegraphischen Hülfsmitteln verbunden, die übereinstimmend sehr gerühmt wird. Auffallend war die geringe Betheiligung der Einwohner Antwerpens an einer solchen Versammlung, wie sie aberhaupt in ganz Belgien geringen Anklang gefunden zu haben scheint; fehlte es doch sogar in Berussel nicht an Zeitungen, die über das ganze Unternehmen ihren Spott ergossen! Politische Parteiungen mögen darauf eingewirkt haben. Der allgemeinen Sitzung des 15. August wohnte der gerade in Belgien sich befindende Kaiser von Brasilien bei.

Wenn hieranch der allgemeine Eindruck, den dieser antwerpener Kongress naucht, im Gannen keing mitstiger ist, so bleite de oden sher versieflaht, ob dieser Eindruck wirklich als ganz richtig beseichnet werden kann. Sichertich ist auch hier wohl im Stillen manches grsehelen, was sich der Beachtung entagen hat und in Zukunft wetter wirken wird. Unzweifelhaft ist es, dass freiwillige Vereinigungen dieser Art für die geographischen Wissenschaften bei der grossen Anselenung, welche sie in unseren Tagen gewonnen haben, und bei dem vislichten innigen Züssammenlange derselben mit den Naturwissenschaften wie mit den historischen Disciplinen von ausserordentlichen Werth sein werden, natürlich nur, wenn sie ordenttleh geleitet und missenschaftlichen Sinne gehalten werden. Auch sie eine Forstaung dieser Versammlungen beabsichtigt; es wird zusachst ausserordentlich viel darauf ankommen, welcher Ort für die nächste festgesetzt werden wird.

C. E. Meinicke.

#### Anzeigen.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

### Thesaurus literaturae botanicae

omnium gentium inde a rerum botanicarum initiis ad nostra usque tempora, quindecim millia operum recensens.

Editionem noram reformatam

### G. A. Pritzel.

 Geh. Druckpapier 2 Thir. Schreibpapier 3 Thir.

Diese vom Verfasser verbesserte und vesentlich erweiterte zweite Anflage des im In- nnd Auslande beobjesechstatten Werks führt das Repertorium der botanischen Literatur bis auf die Gegenwart fort. Ausserdem wurden viele in der ersten Auflage unerwähnt gebliebene Schriften mit aufgroumen und zahlreiche biographische Nachrichten über die Antoren hinzugeführe.

Das Werk erscheint in ungefähr 6 Lieferungen, jede zum Preise von 2 Thlr. (auf Schreibpapier 3 Thlr.). Die erste Lieferung nebst Prospect ist in allen Buchhandlungen vorrättig. Thesaurus Ornithologiae.

Repertorium der gesammten ormithologischen Literatur und Nomenclatur sämmtlicher Gattungen und Arten der Vögel nebet Synonymen und geographischer Verbreitung.

> Von Dr. C. G. Glebel, Professor an der Universität in Halla

Erster Halbband.

 Geh. Druckpapier 2 Thlr. 15 Ngr. Schreibpapier 3 Thlr. 15 Ngr.

Jeder Zeologe und Ornithologe fühlt das Bedürfniss, ein vollständiges Repertorium der ornithologischen Literatur sowie ein alphabstüches Handlexikon aller ornithologischen Namen nebst den erforderlichen Nachweisen über Gattung, Art. geographische Verbreitung etc. zu kestizen. Der Verfasser darf daher auf allgemeinste Theilunhme der Fachgenossen an seinem Werke rechnen, das in 4 Halbbinden, zusammen etwa 100—120 Bogen umfassend, ausgegeben wird.

Der erste Halbband mit Prospect lat in allen Buchhandlungen vorräthig.

Druck von E. Blochmann & Sohn in Dresden.

Abgeschlossen den 29. Februar 1872.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

### KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Nr. 9, 10,

### Heft VII.

Marz-April 1872.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Protokoll der Abstimanung über den neuen Statutenentwurf. — Beiträge zur Kasse der Akadenie. — Gestorbener Adjunkt. Gestorbene Mitglieder. Ausgetretene Mitglieder. Eingegangenes Schriffen.

### Amtliche Mittheilungen.

### Protokoll der Abstimmung über den neuen Statutenentwurf.

Verhandelt Dresden, am 27. April 1872.

Auf den vom Herrn Prof. Dr. Behn hier, Präsidenten und Vertreter der Kaiserlich Leopoldiuisch-Carolinischen Beutschen Akademie der Naturforscher, bei mir, dem unterzeichneten, hier wohnhaften Königl. Säelu. Natare Victor Wetzel, gestellten Antrag.

> "das Ergelmis der Abetinnung über den Entwurf neuer Statuten für die geunnte Akademie, welcher von der an 24. Juli 1870 erwählten Commission ansgerkriet und mittels Greutaus vom Datum "Dresden Ende November 1871" den Mitgliedern der Akademie zur Erklärung über Annalume oder Ablehuung mitgetheilt worden war, durch einen notarfellen Act zu constatiren,"

habe ich, unter Zuziehung des ebenfalls hier wohnhaften, mir personlich bekannten zweiten Notars,

Herrn Friedrich Moritz Engel,

welchem ebensowenig wie mir selbst einer der Gründe entgegensteld, welche nach §§ 11, 18 und 19 der Notariatsgrünung für das Königreich Sachsen vom 2. Juni 1859 zur Vernahme dieser Amtshandlung oder zur Mitwirkung dabei unfähig machen, nich heut Nachmittag um vier Uhr in des der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolisch Deutachen Leop VII. Akademie der Naturforscher gebörige, hier in der Poliergasse unter Nr. 11 gelegene Haus und zwar in das daselbst im Parterre rechts befindliche Geschäftznimmer begeben, woselbst sich auch die nachbenannten Herren eingefunden hatten und besiehentlich vor Eröffnung der Verhandlung einfanden:

Herr Professor Dr. Wilhelm Friedrich Georg Behn,
Präsident der Akademie, 63 Jahr al.,
Herr Ernst August Hellmuth von Kiesen wetter,
Gebeimer Regierungsrah, 52 Jahr al.,
Herr Professor Dr. Hans Bruno Geinitz,
57 Jahr al.,

Herr Hofrath Professor Dr. Oskar Schlömilch, 49 Jahre alt.

und

Herr Dr. Franz Martin Hilgendorf, Bureauverstand und Bibliothekar der Akademie, 32 Jahre alt,

sämmtlich hier wohnhaft und mir, dem Notar Wetzel, von Person bekannt.

Nach Vorlegung der unter A, B und C hier angefügten drei Druckschriften\*),

- A des gedachten Entwurfs der neuen Statuten,
- B des Uebersendungs-Circulars vom Datum Dresden Ende November 1871 nebst Motiven zum Statutenentwurf und
- C eines Formulars zur Abstimmung,

sowie eines tabellarischen Verzeichnisses asmmtlicher Mitglieder der Akademie mit Angabe ihrer Wohnorte nnd Abstimmungen (Anlage sub 🕥) — erklärte zuvörderst der Herr Präsident Dr. Behn:

- gen (Anlage sub 🕥) erklärte zuvörderst der Herr Präsident Dr. Behn:
  "Er habe es bei der vorgenommenen Abstimmung für seine unerlässliche Pflicht gehalten, dafür zu sorgen
  - dass die Vorlagen (die vorstehend unter A, B und C erwähnten Druckschriften) allen Mitgliedern der Akademie zugingen und
- 2., dass unch allen Mitgliedern die nöthige Zeit gewährt würde, ihr Stümmrecht ansunüben. Zu diesem Zwecke habe er sich zunächst an das Königl. Hofpostamt hier gewandt und dassellte um eine amtliche Auskunft erzucht, wieviel Zeit erforderlich sei, damit ein Schreiben in die entlegenaten Theile, in welchen Mitglieder der Akademie wohnen (Neuholland und Neusseland), gelangen und auf dasselbe Antwort von dort zurückkommen könne.
- Das Königl. Hofpostamt habe darauf nach Ausweis des vorgelegten Antwortschreibens erwidert, dass diese Zeit sich zwar nicht ganz genau bestimmen lasse, da bei den Seestrecken masche Verzögerungen einreten könnten, dass indess Sendungen in fünfzig und einigen Tagen bis in die entferntesten Gegenden gelangen könnten.
- Es habe deennach auch eine gleiche Zeit für die Rückendung der Stimmsettal berechnet nnd noch eine weitere Frist für etwaige Verzögerung der Briefbestellung gewährt werden müssen und eit daber der Zeitraum vom Ende November 1871 bis ersten April 1872 (123 Tage) für die Abgabe der Stimmen und Rückendung der nuterschriebenen Abstimmungsformulare fortgesetzt werden. Dass diese Frist ausreichend lang gewesen sei, gebe darans hervor, dass von Neubelland ein dorthin gesandter Stimmsettel, nachdem er von dem betreffenden Mitgliede unterschrieben worden, rechtzeitig wieder hier eingegungen sei.

Um sicher zu sein, dass wirklich allen Mitgliedern die gedachten Verlagen zur Abstimmung (Beil. A. B nnd C) zugingen, seien dieselben an alle Mitglieder, über deren Ableben Ende November noch keine sicheren Nachrichten vorhanden gewesen, gesendet worden. Die Sendungen seien in der Zeit vom ersten bis funften December vor. Js. und zwar an die eutferntett wohnenden Mitglieder zu erst und überdies an alle ausserhalb des Deutsch- Voestrechischen Portserbandes wohnenden, zwie an die-

<sup>\*)</sup> Die den Betheiligten bekannten Anlagen A, B und C sind hier nicht wieder abgedruckt worden.

jenigen deutschen Mitglieder, deren Aufenthalt oder Leben zweifelhaft gewosen und wo es sonst wünschenswerth erschienen, recommandirt zur hiesigen Post gegeben worden.

Es sei ferner in zwei Nammern (Heft VII. Nr. 7 n. 8) des antlichen Organs der Akademia, der Leopoldina, auf die eingeleitete Abstimuum aufmerkans gemeselt und auf dieselbe erinnert, mößich aber anch das Erbieten gestellt worden, die Vorlagen, falls sie nicht angelangt oder abhanden gekommen sein sollten, zu ernenen. Ueberdies seien an diejanigen Mitglieder, welche mit ihrer Abstimmung gesögert hätten, Girculare — woven ein Exemplar vorgelegt wurde — gesandt worden, worin jenes Erbieten noch besonders wiederholt worden sei.

Mit der Versendung der Abstimmungsvorlagen an die Mitglieder und der Empfangnahme der eingehenden Abstimmungen sei von ihm — dem Herrn Präsidenten Dr. Behn — der Burauworstand Harr Dr. Hilgendorf beauftragt gewesen und habe diese Guschäfte unter seiner — das Herrn Präsidenten Dr. Behn — spesieller Aufsicht und eigenen Theilnahme besorgt.\*

Der anwesende Herr Dr. Hilgendorf bestätigte nicht nur die vorstehenden Angaban und Mittheilungen des Herrn Präsidenten Dr. Behn, sondern legte auch die bezüglichen Nachweise vor und bemerkte dazu noch Folgendes:

Er habe die Versendung der Abstimmungvorlagen an die Mitglieder, wie schon besoerkt, an ersten December v. J., an die entferniteat wohnenden zuerst, begonnen und am funften December vor. Jr. beendet. Die Versendungen seien jedeemal vom Herrn Präsidenten Dr. Behn mit der Vernandliate verglichen und der richtige Befund von dennselben atteutirt worden. Alle diese Sendungen habe er, Herr Dr. Hilgendorf, persönlich der Pott hier übergeben; auch seien in den Fällen, in welchen ernente Sendungen stattgefunden hätten, dieselben dem Herrn Präsidenten Dr. Behn vorgelegt und verzeichnet worden.

Ursprünglich seien auf diese Weies 592 (fünf Hundert und zwei) Namen von Mitgliedern, an welche alle inehreveikhatea Abstimmungsvorlagen versaudt vorden, in die Versandliste aufgenommen gewesen. Es habe sich aber durch die zurückgekommenen Sendungen und die in Folge davon angestellten Nachforschungen constatiren lassen, dass rierzehn der annoch in den Verzeichnissen aufgeführten Mitglieder der Aksademie bereits vor Ende Norember 1871 gustorben seien, so dass die Zahl der im vorliegenden Verzeichnissen (Bell. aub O) aufgeführten Mitglieder auf 489 gemindert sei.\*

Die abgegebenen Stimmen betreffend bemerkte Herr Dr. Hilgendorf weiter:

"es seien ausser den eigentlichen Abstimmungen (den unterschriebenen Abstimmungsformularen — Stimmzetteln) auch einige die Abstimmung betreffende Briefe an ihn eingegangen, welche er, soweit dieselben nicht Privatbriefe seien, mit den Stimmzetteln den Herru Prisadienten Dr. Behn übergeben labet. Die Zahl der bis zu Ende des Abstimmungstermins, ersten April 1872, eingegangenen Abstimmungsbetrage 342.\*

Der Herr Präsident Dr. Behn bekannte sich zum Empfange jener Eingänge und legte dieselben vor, indem er bemerkte:

"die meisten Abstümmungen seien auf den dasu bestimmten Formularen (Reil. C) bewirkt worden; es eeien indess auch einige Vota — wie en aus den vorgelegten Schriftsstücken ersichtlich — in eigenhändig geschriebenen ünd unterschriebenen Briefen, eines auch auf dem Stattenentwurfe selbst absgegeben und eingesandt worden, deren Göltigkeit wohl zweifellos sei, da ja die Formulare nur zur Erleichterung dieser Abstimmung den Mitgliedern diehernendet worden seien.

Er wolle jedoch auf einen Stimmettel aufnurksam machen, auf welchen von einem der deutschen Sprache wenig kundigen Mitgliede sowohl das annehmende, als anch das ablehnende Votum (vergl. Bell. C) naterschrieben worden sei. Bevor es möglich geworden sei, dieses Mitglied über seins wirkliche Willesmeniung hinsichtlich des Statutenentwurfs zu befragen, sei dasselbe schwer erkrankt und gestorben. Er müsse die Entzeheidung Dier diesen Stimmestel der Verammlung anbeimpeben.\*

Die Anwesenden erklärten sich allerseits einstimmig dahin, dass die nurgedachte Abstimmung für ungültig zu achten und daher nicht mit zu zählen sei. Es wurde nun zur Feststellung des Resultates der Abstimmung verschritten.

Nach Versicherung des Herrn Präsidenten Dr. Behn und des Herrn Bureauvorstehers Dr. Hilgendorf enthalt die tabellarische Anlage und Ç ein vollständiges Verzeichniss aller Mitglieder der Akademie, 488 an der Zahl und sind dieselben in den ersten drei Spalten dieses Verzeichnisses unter den laufenden Nummern 1 bis 488 nach Namen und Wohnort vollständig aufgreichtet.

In den folgenden Spalten und zwar in jeder derselben wieder unter laufenden Nummern ist bei jedem Namen durch Einrückung der laufenden Nummer in die hetreffende Spalte angegeben, ob und wir jedes einselne Mitglied abgestmann takt nud weiche Bemerkungen von Einigen ihrer Abstimmung beigefügt worden sind.

Am Schlusse sind die lanfenden Nummern jeder Spalte summirt und daraus das Gesammtergebniss für jede einzelne Rubrik sofort erzichtlich.

Bei specieller Durchgehung dieses Verzeichnisses und Vergleichung der einzelnen Einträge mit den vorgelegten schriftlichen Abstimmungen und darauf bezüglichen Erklärungen der Akademientiglieder überzeugte man nich, dass bei dem Namen eines jeden Mitgliedes, welches abgestimmt hat, seine Stimme und beziehentlich die bei Einigen hinzupefüsten Benerkungen, wirklich so, wie sie abgegeben worden, in das Verzeichniss richtig einzetragen seien.

Hieraus ergab sich, in Uebereinstimmung mit dem Facit, welches die einzelnen Spalten des Verzeichnisses nachweisen, dass von den sämmtlichen 488 Mitgliedern

146 nicht abgestimmt,

342 ihre Stimmen abgegeben und eingesendet haben.

Von den 342 abgegebenen Stimmen sind

328 für die Annahme des neuen Statutenentwurfs,

13 gegen die Annahme abgegeben und

1 Stimme hat, wie oben bemerkt, für ungültig erklärt werden müssen.

Es ist demnach der Statutenentwurf von mehr als zwei Dritteln aller Mitglieder der Akademie angenommen worden.

Die abgegebenen 342 Stimmen sind sammtlich bis zu und mit erstem April da. Js. eingegangen. Es wird aber vom Ilerra Präsieienten Dr. Behn bemerkt, dass nach dem ersten April bis jetzt noch von folgenden Mitgliedern Stimmen und zwar sämmtlich für Annahme des, Statutenentwurfes eingegangen seien, nämilich:

Nr. 13 Bürgermstr, Dr. Felder in Wien,

, 188 Herzog Ernst von S. C. G. in Gotha.

346 Prof. Dr. Boeck in Christiania.

354 George Bentham in London.

. 356 C. Darwin in Down.

359 Dr. Jos. D. Hooker in Kew.

363 Sir Ch. Lvell in London.

482 Dr. Ferd. v. Mueller in Melbourne.

Damit endete die Verhandlung Abends nach sechs und beantragte noch Herr Präsident Behn eine Ausfertigung des Protokolls unter Beiftigung der Anlagen unter A, B, C und des Verzeichnisses sub O.

Hierüber ist das vorstehende Protokoll von mir, dem Notar Wetzel, aufgenommen, den sämmtlichen Anwesenden langsam, deutlich und vollständig vorgelesen, von ihnen allen genehmigt und wie folgt

Dr. Behn

Dr. H. B. Geinitz

Ernst August Hellmuth von Kiesenwetter

Dr. Oskar Schlömileh

Dr. Franz Hilgendorf

Notar Priedrich Moritz Engel

mitunterschrieben worden.



Victor Wetzel, Königi. Sachs. Notar.

# 

| Laufende Nummer der<br>Mitglieder. | Name.                                                            | Wohnort.          | haben nicht abgestimmt. | haben abgestimmt. | nahmen den Entwurf an. | verwarfen den Entwurf. | Bemerkungen.                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Ers                                                              | ter Adjunc        | tenk                    | rei               | s (6                   | )est                   | erreich).                                                                                                           |
| 1                                  | Director Dr. K. Amerling                                         | Prag              | -                       | 1                 | 1,                     | 1_                     |                                                                                                                     |
| 2                                  | Joachim Barrande                                                 |                   | -                       | 2                 | 2                      | -                      | l                                                                                                                   |
| 3                                  | K. Rath J. G. Beer                                               | Wien              |                         | 3                 | 3                      | -                      |                                                                                                                     |
| 4                                  | Dr. H. Belgel                                                    | **                | -                       | 4                 | 4                      | -                      |                                                                                                                     |
| 6                                  | Prof. Dr. V. Bochdalek                                           | Leitmeritz        | 1-                      | 6                 | 5                      | -                      |                                                                                                                     |
| 7                                  | Dr. Amadeus Bone                                                 | Wien              | 1=                      | 7                 | 7                      | =                      |                                                                                                                     |
| 8                                  | Hofr. Prof. Dr. E. Brücke                                        | AN DETT           | _                       | 8                 | 8                      | _                      |                                                                                                                     |
| 9                                  | Dr. E. H. Costa                                                  | Laibach           | _                       | 9                 | -                      | 1                      | f Ist mit den zahlreichen Veründerungen nicht einver-                                                               |
| 10                                 | Prof. Dr. A. W. Eichler                                          | Graz              | -                       | 10                | 9                      | 1 -                    | standen, er wünscht die Schleterginzung des Adjensten-<br>collegiums und lebeneilungliche Fusktionere u. tedelt die |
| 11                                 | Hofr. Dr. A.Frh.v. Ettingshausen                                 | Wien              |                         | 11                | 10                     | -                      | Einfährung von Ehrenmigliedern und die Jahresbeiträge.                                                              |
| 12                                 | Prof. Dr. C. Frh. v. Ettingshausen                               | (iraz             | -                       | 12                | 11                     | -                      |                                                                                                                     |
| 13                                 | Bürgermstr. Dr. C. v. Felder                                     | Wien              | 1                       | -                 | 1 -                    | ***                    | cf. d. Nachtrag.                                                                                                    |
| 14                                 | RegRath Prof. Dr. E. Fenzl                                       | н                 | 1-                      | 13                | 12                     | -                      |                                                                                                                     |
| 15<br>16                           | Krcis-GerDir. Dr. F. X. Fieber                                   | Chrudim           | 1                       | 14                | 13                     | 1-                     |                                                                                                                     |
| 17                                 | Dr. G. v. Franenfeld                                             | l'est<br>Wien     | 2                       | 15                | -                      | 2                      | Tadelt die zu umfansenden Aenderungen,<br>Tadelt die Umpertaltung der Akademie nach der Form.                       |
| 18                                 | Dr. F. Freib, v. Friedau                                         |                   | 3                       | 1=                | 1=                     | =                      | Tadell die Umgestaltung der Akademie nach der Form.                                                                 |
| 19                                 | K. K. Sectionsr. Dr. F. v. Haper                                 | ,,                | 1 .                     | 16                | 14                     | =                      |                                                                                                                     |
| 20                                 | Erzbischof L. v. Haynaid                                         | Kaloesa           | 4                       | -                 | 1 -                    | =                      |                                                                                                                     |
| 21                                 | Prof. Dr. K. B. Heller                                           | Wien              | 1 -                     | 17                | 15                     | _                      |                                                                                                                     |
| 22                                 | Prof. Dr. F. v. Hochstetter                                      | 81                | 1 -                     | 18                | 16                     | -                      |                                                                                                                     |
| 23                                 | Min R L.v. Hohenbühei-Henfler                                    | H                 |                         | 19                | 17                     | -                      |                                                                                                                     |
| 24                                 | Hofr. Prof. Dr. J. Hyrtl                                         | **                | 5                       | -                 | -                      | -                      | Erklärt, durch eine Reier verbindert, den Entwurf an                                                                |
| 25                                 | Prof. Dr. H. Karsten                                             |                   | 6                       | -                 | -                      | -                      | prüfen, sich mit dem Beschluss der Majorität ginverstanden                                                          |
| 26<br>27                           | Dr. E. J. Koch                                                   | . 7               | 7                       | 20                | 18                     | Ξ                      |                                                                                                                     |
| 28                                 | Dr. Koloman Graf Lazar                                           | Spalato           | _                       | 21                | 18                     |                        |                                                                                                                     |
| 29                                 | Prof. Dr. H. Frhr. v. Leonhardi                                  | Prag              | -                       | 21                | 20                     | _                      |                                                                                                                     |
| 30                                 | Prof. Dr. K. v. Littrow                                          | Wien              |                         | 23                | 21                     | _                      |                                                                                                                     |
| 31                                 | MedR. Dr. A. Palliardi                                           | Franzensbad       | -                       | 24                | 22                     | _                      |                                                                                                                     |
| 32                                 | Dr. A. v. Pelzeln                                                | Wien              | 1-                      | 25                | 23                     | -                      | Unter Wahrung seiner Ueberzeugung hinsichtlich der Wahlfrage.                                                       |
| 33                                 | Br.S.C.v.Siemuszowa-Pietruski                                    | Podhoroce         | - 8                     | -                 | -                      | -                      | · ** manurage.                                                                                                      |
| 34                                 | K. K. MedR. Dr. J. G. Preyss                                     | Wien              | 1-                      | 26                | 24                     | -                      |                                                                                                                     |
| 35                                 | Dr. H. W. Reichardt                                              | **                | 1 -                     | 27                | 25                     | -                      |                                                                                                                     |
| 36                                 | Prof. Dr. A. E. v. Reuss<br>Dr. F. v. Richthofen                 | **                | 9                       | 28                | 26                     | -                      |                                                                                                                     |
| 38                                 | Dr. A. S. Rogenhofer                                             | **                | 9                       | 29                | -                      | 3                      | Relat z. Z. in China.                                                                                               |
| 39                                 | RegR. Prof. Dr. C. Rokitansky                                    | **                | _                       | 30                | 27                     | 3                      | thine Angabe specialise Grands.                                                                                     |
| 40                                 | Hefr. Dr. L. Schröfter, H. v. Kristelli                          | **                | 1 _                     | 31                | 28                     |                        |                                                                                                                     |
| 41                                 | W. Reg -R. Prof. Dr. B. v. Kristelli                             | **                | 1 -                     | 32                | 29                     |                        |                                                                                                                     |
| 42                                 | Prof. Dr. F. R. Seligmann                                        |                   | 1 -                     | 33                | 30                     | -                      |                                                                                                                     |
| 43                                 | liefr. Prof. Dr. J. Skeda                                        | **                | 1-                      | 34                | 31                     | -                      |                                                                                                                     |
| 44                                 | Magister Dr. A. Skofiz                                           |                   | 1-                      | 35                | 32                     | -                      |                                                                                                                     |
| 45                                 | RegR. Prof. Dr. F. Stein                                         | I'rag             | 1-                      | 36                | 33                     | -                      |                                                                                                                     |
| 46                                 | Hofr. Dr. M. Ritter v. Tommasini                                 | Triest            | 1-                      | 37                | 34                     | -                      |                                                                                                                     |
| 47                                 | Dr. J. Baron v. Tschudl .                                        | Wien              | 1-                      | 38                | 35                     | -                      | Lit aber in manches Ponkten mit dem Entwerfe nicht<br>einverstanden.                                                |
| 48                                 | Prof. Dr. M. v. Vintschgan<br>Viceadm. B. v. Willierstorf-Urbair | lansbruck<br>Graz | 1-                      | 39                | 86<br>37               | Ξ                      |                                                                                                                     |
| 50                                 | Ob. Berr, Pref. Dr. V. V. Zepharovich                            | Prag              | _                       | 41                | 38                     | =                      |                                                                                                                     |
| 51                                 | Dr. F. V. Ziliner                                                | Salzburg          |                         | 42                | 39                     | =                      |                                                                                                                     |
| 62                                 | Gen. St. Arzi Dr. H.v.Zimmermann                                 | Wien              | 1=                      | 43                | 40                     | -                      | 1                                                                                                                   |
|                                    | the real parties of the same of the same                         |                   | 1 -                     | 10                | 1 40                   |                        | I                                                                                                                   |

| Mitglieder. | Name.                                                            | Wohnort.              | haben nicht abgestimmt. | haben abgestimmt. | nahmen den Entwurf an. | verwarfen den Eptwurf. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           |                                                                  | Uebertrag             | 9                       | 46                | 43                     | 3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Zweiter Ad                                                       | Junctenkreis          | (B8                     | uer               | n (                    | lies                   | seits des Rheins).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58<br>54    | ObStArzt Dr. A. F. Besnard<br>Dr. E. Freih. v. Bibra             | München               | -                       | 1 44              | 41                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55          | Prof. Dr. T. L. W. v. Bischoff                                   | Nürnberg<br>München   |                         | 46                | 42                     | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56          | Dr. T. P. Ekart                                                  | Bamberg               | _                       | 47                | 44                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57          | Prof. Dr. J. Gerlach                                             | Erlangen              | _                       | 48                | 45                     | _                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58          | Prof. Dr. E. v. Gorup-Besamez                                    |                       | -                       | 49                | 46                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59<br>60    | Dr. Herrich Schäffer<br>Prof. Dr. F. X. W. v. Kebell             | Regensburg            | 10                      | -                 | -                      | -                      | Ist seit iängerer Zeit schwer erkrankt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61          | Hefr. Prof. Dr. A. Kölliker                                      | München<br>Würzburg   | 11                      | 50                | 47                     | _                      | Hat die Angelegenheiten der Akademie nicht genügen<br>verfolgen können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 62          | Prof. Dr. J. Lamont                                              | Begenhausen b.München | 12                      | -                 |                        | =                      | Da er mit den in Frage kommenden Verhältnissen s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63          | Prof. Dr. J. M. Lenpeldt                                         | Erlangen              | _                       | 51                | 48                     | _                      | wenig vertrant ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 64          | Prof. Dr J. Freih. v. Liebig                                     | München               | 11.00                   | 52                | 49                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65<br>66    | Prof. Dr. M. v. Pettenkofer<br>Prof. Dr. L. Radlkofer            | **                    | -                       | 54                | 50                     | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67          | Hofr. Prof. Dr. F. Rinecker                                      | Worzburg              | _                       | 55                | 52                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68          | Geh. R. Prof. Dr J. N. v. Ringaels                               | Munchen               | t3                      | -                 | -                      | -                      | Durch Alter und zunehmende Blindheit verhindert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 69<br>70    | Prof. Dr. F. Sandberger                                          | Warzburg              | -                       | 56                | 53                     | -                      | The state of the s |
| 71          | G. C. G. Sattler<br>J. C. Sattler                                | Schweinfurt           | _                       | 57<br>58          | 55                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72          | Dr. H. v. Seklagintweit-Sakfulflanki                             | München               | =                       | 59                | 56                     | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73          | Dr. G. v. Seguitz                                                | Schweinfurt           | _                       | 60                | 57                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74<br>75    | Prof. Dr. L. Seidel                                              | München               | -                       | 61                | 58                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 76          | Prof. Dr. F. Seitz<br>Prof. Dr. C. v. Siebold                    | 91                    | -                       | 63                | 60                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77          | Dr. F. C. Stahl                                                  | Carthaus-Prull        | _                       | 64                | 61                     | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78          | Dr. M. Trettenbacher                                             | München               | -                       | 65                | 62                     | _                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79          | Prof. Dr. A. F. v. Tröltsch                                      | Würzburg              | -                       | 66                | 63                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80          | Dr. J. B. Ullersberger<br>Prof. Dr. Meritz Wagner                | München               | _                       | 67                | 64                     | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 82          | Hofr. Dr. J. Wildberger                                          | Bamberg               | _                       | 49                | 66                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88          | Prof. Dr. Adolf Zeising                                          | Manchen               |                         | 70                | 67                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |                       | ür                      |                   |                        | rg I                   | und Hohenzollern).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 84<br>85    | Prof. Dr. H. F. Autenrieth .                                     | Tübingen              | -                       | 71                | 68                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 86          | OhMedR. Prof. Dr. E. v. Hering                                   | Stuttgart             | _                       | 72                | 69<br>70               | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 87          | Hofr M. T. v. Heuglin                                            |                       | _                       | 74                | 71                     | _                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88          | ObStudienr. Dr. F. v. Krauss                                     |                       | -                       | 75                | 72                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 89<br>90    | Prof. Dr. Franz Leydlg<br>Prof. Dr. H. v. Luschka                | Tübingen              | 14                      | 76                | 73                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91          | Kanzleir. Dr. G. v. Martens                                      | Stattgart             | _                       | 77                | 74                     | =                      | Let relitdem (am Si. Febr. 1878) gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92          | Dr. D. E. Meler                                                  | Wangen                | _                       | 79                | 75                     | ΙΞ.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93          | Prof. Dr. H. v. Mohi                                             | Tübingen              |                         | 79                | 76                     | l –                    | Let seitdem (am J. April 1872) gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 94          | Ob. StedR. Dr. W. H. Th. v.<br>Pileninger                        | Stuttgart             | -                       | 80                | _                      | 4                      | Wänscht einen festen filts für die Akademie, hält di<br>Adjunctenkreise für unnöhlig, die 9 Sectionen für unt<br>reichend und zu unzleichförmir, tadelt die Arta un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 95          | Dr. D. F. Weinland                                               | Hohenwittlingen       | -                       | 81                | 77                     | -                      | tel seitleim (am 1. April 1872) gestorben. All fineste einen fensen film für die Akademste, hät die All fineste eine fensen film für die Akademste, hät die All fineste eine Fineste eine Fineste eine Fineste eines<br>reichend und zu ungleichförung, tadeit die Acta un-<br>wünzelt Enammonskindte der Mitglieder. Tadeit indem den vorgrechlagenen Modus der Pfelä<br>dentegwahl overle die zu compliciter Maschinerie un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                  |                       |                         |                   |                        |                        | . Admicir statt a nut o cocnoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                  | Vierter Adjui         |                         | enk               | ret                    | 3 (1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 96<br>97    | Geh. Hofr. Dr. F. Arnold<br>Geh. R. Prof. Dr. R. W. Bunsen       | Heidelberg            | 15                      | 82                | 78                     | 1 -                    | Stimmt nicht, da er nicht dazu gekommen ist, der<br>Entwurf gewissenhaft zu prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98          | Geh. R. Prof. Dr. M. J. v. Chelins                               | "                     | _                       | 88                | 79                     | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99          | Geb Hofe Prof J. C. Dall                                         | Carlsruhe             | _                       | 84                | 80                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100         | Prof. Dr. T. v. Dusch<br>Prof. Dr. W. F. B. Hofmeister           | Heidelberg            | -                       | 85                | 81                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01          | Prof. Dr. W. F. B. Hofmeister<br>Geh. R. Prof. Dr. H. F. M. Kopp |                       | -                       | 86                | 82<br>83               | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103         | Hofr. Prof. Dr. M. Senbert                                       | Carlsrube             | =                       | 88                | 84                     | =                      | i e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Dr. E. Stizenberger                                              | Constanz              |                         | 89                | 85                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Laufende Nummer der<br>Mitglieder                                                                                                                                                         | N a m e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | haben nicht abgestimmt. | & haben abgestimmt.                                                                                                                                                        | o nahmen den Entwurf an.                                                                                                       | verwarfen den Entwurf.          | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | Fünfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adjunctenkre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | is                      | (Els                                                                                                                                                                       | See                                                                                                                            | 111                             | nd Lothringen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 105                                                                                                                                                                                       | Prof. Dr. Engen Böckel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strassburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 1 90                                                                                                                                                                       | 86                                                                                                                             | -                               | l Douringen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107                                                                                                                                                                                       | Prof. Dr. K. H. Ehrmann<br>Prof. Dr. A. L. Fée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                      | 91                                                                                                                                                                         | 87                                                                                                                             | -                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108                                                                                                                                                                                       | Prof. Dr. A. L. Fée<br>Prof. Dr. W. Ph. Schimper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | 92                                                                                                                                                                         | 88                                                                                                                             | -                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110                                                                                                                                                                                       | Prof. Dr. C. E. Sedillot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Weissenburg i. Els.<br>Strassburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17                      | 93                                                                                                                                                                         | 89                                                                                                                             | =                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | Sechster Adjune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tenkreis (Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | est                     | erz                                                                                                                                                                        | ogt                                                                                                                            | hu                              | m Hessen, Rheinpfalz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nassau und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fr                      | ank                                                                                                                                                                        | fur                                                                                                                            | t a                             | . M.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111<br>112                                                                                                                                                                                | Geh. Hofr. Prof. Dr. R. Fresenius<br>Prof. Dr. J. Kaup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wieshaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                       | 94                                                                                                                                                                         | 90                                                                                                                             | -                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 113                                                                                                                                                                                       | Dr. G. F. Koch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Darmstadt<br>Waldmoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                       | 95<br>96                                                                                                                                                                   | 91                                                                                                                             | _                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114<br>115                                                                                                                                                                                | Geh. MedR. Prof. Dr. P. Phoebus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Giessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18                      |                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                              | -                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 116                                                                                                                                                                                       | Dr. Ed. Rüppell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankfurt a. M.  <br>Diez a. d. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                       | 97<br>98                                                                                                                                                                   | 93                                                                                                                             | =                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117                                                                                                                                                                                       | StR. Prof. Dr. M. J. Schleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 99                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                              | 5                               | Hit das game Vorgeben der Commission für nich<br>berechtigt und neigt seiten Austritt aus der Akademie an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                           | Dr. G. A. Spiess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 100                                                                                                                                                                        | 95                                                                                                                             | , mare                          | Comments and the second |
| 118                                                                                                                                                                                       | Prof. Dr. C. Thomae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wienhaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                       | 101                                                                                                                                                                        | 96                                                                                                                             | _                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119<br>120                                                                                                                                                                                | Prof. Dr. C. Thomae<br>Dr. G. H. O. Volger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wiesbaden<br>Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                      | 101                                                                                                                                                                        | 96                                                                                                                             | =                               | Ist mit der Commission, dem Verfahren derseiben und<br>dem Entwurfe gielch unzufrieden und behält sich selp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119                                                                                                                                                                                       | Prof. Dr. C. Thomae Dr. G. H. O. Volger Dr. Guide Weiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | 102                                                                                                                                                                        | 97                                                                                                                             | =                               | (Bechie vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119<br>120<br>121                                                                                                                                                                         | Prof. Dr. C. Thomae<br>Dr. G. H. O. Volger<br>Dr. Gulde Weiss<br>Siebenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Adjunctenki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                       | 102<br>(P                                                                                                                                                                  | 97<br>reu                                                                                                                      | =                               | Ist mit der Commission, dem Verfahren derseiben um dem Entwurfe gielch unzufrieden und behält sich sein Rheimprovinz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123                                                                                                                                                           | Prof. Dr. C. Thomae Dr. G. H. O. Volger Dr. Gulde Weiss  Slebenter Dr. K. W. Arnoldi Dr. M. Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adjunctenki<br>Winningen<br>Boppard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                       | 102<br>(P                                                                                                                                                                  | 97                                                                                                                             | =                               | (Bechie vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124                                                                                                                                                    | Prof. Dr. C. Thomae Dr. G. H. O. Volger Dr. Guide Weiss  Siebenter Dr. K. W. Arnoldi Dr. M. Bach O. Berchen, D. E. H. W. V. Dechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Adjunctenki<br>Winningen<br>Boppard<br>Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                       | 102<br>(P<br>108<br>104<br>105                                                                                                                                             | 97<br><b>reu</b><br>98<br>99<br>100                                                                                            | =<br>  68.<br>  =<br>  =        | (Bechie vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>128<br>124<br>125<br>126                                                                                                                                      | Prof. Dr. C. Thomae<br>Dr. G. H. O. Volger<br>Dr. G. H. O. Volger<br>Dr. Guide Weiss<br>Siebenter<br>Dr. K. W. Arnoldi<br>Dr. M. Bach<br>C. Brachberg, E. H. W. v. Dechen<br>Sartifater, Dr. W. L. Derlag<br>Sanitater, Dr. J. A. A. Perlameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adjunctenki<br>Winningen<br>Boppard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reis                    | 102<br>(P                                                                                                                                                                  | 97<br><b>reu</b><br>98<br>99                                                                                                   | =<br> 88.<br>  =                | Rheinprovinz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127                                                                                                                               | Prof. Dr. C. Thomae Dr. G. H. O. Volger Dr. Gulde Weiss  Siebenter Dr. K. W. Arnoldi Dr. M. Bach O. Bernjohn Dr. E. H. W. T. Dechen Sanitator, Dr. W. L. Defring Sanitator, Dr. J. A. A. Æfleameyer Prof. Dr. A. Förster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frankfurt a. M.  Adjunctenki  Winningen  Boppard  Boan  Dasseldorf  Bendorf  Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                       | 102<br>(P<br>108<br>104<br>106<br>106<br>107                                                                                                                               | 97<br>Peu<br>98<br>99<br>100<br>101                                                                                            | =<br>  SS.<br>  =<br>  =<br>  = | (Bechie vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>128<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129                                                                                                                 | Prof. Dr. C. Thomae Dr. G. H. G. Volger Dr. Gulde Weiss  Siebenter Dr. K. W. Arnold Dr. M. Bach Dr. M. Bach Dr. M. Bach Dr. W. L. Bering Sandatar: Dr. W. L. Bering Sandatar: Dr. J. A. A. Erlenmeyer Prof. Pr. A. I. Törster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frankfurt a. M.  Adjunctenki Winningen Boppard Hoon Dasseldorf Bendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>105<br>106<br>107                                                                                                                               | 97<br>Peu<br>98<br>99<br>100<br>101<br>—                                                                                       | =<br>  SS.<br>  =<br>  -<br>  6 | Rheinprovinz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>128<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130                                                                                                          | Prof. Dr. C. Thomae Dr. G. H. G. Volger Dr. Gulde Weiss  Siebenter Dr. K. W. Arnold Dr. M. Bach Dr. M. Bach Dr. M. Bach Dr. W. L. Bering Sandatar: Dr. W. L. Bering Sandatar: Dr. J. A. A. Erlenmeyer Prof. Pr. A. I. Törster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frankfurt a. M.  Adjunctenki Winningen Boppard Boan Dusseldorf Bendorf Aachen Boan Cleve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109                                                                                                                 | 97<br>Peti<br>98<br>99<br>100<br>101<br>—<br>102<br>103                                                                        | =<br>  SS.<br>  =<br>  -<br>  6 | Rheinprovinz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>128<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132                                                                                            | Prof. Dr. C. Thomase Dr. G. H. G. Volger Dr. Guldo Weiss Slebenter Dr. K. W. Arnoldt Dr. M. Bach Dr. M. Bach Dr. M. Bach Dr. M. Arnoldt Dr. M. Bach Dr. M. Arnoldt Dr. M. Bach Dr. M. Arnoldt Dr. M. Bach Dr. M. A. A. Picher Dr. Pr. Goldenberg Prof. Dr. A. Fred Dr. Pr. Goldenberg Dr. Jr. D. Manskarl Dr. J. C. Manskarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frankfurt a. M.  Adjunctenki Winningen Boppard Honn Dusseldorf Bendorf Aachen Saarbrücken Benn Gleve Honn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>105<br>106<br>107                                                                                                                               | 97<br>Peu<br>98<br>99<br>100<br>101<br>—                                                                                       | =<br>  SS.<br>  =<br>  -<br>  6 | China Angalia specialise Grindo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133                                                                                     | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. O. Volger Dr. Galde Weiss Slebenter Dr. K. W. Arneld Dr. K. W. Arneld Dr. M. Boeh O. Benghan Dr. E. H. W. Y. Diechen Smittler, Dr. W. L. Diefing Smittler, Dr. J. A. A. Erlemeyer Prof. Dr. John Laustein Prof. Dr. John Laustein A. C. F. Henry Keblu T. Louis Clauser Marquart D. Louis Clauser Marquart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frankfurt a. M.  Adjunctenki Winningen Boppard Boan Daseldorf Bendorf Aachen Boan Cleve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110                                                                                                          | 97<br>Peti<br>98<br>99<br>100<br>101<br>-<br>102<br>103<br>-<br>104<br>-<br>105                                                | =<br>  SS.<br>  =<br>  -<br>  6 | Rheinprovinz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135                                                                       | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. O. Volger Dr. G. H. O. Volger Dr. H. Seb. Prof. Univ. O. Volger Dr. K. W. Arnold Dr. M. Beab. P. M. W. J. Dieben O. Bentheson, Dr. W. I. D. Bellen Smittler, Dr. J. A. L. Erlenmeyer Prof. Dr. A. J. Torster Prof. Dr. A. J. Hanshari Dr. J. C. Hanshari Dr. J. O. Weebl Dr. Lond Clampe Dr. Lond L. Weebl Dr. Lond  | Frankfurt a. M.  Adjunctenki  Winningen Boppard Boan Dasseldorf Bendorf Aachen Saarbrücken Bonn Cleve Honn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | reis                    | 102<br>(P<br>168<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110                                                                                                          | 97<br>Peti<br>98<br>99<br>100<br>101<br>-<br>102<br>103<br>-<br>104<br>-<br>105<br>106                                         | =<br>  SS.<br>  =<br>  -<br>  6 | China Angalia specialise Grindo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>128<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136                                                                | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. O. Volger Dr. Gulde Weiss  Siebenter Dr. K. W. Arnold Dr. M. Boeh O. Boughan Dr. E. H. W. Y. Deches Smitter, Dr. W. L. Didring Friedlich Dr. J. A. A. Erlemmeyer Dr. Jr. J. A. A. A. Erlemmeyer Prof. Dr. John Hansteln Dr. J. G. Hanskard Prof. Dr. J. O. Krobin Prof. Dr. A. D. Krobin Dr. Lonis Clamer Marquart Geb. Ob. Bruge Dr. A. Nogerath Geb. Mod. P. Erch P. M. Schultze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frankfurt a. M.  Adjunctenki Winningen Boppard Honn Dusseldorf Bendorf Aachen Saarbrücken Bonn Gleve Honn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 21 22 2              | 102<br>(P<br>108<br>104<br>105<br>106<br>107<br>                                                                                                                           | 99<br>100<br>101<br>-<br>102<br>103<br>-<br>104<br>-<br>105<br>106<br>107<br>108                                               | 6                               | China Angalia specialise Grindo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137                                           | Prof. Dr. C. Thomase Dr. G. H. O. Volger Dr. G. H. O. Volger Dr. S. W. Arnold Dr. K. W. Arnold Dr. M. Rosch Dr. M. Defring Santitate, Dr. M. D. Defring Santitate, Dr. J. A. A. Erleinmeyer Prof. Dr. A. Defrester Prof. Dr. J. Chrosch Dr. J. C. Hasskarri A. C. F. Henry Dr. A. D. Krohn Dr. J. Dr. J. Stoph Dr. J. Dr. J. Dr. J. Dr. J. Stoph Dr. J. D | Frankfurt a. M.  Adjunctenkt Winningen Boppard Bon Dusseldorf Bendorf Aachen Sann Bonen Gleve Bonn " Dhaseldorf Bonn " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>106<br>106<br>107<br>                                                                                                                           | 97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>-<br>102<br>103<br>-<br>104<br>-<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109                            | 188.<br>- 6<br>                 | Ches Augula specialise Grinds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>128<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>134<br>135<br>136<br>137                                                  | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. O. Volger Dr. G. H. O. Volger Dr. K. W. Arnold Dr. M. Bach Dr. M. Dr. M. W. T. Deches Smittler, Dr. A. A. Dell'emerger Prof. Dr. A. Forster Dr. J. G. Hashard Dr. J. C. Hashard Dr. J. C. Hashard Dr. J. C. Hashard Dr. J. C. H. Dr. J. Wiggerath Dr. J. C. A. L. Richter Prof. Dr. G. C. A. L. Richter Prof. Dr. Dr. G. C. Troschell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frankfurt a. M.  Adjunctenkt  Winningen Boppard Bonn Dusseldorf Bendorf Aachen Saarbrücken Bonn Geve Honn "" Düsseldorf Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>105<br>106<br>107<br>                                                                                                                           | 96<br>99<br>100<br>101<br>-<br>102<br>103<br>-<br>104<br>-<br>105<br>106<br>107<br>109<br>110                                  | 6                               | Ches Augula specialise Grinds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>137<br>138<br>139                                           | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. O. Volger Dr. G. H. O. Volger Dr. G. H. O. Volger Dr. K. W. Arnold Dr. K. W. Arnold Dr. M. Beeh O. Rendynda Dr. E. H. W. V. Deches Smitteder Dr. W. L. D'Bring Prof. Dr. A. Ferster Dr. T. Goldenberg Prof. Dr. John Banstein Dr. T. Goldenberg Prof. Dr. John Banstein A. C. F. Henry Prof. Dr. A. D. Krohn Dr. Louis Ciamor Rarquart Dr. Louis Ciamor Rarquart Dr. G. C. A. L. Richter Gel. Mod. R. Prof. Dr. N. Schultz Prof. Dr. C. C. A. L. Richter Gel. Mod. R. Prof. Dr. N. Schultz Prof. Dr. T. H. Trowhel Dr. S. H. Trowhel Dr. S. Dr. H. W. Dr. H. Wolf Achter Adjunctenkry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frankfurt a. M.  Adjunctenku Wimingen Boppard Bonn Dasseldorf Bendorf Aachen Sanan Cleve Bonn Dasseldorf Bonn " " Dasseldorf Bonn " " Dasseldorf Bonn " " Dasseldorf Bonn " " " Dasseldorf Bonn " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>106<br>107<br>108<br>109<br>                                                                                                                    | 98<br>99<br>100<br>101<br>-<br>102<br>103<br>-<br>104<br>-<br>105<br>106<br>1107<br>108<br>1109<br>1111                        | 6                               | Ches Augula specialise Grinds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>136<br>137<br>138<br>139<br>139                                           | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. O. Volger Dr. G. H. O. Volger Dr. K. W. Arnold Dr. M. Boeb, E. D. W. J. Deches O. Benches Dr. W. H. Deches O. Benches Dr. W. H. D. Benches Dr. M. H. D. W. J. Deches Dr. M. H. D. W. J. Deches Dr. Dr. J. Forster Prof. Dr. A. Forster Prof. Dr. A. A. Erlemmeyer Prof. Dr. A. A. Erlemmeyer Prof. Dr. J. B. Hanstein Dr. J. O. Hanshari Dr. J. O. Hanshari Dr. J. Dr. J. Weber Teller, Dr. J. Dr. J. Weber Teller, Dr. J. J. Weber Teller, Dr. J. J. J. Weber Teller, Dr. J. Weber Teller | Frankfurt a. M.  Adjunctenkt Winningen Buppard Honon Pinsedorf Aachen Saarbrücken Bonn Geve Hoen  Donseddorf Bonn Geve Hoen  Dunseddorf Bonn Geve Hoen  Manster L. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>110<br>111<br>111<br>111<br>111<br>111<br>111<br>111                                                         | 97  PCU 98 99 100 101 - 102 103 - 104 - 106 107 108 110 111 111                                                                | 1888.<br>6                      | Chee Augule speciative Grinds.  Date Augule speciative Grinds.  Baile 3. Z. in Ballen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>140                             | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. Volger Dr. G. H. V. Volger Dr. G. H. V. Volger Dr. K. W. Arnold Dr. N. Bach O. Renghan Dr. E. H. W. V. Deches Smittene Dr. W. L. Döring Dr. S. Deches Dr. C. Deches Dr. G. Deches Dr. G. Deches Dr. J. Forster Dr. J. Forster Dr. J. Forster Dr. J. G. Deches Dr. J. J. Forster Dr. J. C. Hansher Dr. J. C. Hansher Dr. J. C. Hansher Dr. J. C. C. A. L. Richter Gel. Mod. B. Dr. Dr. J. Nöpgrach Dr. J. G. C. A. L. Richter Gel. Mod. R. Prof. Dr. M. Schultz Gel. Mod. R. Prof. Dr. M. Schultz Gel. Mod. R. Prof. Dr. M. J. Weber Gel. Sanitars Dr. H. Wolf Achter Adjunctenkr Prof. Dr. E. Hebs Prof. Dr. E. Hebs Prof. Dr. E. Hebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frankfurt a. M.  Adjunctenkt Winningen Buppard Honon Honolori Aachen Saarbetcken Hono Honolori Honolori Honolori Honolori Honolori Honolori Honolori Honolori Honon Honolori Honolor | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>106<br>107<br>108<br>109<br>-<br>110<br>-<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>Wa                                                | 97 Peta 98 99 100 101                                                                                                          | 188.                            | Chee Augule speciator Grinds.  Date Augule speciator Grinds.  Baid 3. Z. in Ballen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>141<br>142<br>143 | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. O. Volger Dr. G. H. O. Volger Dr. K. W. Arnold Dr. M. Boeb, E. D. W. J. Debra O. Benches Dr. W. L. Debra O. Benches Dr. W. L. Debra O. Benches Dr. W. L. Debra Sanitator Dr. J. A. A. Erlemmeyer Prof. Dr. A. A. Erlemmeyer Prof. Dr. A. A. Erlemmeyer Prof. Dr. A. A. Benchemyer Prof. Dr. J. Songerett Dr. J. O. Hansharl Dr. Jonis Clamper Marquart Gels, Mod. J. Prof. Dr. M. Songerett Gels, Mod. A. Prof. Dr. M. Schaltte Prof. Dr. E. H. Troschel Gels, Smith, Dr. H. Woler Fred. Dr. E. H. Prof. Dr. W. Schaltte Prof. Dr. E. H. Prof. Br. Woler Fred. Dr. E. H. Prof. Dr. W. Schaltte Prof. Dr. E. H. Prof. Prof. Dr. E. Schaltte Prof. Dr. E. H. Prof. Dr. B. Gels Prof. Dr. S. Helsekha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frankfurt a. M.  Adjunctenku Winningen Bonn Dusseldorf Hendorf Honn Hendorf Honn Hendorf Hendo | reis                    | 102<br>(P<br>108<br>104<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>Wa                                                          | 97<br>PCU<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>106<br>107<br>109<br>110<br>111<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115 | 888.                            | Chee Augule speciator Grinds.  Date Augule speciator Grinds.  Baid 3. Z. in Ballen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>140                             | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. Volger Dr. G. H. V. Volger Dr. G. H. V. Volger Dr. K. W. Arnold Dr. N. Bach O. Renghan Dr. E. H. W. V. Deches Smittene Dr. W. L. Döring Dr. S. Deches Dr. C. Deches Dr. G. Deches Dr. G. Deches Dr. J. Forster Dr. J. Forster Dr. J. Forster Dr. J. G. Deches Dr. J. J. Forster Dr. J. C. Hansher Dr. J. C. Hansher Dr. J. C. Hansher Dr. J. C. C. A. L. Richter Gel. Mod. B. Dr. Dr. J. Nöpgrach Dr. J. G. C. A. L. Richter Gel. Mod. R. Prof. Dr. M. Schultz Gel. Mod. R. Prof. Dr. M. Schultz Gel. Mod. R. Prof. Dr. M. J. Weber Gel. Sanitars Dr. H. Wolf Achter Adjunctenkr Prof. Dr. E. Hebs Prof. Dr. E. Hebs Prof. Dr. E. Hebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frankfurt a. M.  Adjunctenkt Winningen Buppard Honon Honolori Aachen Saarbetcken Hono Honolori Honolori Honolori Honolori Honolori Honolori Honolori Honolori Honon Honolori Honolor | reis                    | 102<br>(P<br>103<br>104<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>Wa                                                          | 97  Petu 99 100 101                                                                                                            | 1888.                           | Chee Augule speciator Grinds.  Date Augule speciator Grinds.  Baid 3. Z. in Ballen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144               | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. O. Volger Dr. G. H. O. Volger Dr. M. Habe J. Dr. M. Bach J. Dr. M. J. Dr. J. Dr. J. J. Dr. J. J. Dr. J. Dr. J. J. Dr. J. Dr. J. J. Dr. | Frankfurt a. M.  Adjunctenku Winningen Bonn Disseldorf Bendorf Bendorf Bendorf Bendorf Bendorf Bonn  " " " " Bis (Westphal Manster I. W. Marburg Careel Marburg Benckeberg Benckeberg Benckeberg Benckeberg Benckeberg Benckeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | reis                    | 102<br>(P<br>198<br>104<br>106<br>106<br>107<br>108<br>109<br>-<br>110<br>-<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>Wa<br>118<br>119<br>121<br>121<br>122<br>- | 97  Peu 99 99 100 101                                                                                                          | ek,                             | Chine Angabe speciative Grinds.  Date Angabe speciative Grinds.  Lippe und Hessen-Cassel).  2. 2. to Meran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144               | Prof. Dr. C. Themae Dr. G. H. O. Volger Dr. G. H. O. Volger Dr. M. Habe J. Dr. M. Bach J. Dr. M. J. Dr. J. Dr. J. J. Dr. J. J. Dr. J. Dr. J. J. Dr. J. Dr. J. J. Dr. | Frankfurt a. M.  Adjunctenku Winningen Bonn Disseldorf Bendorf Bendorf Bendorf Bendorf Bendorf Bonn  " " " " Bis (Westphal Manster I. W. Marburg Careel Marburg Benckeberg Benckeberg Benckeberg Benckeberg Benckeberg Benckeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | reis                    | 102<br>(P<br>198<br>104<br>106<br>106<br>107<br>108<br>109<br>-<br>110<br>-<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>Wa<br>118<br>119<br>121<br>121<br>122<br>- | 97  Peu 99 99 100 101                                                                                                          | ek,                             | Checks ver.  Rheinprovinz).  Ohns Augule specially Grinds.  Rade s. Z. in Bullen.  Lippe und Hessen-Cassel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Laufende Nunmer der<br>Mitglieder.                                                                           | Name.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wohnort,                                                                                                                     | haben nicht abgestimmt  | haben abgestimmt.                                         | nahmen den Entwurf an                                            | verwarfen den Entwurf | Bemerkungen,                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uebertrag                                                                                                                    | 24                      | 128                                                       | 117                                                              | 6                     |                                                                                                                                                                             |
| 148<br>149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>156<br>157<br>158<br>159<br>160<br>161<br>162<br>163<br>164 | Dr. O. Planek<br>Dr. G. W. Foeke<br>Hoft: Prof. Dr. A. H. R. Griseback<br>Forst: Prof. Dr. T. Hartle,<br>Dr. K. J. G. Hartlands Lifesia<br>College College College College<br>Dr. P. F. H. Klesske<br>Dr. P. F. H. Klesske<br>Dr. P. F. H. Klesske<br>Dr. Dr. J. Lawardson, M. Mader-<br>Hoft Dr. J. Lewardson, M. M. Mader-<br>Hoft Prof. Dr. J. J. N. Mader-<br>Bort Dr. J. L. S. Mader-<br>Bort Dr. J. L. Dr. W. H. Lewardson, Dr. J. J.<br>Prof. Dr. H. A. Dr. W. Libed<br>Geb. Hoft: Prof. Dr. W. Weber<br>Geb. O. Med. Bry Dr. F. Weber | Bremen Göttingen. Braunsch weig Bremen Göttingen Hannover Hildesheim Hannover Göttingen Hattorf Emden Braunschweig Göttingen |                         | 131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137             | 120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>— |                       | Ekkonsk indere die Entw bestung der Najoyit et av skrieke an.                                                                                                               |
|                                                                                                              | Zehnter Adjuncten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | creis (Schles                                                                                                                | wig                     | -144                                                      | lst                                                              | in                    | Mecklenburg, Hamburg,                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | and and and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lübeck u                                                                                                                     |                         |                                                           |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |
| 165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177                      | Ob. Mil. Aret G. W. Detharding<br>Dr. K. W. Gottsche<br>Prof. Dr. G. Karsten<br>Dr. H. A. Moyer<br>Prof. Dr. K. Köblus<br>Prof. Dr. K. Köblus<br>Dr. J. P. D. Relchenhach<br>Dr. J. P. D. Relchenhach<br>Dr. J. P. D. Relchenhach<br>Dr. J. P. D. Relchenhach<br>Prof. Dr. F. A. Schmidt<br>Dr. O. W. Sonder M. Stannius<br>L. C. H. Yortlach<br>Prof. Dr. G. D. Weyer                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rostock<br>Altona<br>Kiel<br>""<br>Hamburg<br>Altona<br>Rostock<br>Ham b. Hambg-<br>Hamburg<br>Rostock<br>Satow<br>Kiel      | 28<br>28<br>29<br>30    | 140<br>141<br>142<br>143<br>—<br>144<br>145<br>146<br>147 | 133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>                              | 7                     | Verwirft die [c x, 9 ned 12.  Izi unbeilbar krach Izi am 8. Dec 1431 gesterben, feier, VII, 7                                                                               |
|                                                                                                              | Elfter Adim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | octenkreis (F                                                                                                                | rov                     | v. 8                                                      | ach                                                              | set                   | nebst Enclaven).                                                                                                                                                            |
| 179<br>180<br>181<br>182<br>183<br>184<br>185                                                                | Prof. Dr. C. G. A. Glebel<br>Prof. Dr. C. A. H. Glrard<br>Prof. T. Irmlsch.<br>och. Reg. n. Prof. Dr. H. Knoblauch<br>Prof. Dr. F. T. Kützlug<br>Physikus Dr. K. H. Schauenburg<br>Dr. O. Ule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Halle a. S. Sondershausen Halle a. S. Nordhausen Quedlinburg Halle a. S.                                                     | 31<br>-<br>-<br>32<br>- | 160<br>151<br>162                                         | 142<br>143<br>144                                                |                       |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                              | Zwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ilfter Adjune                                                                                                                | eter                    | akr                                                       | els                                                              | (TI                   | ıüringen).                                                                                                                                                                  |
| 186<br>187<br>188<br>189<br>190<br>191<br>192<br>193<br>194<br>195                                           | Dr. J. G. Bornemann Ob. McdR. Dr. O. Bounrich Ernst II. vor men. State. Con. Joseph Ad. Gebreb Geb. Dr. C. Gregenburg Geb. Ob. Forntr. C. F. A. Gregenburg Geb. R. Dr. P. A. Hamsen Hoft. Prof. Dr. C. L. A. Kunze Dr. A. Petermann Prof. Dr. Ed. Relehardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eisenach<br>Meiningen<br>Gotha<br>Jena<br>Geisa<br>Eisenach<br>Jena<br>Gotha<br>Weimar<br>Gotha<br>Jena                      | 33                      | 156<br>157<br>158<br>159<br>160<br>161                    | 149<br>150<br>151                                                | 1111111111            | cf. d. Nachtrag.  Nit dem Verleicht gesterer Bestemtling gegen nektret Jehr wenntliche Preukt der Gertriesenblicht  Heit indens muscherfel Bedeikken gagen das verze States |

| Mitglieder.                                                                      | Name.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wohnort.                                            | haben nicht abgestimmt | haben abgestimmt.                                                                | versarien den Entwurf                                                     | nahmen den Entwurf an | Bemerkungen.                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uebertrag                                           | 84                     | . 163                                                                            | 155                                                                       | 7                     |                                                                                                                                                                                  |
| 197<br>198<br>199<br>200<br>201<br>202<br>203<br>204<br>205<br>206<br>207<br>208 | Director Dr. R. Richter Geh Hofr. Prof. Dr. F. J. Ried Prof. Dr. C. J. B. H. Schaffer Hofr. Prof. Dr. E. E. Schamfd Prof. Prof. Dr. B. E. Schamfd Prof. Prof. Dr. B. Schultze Geh Hofr. Prof. Dr. B. Schultze Prof. Dr. C. F. F. Seaft Prof. Dr. C. S. Schultze Prof. Dr. C. J. J. Stebert Hofr. Prof. Dr. E. T. Wedel Hofr. Prof. Dr. E. T. Wedel Geh. Med-B. Dr. E. F. L. Wedel | Saalfeld<br>Jenn<br>""<br>""<br>"Eisenach «<br>Jena |                        | 168<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174 | 156<br>157<br>158<br>159<br>160<br>161<br>162<br>163<br>164<br>165<br>166 |                       | { Firther index rises Coeffet relation H 21 and T and variety vertebris Endows dec H (1 and T).                                                                                  |
|                                                                                  | Dreizehnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er Adjuncter                                        | ikr                    | els                                                                              | (Ki                                                                       | nis                   | greich Sachsen).                                                                                                                                                                 |
| 209<br>210<br>211                                                                | Prof. Dr. W. Fr. G. Behn<br>Geb.Ob-Bergy, Prof. Dr. A. Breithaupt<br>Prof. Dr. K. Bruhus                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dresden<br>Freiberg<br>Leipzig                      | 35                     | 175                                                                              | 168                                                                       | _                     | Durch onth Angenieiden verhindert, orkeunt aber de Retuliut der Abetlemmung gern an. (215) let in Beziebung auf 1 15 und 25 autweder für Wah                                     |
| 212<br>213<br>214                                                                | Hofr. Dr. A. Carus Prof. Dr. J. V. Carus Prof. Dr. E. A. Coccius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dresden<br>Leipzig                                  | 36                     | 177                                                                              | 170                                                                       | -                     | (Wiederwahl, Er wünscht ad § 26 ferner den Vorschla-<br>dreier Prassdentschaftscandidaten durch die Beamten au-<br>Wahl durch die Mitgrieder u. ad § 27, dass die Ausgebliessun- |
| 215                                                                              | Direct. Dr. H. A. Dreehsler<br>Freimund Edilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dresden                                             | -                      | 179                                                                              | 171                                                                       | 8 9                   | eines Mikgliedes nur durch die Abshimmung der Mitgliede<br>erfeige.<br>(216) Vermiest im Entwurfe die Arkder Sichereteilung de<br>Vormögene der Akademie.                        |
| 17<br>18<br>19                                                                   | Prof. Dr. G. T. Pechner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leipzig<br>Dresden<br>Leipzig                       | 38                     | 181                                                                              | 172                                                                       | =                     | (217) let durch dem Zuetand selner Augen an der Abstimmung verbindert, erklart sich indese im Veraus mit des<br>Ergebnisse einverstanden.                                        |
| 20  <br>21  <br>22                                                               | Prof. Dr. H. B. Geinttz<br>Geb. Med -R. Dr. R. Günther<br>Med -R. Dr. E. W. Güntz                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dresden<br>Meissen                                  | Ξ                      | 183                                                                              | 173<br>174<br>175                                                         | =                     |                                                                                                                                                                                  |
| 23<br>24<br>25                                                                   | Geb. RegR. H. v. Klesenwetter<br>T. Kirsch<br>MedR. Dr. G. F. H. Kilchenmelster                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dresden                                             | _<br>ss                | 185                                                                              | 176<br>177                                                                | Ξ                     | Billigt weder die Commission noch the Verfahren noc                                                                                                                              |
| 26<br>27<br>28                                                                   | Prof. Dr. A. G. T. Lelsering<br>Prof. Dr. R. Lenckart<br>Prof. Dr. E. Lösche                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leipzig                                             | =                      | 187<br>188                                                                       | 178<br>179                                                                | _                     | den Raiwurf und seigt aufer Recervation seiner Recht<br>an das Vermögen der Akademie seinen Anstritt nus der<br>seiben an.                                                       |
| 29                                                                               | Prof. Dr. C. F. W. Ludwig<br>Dr. B. O. Matthes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiden<br>Leipzig<br>Dreiden                       | 40<br>41<br>42         | =                                                                                | Ξ                                                                         | =                     | Rejet gur Zeit in Amerika.                                                                                                                                                       |
| 31<br>192<br>193                                                                 | Gob. MedR. Prof. Dr. P. M. Merbach<br>Gob. Borge, Prof. Dr. C. F. Naumann<br>Ernst Julius Neuberth                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                                  | =                      | 159<br>190<br>191                                                                | 180<br>121<br>182                                                         | _                     | BOOKS SHI BOOK IN MEN'TIES.                                                                                                                                                      |
| 34<br>135<br>136                                                                 | Prof. Dr. L. Rabenhorst .<br>Geb. MedR. Prof. Dr. J. Radius<br>Prof. Dr. C. H. Reelam                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leipzig                                             | -                      | 192<br>193<br>194                                                                | 153                                                                       | =                     |                                                                                                                                                                                  |
| 137<br>138<br>139                                                                | Ob. Bergr. Prof. Dr. F. Reich<br>Geb. Hofe Prof. Dr. L. Reichenbach<br>Geb. Med. R. Dr. H. Reinhard                                                                                                                                                                                                                                                                               | Freiberg<br>Dresden                                 | 43                     | 195                                                                              | 186                                                                       | =                     |                                                                                                                                                                                  |
| 40                                                                               | Dr. M. W. Rietschel<br>Dr. L. W. Schanfuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                  | -                      | 196<br>197<br>198                                                                | 187                                                                       | 10                    | Protestir) gegen die Commission nad den Entwerf.                                                                                                                                 |
| 42                                                                               | Bergr. Prof. Dr. Th. Scheerer<br>Hofr. Prof. Dr. A. Schenk<br>GenLieutn. W. C.v. Schlerbrand                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Freiberg<br>Leipzig<br>Dresden                      | -                      | 199<br>200<br>201                                                                | . 190                                                                     | =                     |                                                                                                                                                                                  |
| 45<br>46<br>47                                                                   | Hofr. Prof. Dr. O. Schlömtleh<br>Dr. A. Schumann<br>MedR. Prof. Dr. H. Sonnenkalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leinzig                                             | =                      | 202<br>203<br>204                                                                | 192                                                                       | 71                    | let gwer mit dem Kalwurfe einverstanden, tadelt ab<br>die Form der Abstammung und frigt auf Beruthung m<br>Abstimmung in einer Generalversammlung en.                            |
| 48<br>49<br>50                                                                   | RegR. Prof. Dr. W. Stein<br>Hoir. Prof. Dr. J. A. Stöckhardt<br>Stadtr. Dr. G. A. Struve                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dresden<br>Tharand<br>Dresden                       | =                      | 205<br>207                                                                       | 195                                                                       | -                     | -0                                                                                                                                                                               |
| 251<br>252<br>253                                                                | Prof. Dr. J. G. Sussdorf<br>Dr. C. F. Volgtländer<br>Gel. Med. R. Prof. Dr. E. H. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leipzig                                             | 44                     | 208                                                                              | 197                                                                       | -                     |                                                                                                                                                                                  |

| Mitglieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N a m e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | haben nicht abgestimmt | haben abgretimmt.                                                                                                                                                                                                                                                      | nahmen den Entwurf an                                                                                                                                                                                                                                                  | verwarfen den Entwurf. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uebertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44                     | 209                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zehnter Adju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ine                    | ten                                                                                                                                                                                                                                                                    | krei                                                                                                                                                                                                                                                                   | is (                   | Schlesien).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geh, MedR. Prof. Dr. H. C. L. Barkow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 255<br>256                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. G. A. R. H. Brehmer<br>Dr. Jonas Bruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gòrbersdorf<br>Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      | 211                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prof. Dr. F. J. Cohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1=                     | 213                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | =                      | Winscht indest, dass die Ernennung von Ehret<br>mitgliedern und die Zahlung von Eistrittageldern nicht zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfarrer Joh. Dzlerzon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carlsmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1=                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                      | mitgliedern und die Zahlung von Eintrittageldern nicht zu<br>Ausführung gelange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Mor. Elsner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      | (wastenant ferrefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. C. A. H. Fiedler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i –                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 205                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geh. Med. B. Prof. Dr. H. R. Göppert<br>Stantsr. Prof. Dr. A. E. Grube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      | 217                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prof. Dr. R. Hensel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proskau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      | 219                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207                                                                                                                                                                                                                                                                    | =                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prof. Dr. G. W. Körber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bresian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                      | 220                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. E. Luchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Warmbrunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                      | 221                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prof. Dr. H. Marbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b> </b> -             | 222                                                                                                                                                                                                                                                                    | 211                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 267<br>268                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sanitater, Dr. H. J. Paul Dr. J. Pinoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                      | 223                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | =                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prof. Dr. T. Poleek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 214                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                      | i .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Th. Schuchardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gorlitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      | 226                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. J. G. Schweikert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      | 227                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 172<br>173                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. K. G. W. Stenzel<br>J. R. L. Weigel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-                     | 228                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | halas Pasassan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ıkr                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | s u                    | brige Preussen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stanter, Prof. Dr. G. B. v. Adelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-                     | 230                                                                                                                                                                                                                                                                    | 219                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dr. K. A. E. T. Ball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =                      | 231                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ξ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 175<br>176                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. K. A. E. T. Ball<br>Prof. Dr. A. Bastlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Danzig<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =                      | 231                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220                                                                                                                                                                                                                                                                    | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75<br>76<br>77<br>77                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. K. A. E. T. Ball<br>Prof. Dr. A. Bastian<br>Prof. Dr. K. Bergemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Danzig<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 231<br>232<br>233<br>234                                                                                                                                                                                                                                               | 220<br>221<br>222<br>223                                                                                                                                                                                                                                               | _                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75<br>76<br>77<br>278<br>278                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dr. K. A. E. T. Ball<br>Prof. Dr. A. Bastian<br>Prof. Dr. K. Bergemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Danzig<br>Berlin<br>"Rogenwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                      | 231<br>232<br>233<br>234<br>235                                                                                                                                                                                                                                        | 220<br>221<br>222<br>223<br>224                                                                                                                                                                                                                                        | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75<br>76<br>77<br>78<br>78<br>79                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dr. K. A. E. T. Ball<br>Prof. Dr. A. Bastian<br>Prof. Dr. K. Bergemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Danzig<br>Berlin<br>"<br>Regenwalde<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                      | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>236                                                                                                                                                                                                                                 | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225                                                                                                                                                                                                                                 | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180<br>181                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastlan Prof. Dr. K. Bergemann Prof. Dr. H. E. Beyrleh Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bolte Dr. E. Brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Danzig<br>Berlin<br>"<br>Regenwalde<br>Berlin<br>Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =                      | 231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237                                                                                                                                                                                                                          | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226                                                                                                                                                                                                                          | 1111                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. K. A. E. T. Bail Prof. Dr. A. Bastlan Prof. Dr. K. Bergemann Prof. Dr. H. E. Beyrich Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bolle Dr. E. Brand Prof. Dr. A. Brann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Danzig<br>Berlin<br>""<br>Regenwalde<br>Berlin<br>Stettin<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>236                                                                                                                                                                                                                                 | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225                                                                                                                                                                                                                                 | =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284                                                                                                                                                                                                                                               | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastlan Prof. Dr. K. Bastlan Prof. Dr. H. E. Beyrleh Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bolle Dr. E. Brand Prof. Dr. A. Brann Dr. A. Brehm Prof. Dr. L. J. Budge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Danzig<br>Berlin<br>""<br>Regenwalde<br>Berlin<br>Stettin<br>Berlin<br>Greifswald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                      | 231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>—                                                                                                                                                                                                              | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228                                                                                                                                                                                                            | 111111                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285                                                                                                                                                                                                                                        | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastlan Prof. Dr. K. Besteman Prof. Dr. H. E. Beyrlch Dr. H. W. P. Birner Dr. K. A. Bolte Dr. E. Brand Prof. D. B. Abrann Prof. Dr. L. J. Budge Dr. L. J. Budge Dr. L. J. Buyrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Danzig<br>Berlin<br>"<br>Regenwalde<br>Berlin<br>Stettin<br>Berlin<br>Greifswald<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46                     | 231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>—<br>239<br>240                                                                                                                                                                                                | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229                                                                                                                                                                                                     | 11111111               | Verwich die Statutes wegen der Bertinsmann der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286                                                                                                                                                                                                                                 | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastlan Prof. Dr. K. Bergemann Prof. Dr. H. E. Beyrleh Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bolle Dr. E. Brand Prof. Dr. A. Brann Dr. A. Brehm Dr. A. Brehm Prof. Dr. L. J. Budge Dr. L. L. Burry Prof. Dr. L. Gaspary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Danzig<br>Berlin<br>"<br>Regenwalde<br>Berlin<br>Stestiin<br>Berlin<br>Greifswald<br>Berlin<br>Königsberg i. Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46                     | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>236<br>237<br>238<br>289<br>240<br>241                                                                                                                                                                                              | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229                                                                                                                                                                                                     |                        | Twinist de Balaise, were der Bestimmangen des 200 m. 1945 M. Mil die Machiners für en complete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 276<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>287                                                                                                                                                                                                                          | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastlan Prof. Dr. K. Bergemann Prof. Dr. H. E. Beyrleh Dr. H. W. F. Birmer Dr. K. Belle Dr. E. Brand Prof. Dr. A. Brann Dr. A. Brehm Dr. A. Brehm Dr. A. Brehm Dr. A. Brehm Grey Dr. B. Caspary Gels. R. Prof. Dr. H. W. Deve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Danzig<br>Berlin<br>"Regeawalde<br>Berlin<br>Stettin<br>Berlin<br>Greifswald<br>Berlin<br>Königsberg i. Pr.<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46                     | 231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>—<br>239<br>240                                                                                                                                                                                                | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229                                                                                                                                                                                                     | 11111111               | Verwirft die Rahaten, wegen der Bestimmungen der 12 m. 2004 Mr. blid die Masselterier für en complete auch wienelt die Alle der Algemen nicht einerfrakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286                                                                                                                                                                                                                                 | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Beastan Prof. Dr. K. Bergemann Prof. Dr. K. Bergemann Dr. H. W. P. Birner Dr. K. A. Belle Dr. E. Brand Prof. Dr. A. Braun Prof. Dr. A. J. Badge Dr. L. L. Buvry Prof. Dr. L. J. Badge Dr. L. L. Buvry Prof. Dr. G. Capparl Gela M. Prof. Dr. G. Eurenberg Gels Mot-R. Dr. H. Egleuberg Gels Mot-R. Dr. H. Egleuberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Danzig<br>Berlin<br>"<br>Regenwalde<br>Berlin<br>Stestiin<br>Berlin<br>Greifswald<br>Berlin<br>Königsberg i. Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46                     | 231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>—<br>239<br>240<br>241<br>—                                                                                                                                                                                    | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229                                                                                                                                                                                                     |                        | Towirth de Riabies, ware der Rezimmungen de Brand der Riabies waren der Rezimmungen der State de |
| 276<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>286<br>286<br>286<br>287<br>288<br>289<br>290                                                                                                                                                                                | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastian Prof. Dr. H. Bastian Prof. Dr. H. E. Beyrich Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Belle Prof. Dr. A. Bream Dr. Dr. Br. Caspary Gel. R. Prof. Dr. H. W. Deve Gels. R. Prof. Dr. H. W. Deve Gels. R. Prof. Dr. B. Dr. H. Bellesberg Dr. J. J. Br. H. Bellesberg Dr. J. J. Dr. H. B. Bellesberg Dr. J. J. Br. B. B. Bellesberg Dr. J. Br. B. B. B. B. Br. Br. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Danzig<br>Berlin<br>"<br>Regeawalde<br>Berlin<br>Stettin<br>Berlin<br>Greifwald<br>Berlin<br>Konigsberg i. Pr.<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46                     | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>237<br>238<br>289<br>240<br>241<br>                                                                                                                                                                                                 | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229<br>230<br>231                                                                                                                                                                                       | 11 11 11 12            | Verwirft die Statten vegen der Bestimmungen der Gestimmungen der Statt der Adjuncte zuf 6 kontriebt. Dat, den Verhältigen der Adjuncte zuf 6 kontriebt. Dat, den Verhältigen der Absiente zu folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>286<br>289<br>290<br>291                                                                                                                                                                                                            | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastan Prof. Dr. K. Bergeman Prof. Dr. K. Bergeman Prof. Dr. K. Bergeman Dr. K. A. Bells Dr. K. A. Bells Dr. K. A. Bells Dr. B. T. B. Brand Prof. Dr. A. Brann Dr. A. Brehm Dr. L. L. Baury Prof. Dr. R. Capary Geh. R. Prof. Dr. H. W. Deve Geh. R. Prof. Dr. G. G. Kleenberg Geh. M. Dr. Dr. G. Barenberg Och. Much. R. Dr. d. Balenberg Och. Much. R. Dr. d. Balenberg Och. Much. R. Dr. Dr. B. Balenberg Och. Much. R. Dr. Dr. B. Balenberg Och. Much. R. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Danzig<br>Berlin<br>Regenwalde<br>Berlin<br>Stettin<br>Berlin<br>Greifswald<br>Eerlin<br>Konigsberg i. Pr.<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>237<br>238<br>249<br>240<br>241<br>242<br>243<br>244                                                                                                                                                                                | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229<br>230<br>231<br>232                                                                                                                                                                                | 11 11 11 112 1111      | V. verich die Staaten, wegt der Benismungen die Benismungen der Benismungen de |
| 276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>289<br>290<br>291<br>292                                                                                                                                                                                                            | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bersemann Prof. Dr. A. Bersemann Prof. Dr. B. Bersemann Prof. Dr. B. W. B. Birner Dr. K. A. Bolls Dr. L. Brand Dr. A. Bells Dr. L. L. Busry Prof. Dr. L. J. Budge Dr. L. L. Busry Dr. L. Busry Dr. L. Dr. B. W. Beste Geh. R. Prof. Dr. C. G. Ekrenberg Goh. McdR. Dr. J. Eulenberg Dr. J. W. Ewnde Dr. J. W. Foregress Dr. J. W. Ewnde Dr. J. Dr. Gergens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Danzig Berlin  "Regenwalde Berlin Stettin Berlin Greifswald Rerlin Konigsberg i. Pr. Berlin "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>237<br>238<br>249<br>240<br>241<br>242<br>243<br>244<br>245                                                                                                                                                                         | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229<br>231<br>231<br>232<br>233                                                                                                                                                                         | 12                     | Verwirft die Stateten wegen der Bestimmungen der Bestimmungen der Statet der Adjunction seif in beschräckt.  Stimmt delte, well ein, beisen alber ihr verbiede hat, den Verbalteitung der Abschräckt aus der Verbalteitung der Abschräckt aus Gegan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>287<br>288<br>289<br>290<br>291<br>292<br>293                                                                                                                                                                                | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastanan Prof. Dr. H. Bastanan Prof. Dr. H. E. Beyrleh Dr. H. W. P. Birner Dr. K. A. Bollo Dr. A. A. Bollo Dr. A. Brann Dr. A. Bream Dr. J. W. Everperence Dr. J. W. Everperence Dr. J. J. D. Georgene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Danzig<br>Berlin<br>"Regenwalde<br>Berlin<br>Stettin<br>Berlin<br>Greifswald<br>Berlin<br>Königsberg i. Pr.<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>236<br>237<br>239<br>240<br>241<br>—<br>242<br>243<br>244<br>245<br>246                                                                                                                                                             | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229<br>231<br>232<br>253<br>234                                                                                                                                                                         | 12                     | Verwirft die Stataten wegen der Brattamanngen die Stataten von der Statate |
| 276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>289<br>290<br>291<br>292                                                                                                                                                                                                            | Dr. K. A. E. T. Ball Pref. Dr. A. Bastlan Pref. Dr. K. Bergemind Pref. Dr. K. Bergemind Dr. H. W. F. B. Briter Dr. K. A. Bolls Dr. E. Brand Pref. Dr. A. Braun Pref. Dr. A. Braun Pref. Dr. A. Braun Pref. Dr. A. Braun Pref. Dr. H. Caspary Geh. R. Caspary Geh. R. Caspary Dr. L. D. Butty Dr. L. D. Butty Dr. J. D. Butter Dr. J. D. Butter Dr. J. D. Georgeen Dr. J. D. Georgeen Dr. J. Georgeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Danzig Berlin  "Regenwalde Berlin Stettin Berlin Greifswald Rerlin Konigsberg i. Pr. Berlin "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>237<br>238<br>249<br>240<br>241<br>242<br>243<br>244<br>245                                                                                                                                                                         | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229<br>230<br>231<br>232<br>253<br>254<br>235                                                                                                                                                           | 12                     | Verwirft die Stateien wegen der Betlimmangen die 12 20, 21 und 26, bill die Mandinerle für an eensyttei bestellt der State verwirkelt der State verwirkelt der State verwirkelt der Verhaltstesen der Abnörmie au folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>286<br>289<br>290<br>291<br>292<br>293<br>294<br>295                                                                                                                                                                         | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastmann Prof. Dr. H. Bastmann Prof. Dr. H. E. Beyrich Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bolle Dr. K. A. Bolle Dr. A. Brann Dr. A. Brehm Dr. J. W. Brender Dr. J. W. Brehm Dr. J | Danzig<br>Berlin  Regenwalde Berlin Stettin Berlin Greffwald Berlin Konigsberg I Pr.  Berlin Frin Frin Frin Frin Frin Frin Frin Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>236<br>237<br>239<br>240<br>241<br>                                                                                                                                                                                                 | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>                                                                                                                                                                                                               | 12                     | Verwirft die Statisten, wegen der Bestimmungen der Statische Statis der Statischer Februarische Statische  |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>287<br>289<br>290<br>291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297                                                                                                                                                           | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Berreman Prof. Dr. A. Berreman Prof. Dr. B. Berreman Prof. Dr. B. W. B. Birner Dr. K. A. Bolls Dr. B. W. Birner Dr. K. A. Bolls Dr. L. Brand Dr. A. Belm Prof. Dr. L. J. Budge Dr. L. L. Burry Prof. Dr. R. Caspary Prof. Dr. R. Caspary Prof. Br. R. Caspary Dr. J. W. Ewald Geh. McdR. Dr. J. Bulenberg Dr. J. W. Ewald Pr. J. Dr. Cog. Extraction Pr. John Coregons Prof. J. T. Gayette-Georgen Prof. J. Georgens Prof. J. P. Georgens Prof. J. P. Georgens Prof. J. P. J. Prof. J. P. J. Prof. J. P. J. Prof. J. P.    | Danzig Berlin  " Regenvalde Berlin Stettin Berlin Stettin Berlin Greffwald Berlin Königsberg i Pr. Berlin " " " " " Dahme Eidena Neuschooseb. Berli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>240<br>241<br>242<br>243<br>245<br>246<br>247<br>248<br>249<br>249<br>249<br>249<br>249<br>249<br>249<br>249<br>249<br>249                                                                                     | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229<br>231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>237<br>237<br>237<br>238                                                                                                                                      | 12                     | Verwirft die Stataten wegen der Bestimmungen des Bestimmungen der Absdereis au folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>287<br>288<br>289<br>291<br>291<br>292<br>293<br>294<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298                                                                                                                                      | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastanan Prof. Dr. H. Bastanan Prof. Dr. H. E. Beyrleh Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bollo Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bollo Dr. A. Brann Dr. A. Brehm Dr. A. Brehm Dr. A. Brehm Dr. A. Brehm Prof. Dr. L. J. Badge Prof. Dr. R. Caspary Geh. R. Prof. Dr. H. W. Deve Dr. J. W. Gerenberg Dr. J. W. Geneband Med. R. Iv. A. Glöschen Med. R. Iv. A. Glöschen Prof. Dr. J. W. Jessen Prof. Dr. J. W. Kesh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Danzig Berlin  Regenvalde Berlin Bettin Berlin Berl | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>255<br>236<br>237<br>238<br>249<br>240<br>241<br>242<br>243<br>245<br>246<br>247<br>248<br>249<br>250<br>251                                                                                                                               | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>229<br>230<br>231<br>232<br>253<br>254<br>235<br>256<br>257<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258                                                                              | 122                    | Torwirt die Sanatan, wegen der Bestimmungen der Sanatan der Sanata |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>287<br>298<br>299<br>291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298<br>298<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299                                                                                     | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastmann Prof. Dr. H. Bastmann Prof. Dr. H. E. Beyrich Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bults Dr. A. B. Briner Dr. A. Brann Dr. A. Brehm Dr. A. L. Brehm Dr. B. L. L. Brehm Dr. J. W. Brehm Dr. J. W. Brehm Med. R. Dr. H. Erlenberg Dr. J. W. Expenden Dr. H. Hillenbern Dr. H. A. Keech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Danzig Berlin  " Regenvalde Berlin Stettin Berlin Stettin Berlin Greffwald Berlin Königsberg i Pr. Berlin " " " " " Dahme Eidena Neuschooseb. Berli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>237<br>238<br>249<br>240<br>241<br>242<br>243<br>244<br>245<br>246<br>247<br>248<br>249<br>251<br>251<br>251                                                                                                                        | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>239<br>240                                                                                                                                      | 12                     | Verwirft, die Stataten, wegen, der Bestimmungen der Bestimmungen der Bestimmungen der Bestimmungen der State der Sta |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>287<br>288<br>289<br>291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298<br>298<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299                                                                                     | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastanan Prof. Dr. H. Bastanan Prof. Dr. H. E. Beyrich Dr. H. W. P. Birner Dr. K. A. Bollo Dr. H. W. P. Birner Dr. A. Bastan Dr. A. Brann Dr. J. W. Event Dr. J. W. Gersen Med. R. Ir. A. Gleschen Dr. Job. Gridland Dr. J. Dr. Brann Dr. J. Brann Dr | Danzig Berlin  Regenvalde Berlin Bettin Berlin Berl | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>237<br>239<br>240<br>241<br>                                                                                                                                                                                                        | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>229<br>230<br>231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>240<br>242<br>242                                                                                                                               | 122                    | Verwirth die Statuien wegen der Bestimmungen der Bestimmungen der San der Adjancen auf di beschräckt. Stimmt dies Zahl der Adjancen auf di beschräckt. Stimmt diest, weit ern kanne alter ins verholen den Verholenberen der Abschreite au folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>289<br>289<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>28                                                                                                                                                                                                                    | Dr. K. A. E. T. Ball Pref. Dr. A. Beartana Pref. Dr. A. Bergeman Pref. Dr. K. Bergeman Dr. K. Bergeman Dr. K. A. Bolls Dr. B. Wa. B. Birner Dr. K. A. Bolls Dr. L. Burg Pref. Dr. A. L. Bauge Dr. L. L. Burg Pref. Dr. M. Casport W. Deve Geh. R. Casport Dr. Dr. C. G. Exrowberg Geh. McdR. Dr. B. Eulenberg Dr. J. W. Ewald Dr. L. Dr. B. Burg Dr. J. W. Ewald Dr. J. G. G. Schanberg Dr. J. W. Ewald Pref. Dr. G. G. Schanberg Dr. J. W. Ewald Pref. Dr. A. Gospel Pr. J. W. Ewald Pref. Dr. A. G. Geben Dr. Joh. Grivaland Pref. Dr. A. F. Laurer Pref. Dr. K. Keeh Pref. Dr. K. Keeh Pref. Dr. A. F. Laurer Pref. Dr. J. P. Laurer Pref. Dr. J. F. Laurer Bauthard Pref. Br. J. F. Laurer Pref. Dr. J. F. Laurer B. R. B. Lessing,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dansig<br>Berlin  Regen valde Berlin Stettin Berlin Greifwald Berlin Röngiger  "" " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>236<br>237<br>239<br>240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>244<br>245<br>246<br>247<br>249<br>250<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253                                                                       | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>229<br>231<br>232<br>232<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>241<br>241<br>242<br>243                                                                                                                 | 122                    | Verwirft, die Statelen, wegen der Bestimmungen die Bestimmungen der Statel der Mandleiters für en compiteit und witnebt die Zahl der Adjuncten auf C bestimmt. Dat, den Verhältnissen der Abademie zu feigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>286<br>289<br>290<br>291<br>292<br>293<br>294<br>296<br>296<br>297<br>296<br>297<br>296<br>297<br>296<br>297<br>296<br>297<br>296<br>297<br>296<br>297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298 | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastianan Frof. Dr. H. Bastianan Frof. Dr. H. W. B. Brytele Dr. K. A. Bolls Dr. H. W. P. Birner Dr. K. A. Bolls Dr. L. Brand Dr. A. Brehm Dr. A. D. Brehm Dr. Dr. Dr. Brehm Dr. Dr. Dr. Brehm Dr. Dr. Dr. Brehm Dr. Dr. Dr. Dr. Brehm Dr. J. D. Gorgen Dr. J. L. Landolg Dr. D. L. Landolg Dr. D. L. Landolg Dr. D. L. Landolg Dr. M. Hulpselm Dr. M | Danzig Bertin  Recenwalde Bertin Stettin Bertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 47                  | 231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>247<br>242<br>243<br>244<br>245<br>246<br>247<br>249<br>250<br>251<br>252<br>253<br>254<br>254<br>252<br>253<br>254<br>255<br>255<br>256<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257 | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>229<br>230<br>231<br>232<br>235<br>235<br>235<br>236<br>237<br>236<br>237<br>240<br>241<br>242<br>242<br>243<br>244<br>244<br>244                                                                                     | 12                     | Yewirift die Stataten wegen der Bestimmungen der Bestimmungen der Bestimmungen der Bestimmungen der State der Stat   |
| 275<br>276<br>2776<br>2778<br>2279<br>2280<br>2281<br>2282<br>2283<br>2285<br>2286<br>2286<br>2286<br>2286<br>2286<br>2286<br>2286                                                                                                                                                                               | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastmann Prof. Dr. H. Bastmann Prof. Dr. H. E. Beyrich Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bollo Dr. H. W. F. Birner Dr. A. A. Bollo Dr. A. Brann Dr. A. Brehm Dr. H. W. Dave Geh. R. Prof. Dr. H. W. Dave Dr. J. W. Ewalt Dr. J. G. Gehen Dr. J. H. Lidgeehn Dr. H. Lidgeehn Dr. H. Lidgeehn Dr. H. Lidgeehn Dr. H. Landedi Prof. Dr. L. Landedi Dr. B. Lichtenstein Dr. R. Lichtenstein Dr. R. Lichtenstein Dr. R. Lichtenstein Dr. B. M. Mander Dr. B. M. M. Mander Dr. B. M. M. Mander Dr. B. M. M. Mander Dr. B. B. M. M. Mander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dansig<br>Berlin  Recrawalde Berlin Stottin Berlin Greifswald Berlin Greifswald Berlin Greifswald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46647                  | 231<br>232<br>233<br>254<br>256<br>236<br>239<br>240<br>241<br>242<br>243<br>244<br>245<br>246<br>247<br>248<br>250<br>251<br>253<br>254<br>255<br>256<br>256                                                                                                          | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>229<br>231<br>232<br>231<br>232<br>234<br>235<br>236<br>237<br>241<br>242<br>243<br>241<br>242<br>243                                                                                                          | 12                     | Yenvirth die Rahaten, were der Rezimmangen des Barton von der Bestimmangen der Schaft der Adjassen saft 6 bestifstet der Adjassen saft 6 bestifstet bat, den Verhältziesen der Akademie zu folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 275<br>276<br>277<br>278<br>289<br>281<br>282<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288                                                                                                                                                                                                            | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Berstmann Prof. Dr. A. Berstmann Prof. Dr. B. Berstmann Prof. Dr. B. Berstmann Dr. K. Berstmann Dr. A. Biller Dr. K. A. Bolls Dr. L. Barry Prof. Dr. L. J. Budge Dr. L. L. Barry Prof. Dr. L. J. Budge Dr. L. L. Burry Prof. Dr. Dr. H. W. Berstmann Dr. A. Brehm Prof. Dr. C. G. Ekremberg Goh. McdR. Dr. J. Budge Dr. J. V. Gayette-Georgen McdR. Dr. J. Budge Dr. J. D. Georgens Fran Jr. Gayette-Georgen McdR. Dr. J. Gayette-Georgen McdR. Dr. J. Georgens Prof. Dr. J. Budge Prof. Dr. J. B. Miller Prof. Dr. J. B. Miller Prof. Dr. J. B. J. Miller Prof. Dr. J. B. J. Miller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dansig<br>Berlin  Recenwalde Berlin Stettin Berlin Berlin Berlin Berlin Könggerl Pr.  Berlin Dahme Eldena Neuschoote, b. Berl. Berlin Greifwald Berlin Greifwald Berlin Greifwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 47                  | 231<br>2332<br>2334<br>235<br>236<br>236<br>237<br>237<br>238<br>240<br>241<br>242<br>243<br>245<br>246<br>247<br>250<br>252<br>253<br>255<br>256<br>257<br>258                                                                                                        | 220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>229<br>231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>240<br>241<br>242<br>242<br>242<br>243<br>244<br>245<br>246<br>247<br>247<br>247<br>247<br>248<br>248<br>248<br>248<br>248<br>248<br>248<br>248<br>248<br>248 | 12                     | Verwirft die Statuten wegen der Betlimmungen die 12 20, 21 und 20, tall die Mantineris für en compitiel werden der die der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 275<br>276<br>2776<br>2778<br>2279<br>2280<br>2281<br>2282<br>2283<br>2285<br>2286<br>2286<br>2286<br>2286<br>2286<br>2286<br>2286                                                                                                                                                                               | Dr. K. A. E. T. Ball Prof. Dr. A. Bastmann Prof. Dr. H. Bastmann Prof. Dr. H. E. Beyrich Dr. H. W. F. Birner Dr. K. A. Bollo Dr. H. W. F. Birner Dr. A. A. Bollo Dr. A. Brann Dr. A. Brehm Dr. H. W. Dave Geh. R. Prof. Dr. H. W. Dave Dr. J. W. Ewalt Dr. J. G. Gehen Dr. J. H. Lidgeehn Dr. H. Lidgeehn Dr. H. Lidgeehn Dr. H. Lidgeehn Dr. H. Landedi Prof. Dr. L. Landedi Dr. B. Lichtenstein Dr. R. Lichtenstein Dr. R. Lichtenstein Dr. R. Lichtenstein Dr. B. M. Mander Dr. B. M. M. Mander Dr. B. M. M. Mander Dr. B. M. M. Mander Dr. B. B. M. M. Mander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dansig<br>Berlin  Recrawalde Berlin Stottin Berlin Greifswald Berlin Greifswald Berlin Greifswald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46647                  | 231<br>232<br>233<br>254<br>256<br>236<br>239<br>240<br>241<br>242<br>243<br>244<br>245<br>246<br>247<br>248<br>250<br>251<br>253<br>254<br>255<br>256<br>256                                                                                                          | 220<br>221<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>227<br>230<br>231<br>232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>241<br>242<br>242<br>243<br>244<br>245<br>246<br>247                                                                                                   | 12                     | Verwirft, die Statuten, wegen, der Bestimmungen der Bestimmungen der Bestimmungen der Bestimmungen der State der Sta |

| Laufende Nummer<br>Mitglieder.                                                                                      | Name.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * Wohnort.                                                                                                        | baben nicht abgestimm | haben abgestimmt                                                          | nahmen den Eutwurf                                                                                    | verwarfen den Entwurf                   | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uebertrag                                                                                                         | 47                    | 261                                                                       | 248                                                                                                   | 13                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 309<br>510<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315                                                                       | Prof. Dr. N. Pringsheim<br>Dr. G. A. Pritzel<br>Prof. Dr. C. F. A. Rammelsberg<br>Geh. R. Prof. Dr. K. B. Reichert<br>Geh. Bergr. Prof. Dr. G. Rose<br>Prof. Dr. J. Beth<br>Prof. Dr. B. A. M. Sadebeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bertin                                                                                                            | 111111                | 266<br>267<br>268                                                         | 251<br>252<br>253<br>254<br>255                                                                       | ======================================= |                                                                                                                                                                                                          |
| 316                                                                                                                 | Sanitatsr. Dr. G. O. Schulze .<br>Dr. G. Schweinfurth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                                                                                                                | l –                   | 269                                                                       | 256<br>257                                                                                            | -                                       | Z Z in Italian                                                                                                                                                                                           |
| 318                                                                                                                 | Prof. Dr. R. Virehow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | _                     | 271                                                                       | 258                                                                                                   |                                         | Z. Z. in Hapon.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                                                                                                 | neel                  | lane                                                                      | 1                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                          |
| 319                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | -                     |                                                                           |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                          |
| 319<br>320<br>321<br>323<br>323<br>324<br>325<br>326<br>327<br>328<br>329<br>330<br>331<br>362<br>334<br>335<br>336 | w Staten, Prof. Dr. & Jr. + Admonstrab<br>Prof. Dr. & L. Arpen Baser<br>Stadter, Dr. & V. Berg<br>Stadter, Dr. & L. V. Berg<br>Stadter, Prof. Dr. & V. Bilder<br>G. Stadter, Prof. Dr. & P. V. Bilder<br>Dr. G. & L. Y. Bilder<br>Dr. G. & L. Y. Bilder<br>Dr. & L. W. Bilder<br>W. Stadter, Prof. Dr. Weenselfernber<br>Dr. Max. v. Herder<br>Gen. Major v. Kohscharow<br>W. Stataro Dr. & V. Kohscharow<br>W. Stadter Dr. & V. Kohscharow<br>G. R. Dr. & V. Kohscharow<br>W. Stadter Dr. & V. Kohscharow<br>G. R. Dr. & V. Weeten | Wilna Helsingfors Dorpat Kalisch Dorpat Petersburg Moskau Petersburg Zarskoe Selo Petersburg  Warschau Petersburg | 49                    | 276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286 | 269<br>261<br>262<br>263<br>264<br>265<br>265<br>266<br>267<br>268<br>270<br>271<br>272<br>273<br>274 | HILL THE HILL HILL                      | Bittet in plam mannerina der Stiffer der Akademie gegennen wentglich britadebalten.  En indere mit dem 3 9.8. St. wagen der für die im Anstande Kuchanselen für knocken Bestimmungen micht sparerinaden. |
| 337                                                                                                                 | Pras. Dr. W. v. Pelikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 50                    | -                                                                         | -                                                                                                     | -                                       | Ist schwer erkrankt.                                                                                                                                                                                     |
| 338                                                                                                                 | Geh. R. Dr. N. v. Pirogoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kiew<br>Petersburg                                                                                                | 51                    | 288                                                                       | 275                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                          |
| 340                                                                                                                 | Staatsr. Dr. E. Regel W. Staatsr. Dr. K. v. Renard .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moskau                                                                                                            |                       |                                                                           | 276                                                                                                   | _                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 841                                                                                                                 | Dr. G. Seldlitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dorpat                                                                                                            | I –                   | 290                                                                       | 277                                                                                                   | -                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 342<br>343                                                                                                          | Dr. V. J. Szekalski<br>Prof. Dr. M. Willkemm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Warschau<br>Dorpat                                                                                                | -                     | 291                                                                       | 278                                                                                                   | -                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 040                                                                                                                 | Troi. Dr. M. Willsomm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                       |                                                                           |                                                                                                       |                                         | 1                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Skar                                                                                                              | di                    | nav                                                                       | en.                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                          |
| 844                                                                                                                 | Prof. Dr. J. Agardh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lund                                                                                                              | 52                    | -                                                                         | -                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                          |
| 345<br>346                                                                                                          | Prof. Dr. N. J. Andersson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stockholm<br>Christiania                                                                                          | 53                    | 293                                                                       | 280                                                                                                   | =                                       | ef. d. Nachtrag.                                                                                                                                                                                         |
| 347                                                                                                                 | Prof. Dr. Elias Frice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Upsala                                                                                                            |                       | 294                                                                       | 281                                                                                                   | =                                       | et. c. receiving.                                                                                                                                                                                        |
| 84R                                                                                                                 | Prof. Dr. A. Hannever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kopenhagen                                                                                                        | 54                    | 1 -                                                                       | -                                                                                                     | -                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 349                                                                                                                 | Prof. Dr. S. Lovén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stockholm                                                                                                         | -                     | 295                                                                       | 282                                                                                                   | -                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 351                                                                                                                 | Etater. Dr. J. Steenstrup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kopenhagen                                                                                                        | 1=                    | 297                                                                       | 284                                                                                                   | =                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gross-Brita                                                                                                       | t                     |                                                                           | und                                                                                                   | T.                                      | land                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                       | CIL                                                                       | unu                                                                                                   |                                         | ianu.                                                                                                                                                                                                    |
| 352<br>351                                                                                                          | Prof. Thom. Bell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lendon<br>Sandrock                                                                                                | 55                    | 298                                                                       | 285                                                                                                   | =                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 354                                                                                                                 | George Bentham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | London                                                                                                            | 56                    | -                                                                         | -                                                                                                     |                                         | of, 4, Nachtrag.                                                                                                                                                                                         |
| 355                                                                                                                 | M. J. Berkeley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sibbertoft                                                                                                        | 67                    | -                                                                         | =                                                                                                     | -                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 356                                                                                                                 | C. Darwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | London                                                                                                            | 58<br>59              | _                                                                         | -                                                                                                     | _                                       | . of. d. Nachtrag.                                                                                                                                                                                       |
| 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                       |                                                                           |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                          |
| 357<br>358                                                                                                          | Dr. J. E. Gray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kew b. London                                                                                                     | 60                    | -                                                                         | =                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                          |

| Laufende Nummer der<br>Mitglieder.                                                                                                              | N a m e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wohnort.                                                                      | haben nicht abgestimmt.                                                    | haben abgestimmt.                      | nahmen den Entwurfan.                                       | verwarfen den Entwurf.                  | Bemerkungen.                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uebertrag                                                                     | 61                                                                         | 298                                    | 285                                                         | 18                                      |                                                                                                                            |
| 360                                                                                                                                             | Prof. Dr. T. H. Huxley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | London                                                                        | 62                                                                         |                                        |                                                             |                                         |                                                                                                                            |
| 361                                                                                                                                             | Prof. Dr. F. R. Liebreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | London                                                                        | 68                                                                         | =                                      | _                                                           | -                                       |                                                                                                                            |
| 362                                                                                                                                             | H. H. Lindsay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,,                                                                           | 64                                                                         | -                                      | -                                                           | -                                       |                                                                                                                            |
| 863                                                                                                                                             | Sir Ch. Lyell<br>C. R. Markham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | 65<br>66                                                                   | -                                      | =                                                           | _                                       | cf. d. Nachtrag.                                                                                                           |
| 364<br>365                                                                                                                                      | J. Mlers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | - 00                                                                       | 299                                    | 286                                                         | =                                       |                                                                                                                            |
| 366                                                                                                                                             | F. Yewman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                                                             | 67                                                                         | -                                      | Ξ                                                           | =                                       |                                                                                                                            |
| 367                                                                                                                                             | Prof. Dr. R. Owen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 68                                                                         | -                                      |                                                             | -                                       |                                                                                                                            |
| 368                                                                                                                                             | Prof. Dr. J. Russ. Reynolds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                             | 69<br>70                                                                   | _                                      | =                                                           | =                                       |                                                                                                                            |
| 369<br>370                                                                                                                                      | Dr. B. W. Richardson Dr. P. L. Sciater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                                                             | 10                                                                         | 300                                    | 287                                                         | =                                       |                                                                                                                            |
| 371                                                                                                                                             | Dr. A. Smee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | 71                                                                         | -                                      | -                                                           | _                                       |                                                                                                                            |
| 872                                                                                                                                             | Dr. Th. Thomson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kew bei London                                                                | 72                                                                         | -                                      | -                                                           | -                                       |                                                                                                                            |
| 373                                                                                                                                             | Prof Dr J. Tendall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | London                                                                        | 73                                                                         | - 1                                    | - 1                                                         | -                                       |                                                                                                                            |
| 374                                                                                                                                             | Hew. Cottr. Watson Prof. Dr. P. Weiwitsch Prof. J. O. Westwood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thamseditten Common<br>London                                                 | 74                                                                         |                                        | _                                                           | _                                       |                                                                                                                            |
| 379                                                                                                                                             | Prof J. O. Westwood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oxford                                                                        | 76                                                                         | l — I                                  | _                                                           | _                                       |                                                                                                                            |
| 377                                                                                                                                             | Dr. Rob. Wight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reading b. London                                                             | 77                                                                         | <b> </b> -                             | -                                                           | -                                       |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Holland                                                                       | un                                                                         | d F                                    | Belg                                                        | ien                                     |                                                                                                                            |
| 378                                                                                                                                             | Dr. P. Bleeker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Hang                                                                        | 1 -                                                                        | 1801                                   |                                                             | -                                       | 1                                                                                                                          |
| 379                                                                                                                                             | H. Bonnewyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brussel                                                                       | -                                                                          | 302                                    | 289                                                         | -                                       |                                                                                                                            |
| 360                                                                                                                                             | Prof. J. le Crocq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                                                                            | 78                                                                         | - 1                                    | -                                                           | _                                       |                                                                                                                            |
| 361                                                                                                                                             | B. C. Dumortler<br>Prof. Dr. P. Harting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Utrecht                                                                       | 79                                                                         | 303                                    | 290                                                         | =                                       |                                                                                                                            |
| 382                                                                                                                                             | Prof. Dr. C. P. van der Hoeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Levden                                                                        | 80                                                                         | 500                                    | -                                                           | _                                       |                                                                                                                            |
| 384                                                                                                                                             | Dr. J. van der Hoeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rotterdam                                                                     | -                                                                          | 804                                    | 291                                                         | -                                       |                                                                                                                            |
| 385                                                                                                                                             | Vicomto J. B. L. Kirkhoff v. d. Varent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Antwerpen                                                                     | 81                                                                         |                                        | -                                                           | -                                       | Ist gestorben.                                                                                                             |
| 366<br>387                                                                                                                                      | J. B. Marius<br>Prof. Dr. E. Morren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brüssel<br>Lüttich                                                            | 82                                                                         | 305                                    | 292                                                         | =                                       | f Winacht ev. einen Affiguetenkreis für Belgien. Ver                                                                       |
|                                                                                                                                                 | Deed De C 1 I 1 Ondomone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amsterdam                                                                     | 1 =                                                                        |                                        | 298                                                         | =                                       | Wünscht ev. sinen Adjunctenkreis für Belgien, Ver<br>ammlungen der Mitglieder und Theilung der Acta nac<br>librem Inhalte. |
| 999                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brüssel                                                                       | 88                                                                         | 1-                                     |                                                             | -                                       | (Intella Illinoite.                                                                                                        |
| 388<br>389                                                                                                                                      | Prof. Ad. Quetelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                            | 307                                    | 294                                                         | _                                       |                                                                                                                            |
| 388<br>389<br>390                                                                                                                               | Prof. Ad. Quetelet Dr. H. C. Rieken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ".                                                                          | 1 -                                                                        |                                        |                                                             |                                         |                                                                                                                            |
| 388<br>389<br>390<br>391                                                                                                                        | Prof. Ad. Quetelet Dr. H. C. Rieken Prof. Dr. H. Schlegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leyden                                                                        | =                                                                          | 308                                    | 295                                                         | <b> </b> –                              |                                                                                                                            |
| 388<br>389<br>390<br>391<br>392                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Luttich                                                                       | =                                                                          | 308<br>309                             | 295<br>296                                                  | Ξ                                       | Let seitdem (am 17, Jan. 1872) gesterben.                                                                                  |
| 388<br>389<br>390<br>391                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leyden<br>Luttich<br>Deventer<br>Brüssel                                      | 84                                                                         | 308<br>309<br>310                      | 295<br>296                                                  | <b> </b> –                              | Let seitdem (am 17, Jan. 1872) gesterben.                                                                                  |
| 388<br>389<br>390<br>391<br>392<br>393                                                                                                          | Prof. Ad. Quetelet Dr. H. C. Rleken Prof. Dr. H. Schlegel Prof. Dr. A. Spring Dr. J. C. Themmen J. F. Vleminckx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Luttich<br>Deventer<br>Brüssel                                                | 84                                                                         | 308<br>309<br>310                      | 295<br>296<br>297                                           | Ξ                                       | Ist seitdem (am 17, Jan. 1873) gesterben.                                                                                  |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394                                                                                                   | Prof. Dr. A. Spring Dr. J. C. Themmen J. F. Vleminckx  Prof. Dr. G. Andrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Luttich<br>Deventer<br>Brüssel                                                | -<br>84<br>ank                                                             | 308<br>309<br>310<br>-                 | 295<br>296<br>297                                           | Ξ                                       | Ist seitdem (am 17. Jan. 1872) gesterben.                                                                                  |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396                                                                                     | Prof. Dr. A. Spring Dr. J. C. Themmen J. F. Vleminckx  Prof. Dr. G. Andrai J. H. J. Barla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luttich Deventer Brussel  Fri Paris Nizza                                     | 85<br>86                                                                   | 308<br>309<br>310<br>reid              | 295<br>296<br>297                                           | ======================================= | Ist seitdem (am 17, Jun. 1873) geoferben.                                                                                  |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>897                                                                              | Prof. Dr. A. Spring Dr. J. C. Themmen J. F. Vleminckx  Prof. Dr. G. Andrai J. H. J. Barla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luttich Deventer Brussel  Fri                                                 | 85<br>86<br>87                                                             | 368<br>309<br>310<br>reid              | 295<br>296<br>297                                           | ======================================= | Ist selidem (am 17, Jan. 1913) gesterben.                                                                                  |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>897<br>398                                                                       | Prof. Dr. A. Spring Dr. J. C. Themmen J. F. Vleminckx  Prof. Dr. G. Andrai J. H. J. Barla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luttich Deventer Brussel  Paris Nizsa Paris "                                 | 84<br>85<br>86<br>87<br>88                                                 | ************************************** | 295<br>296<br>297<br>                                       |                                         | Ist seitldem (am 37, Jan. 1973) geeferben.                                                                                 |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>897<br>398<br>399                                                                | Prof. Dr. A. Spring Dr. J. C. Themmen J. F. Vleminckx  Prof. Dr. G. Andrai J. H. J. Barla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luttich Deventer Brussel  Paris Nizsa Paris "                                 | 85<br>86<br>87<br>88<br>89                                                 | ************************************** | 295<br>296<br>297                                           |                                         | let wildem (am 17, Jun. 1993) gesterben.                                                                                   |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400                                                         | Frot. Dr. A. Seningel Prof. Dr. A. Spring Dr. J. C. Thenmen J. F. Vieninckx  Prof. Dr. G. Andral J. H. J. Barla Prof. Elie de Reaumout Prof. P. Broc. Prof. P. Broc. Prof. P. Broc. Prof. J. Becaisoe                                                                                                                                                                                                                                                         | Lattich Deventer Brussel  Paris Nizza Paris " "                               | 85<br>66<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91                                     | 708<br>309<br>310<br>reid              | 295<br>296<br>297<br>                                       |                                         | In window (am 11, Jan. 1971) preferère.                                                                                    |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>897<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402                                           | Prof. Dr. A. Schingel Prof. Dr. G. Spring J. F. Vleminchx  Prof. Dr. G. Andral J. H. J. Barla Prof. Ele Genamout Prof. P. Broca Prof M. E. Chevreul Prof. J. Becaisac Prof. J. Decaisac Prof. J. Decaisac Prof. J. Decaisac                                                                                                                                                                                                                                   | Luttich Deventer Brussel  Paris Nizsa Paris "                                 | 85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92                               | 708 309 310 reid                       | 295<br>296<br>297<br>                                       |                                         |                                                                                                                            |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>408                                    | Prof. Dr. A. Scalege<br>Dr. J. C. Thommen<br>J. F. Vleminckx  Prof. Dr. G. Andral<br>J. H. J. Barla<br>Prof. Elic de Beaumout  Prof. M. E. Cherreul  Prof. J. Becalsac  Prof. P. A. Dubois  Prof. J. Dr. J. Sueffisis (d'Amiens)  Dr. J. Sueffisis (d'Amiens)                                                                                                                                                                                                 | Lattich Deventer Brussel  Fra  Paris Nizza Paris  """ """                     | 84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93                   | reic                                   | 295<br>296<br>297<br>                                       |                                         |                                                                                                                            |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404                             | Prof. Dr. A. Senlegei Prof. Dr. A. Syrlag J. F. Vleminck Prof. Dr. G. Andral J. H. J. Barrin Prof. Elle de Beaument Prof. P. Breea Prof. J. Becalse Prof. J. Becalse Dr. E. T. Dubolis (d'Aniena) Dr. E. T. Dubolis (d'Aniena)                                                                                                                                                                                                                                | Luttich Descenter Brussel  Paris Nizza Paris  """ """                         | 85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92                               | reid                                   | 295<br>296<br>297<br>                                       |                                         |                                                                                                                            |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405                      | Prof. Dr. A. Seninger J. C. Themen J. F. Vleminck J. F. Vleminck J. H. J. Garda J. H. J. Barla Prof. Elie de Beaumout Prof. P. Brees Prof. P. Brees Prof. P. Brees Prof. P. A. Dubols Dr. J. Guerra Dr. J. F. J. Dubols ("Amiens) Dr. J. Guerra Dr. J. F. J. Dubols ("Amiens) Dr. J. Guerra Dr. J. F. J. Dubols Dr. J. Guerra Dr. J. F. J. Bols Dr. J. Guerra                                         | Lútich Deventer Brusel  Paris Nizza Paris """ """ """                         | 84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94             | reid                                   | 295<br>296<br>297<br>                                       |                                         |                                                                                                                            |
| 388<br>369<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404                             | Prof. Dr. A. Seninger  Dr. J. C. Themmen  J. F. Vleminekx  Prof. Dr. G. Andral  J. H. J. Barria  Trof. Elle de Reaumont  Prof. P. Breen  Prof. P. Breen  Prof. P. Breen  Prof. P. Breen  Dr. A. F. Dubols (Aniens)  Prof. P. Dubols (Aniens)  Prof. P. A. Dubols (Aniens)  Prof. Prof. Dr. E. J. Jacquemin  Dr. A. F. 1e Jolls  Bernn H. Larry                                                                                                                | Lútich Detenter Brüssel  Paris Nizsa Paris                                    | 85<br>66<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94                   | reid                                   | 295<br>296<br>297<br>                                       |                                         |                                                                                                                            |
| 388<br>369<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408 | Prof. Dr. A. Seninger Dr. J. C. Themmen J. F. Vleminekx  Prof. Dr. G. Andral J. H. J. Barla Prof. Elie de Beaumout Prof. M. E. Cherreul Prof. J. Declaine Prof. Pr. J. Declaine Prof. Pr. L. Dubbels (d'Amiens) Prof. Dr. E. J. Jacquemin Dr. A. F. is Joils Barro H. Larrey Barn M. Larrey B. Marjalta                                                                                                                                                       | Luttich Deventer Brussel  Paris Nizza Paris  "" Cherbourg Paris               | 85<br>86<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96 | reid                                   | 295<br>296<br>297<br>                                       |                                         |                                                                                                                            |
| 388<br>589<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>399<br>400<br>401<br>402<br>408<br>406<br>407<br>408<br>409                      | Prof. Dr. A. Seninger  Dr. J. C. Themmen  J. F. Vleminekx  Prof. Dr. G. Andral  J. E. Barta  J. E. Barta  J. E. Barta  J. E. Chercui  Prof. J. Rechauset  Prof. J. Rechauset  Dr. E. F. Dubols (d'Aniena)  Dr. E. F. Dubols (d'Aniena)  Dr. J. Gederla  Barta  J. E. Loui  Dr. E. F. Dubols (d'Aniena)  Dr. J. Gederla  Dr. A. J. Le Joliu  Barton H. Larcy  Dr. P. C. A. Louis  A. Max'ili  A. Max'ili  A. Max'ili                                           | Luttich Decenter Brussel  Paris Nizza Paris  ""  ""  Cherbourg Paris          | 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98                               | reid                                   | 295<br>296<br>297<br>                                       |                                         |                                                                                                                            |
| 388<br>369<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>407<br>408 | Prof. Dr. A. Seninger Dr. J. C. Themmen J. F. Vlemmen J. F. Vlemmen J. F. Vlemmen J. F. Vlemmen J. F. J. Barda J. H. J. Barda J. J. J. Barda J. J. J. J. J. Barda J. J. J. J. J. Barda J. J | Lattich Decenter Brussel  Prais Nizza Paris Paris Cherbourg Paris Montpellier | 85<br>86<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96 | 7eic                                   | 295<br>296<br>297<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>298 |                                         |                                                                                                                            |
| 388<br>589<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>399<br>400<br>401<br>402<br>408<br>406<br>407<br>408<br>409                      | Prof. Dr. A. Seninger  Dr. J. C. Themmen  J. F. Vleminekx  Prof. Dr. G. Andral  J. E. Barta  J. E. Barta  J. E. Barta  J. E. Chercui  Prof. J. Rechauset  Prof. J. Rechauset  Dr. E. F. Dubols (d'Aniena)  Dr. E. F. Dubols (d'Aniena)  Dr. J. Gederla  Barta  J. E. Loui  Dr. E. F. Dubols (d'Aniena)  Dr. J. Gederla  Dr. A. J. Le Joliu  Barton H. Larcy  Dr. P. C. A. Louis  A. Max'ili  A. Max'ili  A. Max'ili                                           | Luttich Decenter Brussel  Paris Nizza Paris  ""  ""  Cherbourg Paris          | 85 66 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98                                  | 808 809 810                            | 295<br>296<br>297<br>———————————————————————————————————    |                                         |                                                                                                                            |

| Laufende Nummer der<br>Mitglieder.                                                                                                       | N a m.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wohnort,                                                                                                                                                   | haben nicht abgestimmt.                | haben abgretinent.                                                                | nahmen den Entwurf an                                                   | verwarfen den Entwurf.                  | . Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uebertrag                                                                                                                                                  | 101                                    | 812                                                                               | 299                                                                     | 18                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414<br>415<br>416<br>417<br>418                                                                                                          | E. Prillieux<br>Dr. Ed. Spach<br>Kammerh. P. v. Tehihatcheff<br>L. B. Tulasne<br>Prof. J. A. le Verrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Paris                                                                                                                                                      | 102<br>103<br>104<br>105<br>106        | =                                                                                 | Ξ                                                                       | ======================================= | Erklärt seisen Austritt Loop, VII, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spanien                                                                                                                                                    | une                                    | 1 P                                                                               | ort                                                                     | ngs                                     | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426                                                                                     | Dr. R. Brehm<br>Hofr. J. M. L. Coelho<br>P. P. da Costa Alvarenga<br>Staatst. J. da Costa de Macedo<br>Prof. A. da Costa Simoés<br>M. de la Paz-Graelles<br>M. N. Serrano<br>Prof. Ign. Vidal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Madrid<br>Lissabon<br>Colmbra<br>Madrid<br>Valenzia                                                                                                        | 107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112 | 318 314                                                                           | 300                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | chw                                    | rate                                                                              |                                                                         | ,                                       | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 427<br>426<br>429<br>430<br>431<br>422<br>433<br>434<br>435<br>436<br>437                                                                | Prof. Dr. A. de Candelle<br>C. A. E. Cernar<br>Dr. J. St. Duby de Stelger<br>Prof. Dr. J. G. A. Kenngot<br>Prof. Dr. F. Merian<br>Prof. Dr. F. Merian<br>Delsan Killerty<br>Prof. Dr. F. J. Pfetet<br>Prof. A. de Is Rive<br>Prof. Dr. G. Valentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Genf<br>Neufchatel<br>Genf<br>Zürich<br>Hasel<br>Genf<br>Bern<br>Genf<br>Bern<br>Genf<br>Bern                                                              |                                        | \$15<br>316<br>317<br>318<br>819<br>820<br>321<br>321<br>322<br>823<br>324<br>825 | 302<br>308<br>304<br>905<br>306<br>307<br>308<br>309<br>0<br>810<br>311 |                                         | Winnich die Reibnäcking der engennins († ?), we fangt für die Wickversiche ist Bildgelüdt, einen februsse Zeitzender in der Schreibnische in den die Winderschle ist Bildgelüdt, eine februsse Zeitzender der Schreibnische Schrei |
|                                                                                                                                          | Italie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n nebst Tür                                                                                                                                                | kei                                    | ur                                                                                | d (                                                                     | Gri                                     | echenland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 458<br>489<br>440<br>441<br>442<br>448<br>444<br>446<br>447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457<br>458 | Prof. J. B. Berelli  O. de Bridi  Drop D. de Bridi  Drop D. de Bridi  Drop D. de Granda  Drop D. de Granda  Drop D. de Granda  Drop D. de Granda  Drop D. de Statas  Drop D. de Statas  Prof. J. Mesophial  J. D. Nardo  Prof. D. J. de Statas  Prof. D. de Statas  Prof. D. de Statas  Prof. D. de Statas  Drop D. de Statas  Dr. J. Zanardina  Dr. J. Zanardina  Dr. J. Zanardina  Dr. J. Zanardina  Dr. G. Statas  Dr. G. Pallibures  Dr. G. Pallibu | Turin Arezzo Neapel Mailinad Turin Catanea Neapel Plaid Venedig Genum Turin Parin Parin Parin Parin Parin Venedig Padua Venedig Padua Constantinopel Athen | 119<br>                                | 827<br>829<br>829<br>830<br>831                                                   | \$12<br>                                                                | 111111111111111111111111111111111111111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nor                                                                                                                                                        | dan                                    | er                                                                                | ka                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 459<br>460<br>461                                                                                                                        | Dr. L. Agaasiz Sp. F. Baird Prof. A. Caswell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cambridge<br>Washington<br>New Providence                                                                                                                  | 125<br>126<br>127                      | Ξ                                                                                 | Ξ                                                                       | Ξ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lautende Nummer der<br>Mitglieder.                                                             | Nome.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wohnort.                                                                                                                                    | baben nicht abgestimmt.                                            | haben abgestimmt.                                               | nahmen den Entwarf an.                                               | verwarfen den Entwurf. | Bemerkungen.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uebertrag                                                                                                                                   | 127                                                                | 334                                                             | 320                                                                  | 18                     |                  |
| 462<br>463<br>464<br>465<br>466<br>467<br>468<br>469<br>470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475 | Porf. D. J. D. Dana<br>Dr. Q. Engelmann<br>Prof. Dr. A. Gray<br>Prof. J. Henry<br>Dr. W. H. Hingston<br>Prof. Dr. Ta. Ni. Hunt<br>Prof. Dr. J. Leddy<br>Sir W. E. Logan<br>Dr. J. van Ressselar<br>Dr. J. van Ressselar<br>Dr. J. Terrey<br>Prof. Dr. Ed. Tuckerman           | New-Haven St. Louis Cambridge Washington Montreal Quebec New-York Philadelphia Montreal New-York Georgetown Columbus New-York Amberst       | 128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>—<br>135          | 335<br>336<br>387<br>—<br>—<br>—<br>—<br>388<br>389<br>—<br>340 | 321<br>822<br>823<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>324<br>325<br>—<br>326 |                        |                  |
|                                                                                                | Die                                                                                                                                                                                                                                                                           | übrigen auss                                                                                                                                | erei                                                               | iro                                                             | päis                                                                 | chei                   | n Länder.        |
| 476<br>477<br>478<br>479<br>480<br>481<br>482<br>483<br>484<br>485<br>486<br>487<br>488        | Dr. Sabin Berthelet Prof. Dr. C. H. Burmeister Prof. Dr. C. H. Burmeister Dr. J. Handed Dr. H. Leyholdt Dr. E. W. A. Ludeking Dr. Ferd. v. Mueller Dr. Th. Oldham Dr. Will happ Dr. Will happ Dr. Will happ Dr. M. Boxbargh Dr. R. Schomburgh Dr. R. Schomburgh Dr. E. de Vry | 84. Creix, Teoerifa Buenos Aires Calcutta Christchurch St. Jago, Chile Batavia Melbourne Calcutta Capstadt Canton Calcutta Adelaide Batavia | 136<br>137<br>138<br>189<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145 | 841                                                             | 327<br>                                                              | 11111111111            | et, d. Vochtrog. |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 146                                                                | 342                                                             | Carrier .                                                            | 13.                    |                  |



## Nachtrag.

Nach dem 1. April eingegangene Abstimmungen.

| 13  | Bürgermstr. C. v. Felder         | Wien            | 145 | 343 | 329 | -  |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|----|
| 188 | Ernst II., regierender Herzog v. |                 |     |     |     |    |
|     | Sachsen-Coburg-Gotha             | Gotha           | 144 | 344 | 330 | _  |
| 346 | Prof. Dr. W. Boeck               | Christiania     | 143 | 345 | 331 | -  |
| 354 | George Bentham                   | London          | 142 | 846 | 332 | -  |
| 356 | C. Darwin                        | Down, Beckenham | 141 | 347 | 333 | -  |
| 359 | Dr. Jos. D. Hoeker               | Kew b. London   | 140 | 348 | 334 | -  |
| 363 | Sir Ch. Lyell                    | London          | 139 | 849 | 835 | -  |
| 482 | Dr. Ferd. v. Mueller             | Melbourne       | 138 | 950 | 336 | -  |
|     |                                  |                 | 138 | 360 | 886 | 13 |

## Beitrage zur Kasse der Akademie.

Es sind ferner eingegangen als Jahresbeiträge für das Jahr 1872 oder sur Ablösung der Jahresbeiträge:

Von Hrn. Collegieursth Dr. O. Heyfelder in Zarskoe-Selo Ablösung seiner Jahresbeiträge den 29. Febr. 20 Thir.

Jackim Barrande in Prag den 6. März

Geh. Sanitätrath Wolff in Bonn den 8. März

Director Dr. Stahl su Carthaus Prüll den 13. März

Forstrath Prof. Dr. Hartlig in Brannschweig den 16. März

Brunnenarzt Dr. Luchs in Warmbronn den 20. März

Geh. Berranth Prof. Dr. Naumann den 12. April 2

Gestorbener Adjunkt.

Am 1. April 1872: Dr. Hugo von Mohl, ordentlieher Professor der Botanik an der Universität und Director des botanischen Gartens zu Tübingen. Als Mitglied aufgenommen den 10. Juli 1832, zum Adjunkten ernannt den 20. Januar 1887. Cogn. Christian Wolff.

## Gestorbene Mitglieder.

- Am 25. März 1871: Dr. Heinrich Joseph Scoutetten, ehem. Oberarzt I. Kl. am Militärhospital zu Metz. Aufgenommen den 3. August 1833, cogn. Pictet.
- Im December 1871: Dr. Paul Anton von Dubois, Professor an der medicinischen Fakultät zu Paris. Aufgenommen den 1. Mai 1854, cogn. Naegele.
- Am 17. Januar 1872: Dr. Anton Spring, Professor der Medicin au der Universität zu L\u00e4ttich. Aufgenommen den 2. November 1864, cogn. Heraclides.
- Am 23. Februar 1872: Dr. Georg Matthias von Martens, emer. königl. Würtemb. Kanzleirath zu Stuttgart Aufgenommen den 3. August 1832, cogn. Scopoli II.
- Am 15. März 1872: Dr. Franz Julius Pictet, ordentlicher Professor der Zoologie und Anatomie an der Akademie zu Genf. Aufgenommen den 3. August 1835, cogn. Olivier.

## Ausgetretene Mitglieder.

- Am 6. December 1871: Dr. Matthias Jakob Schleiden, ehem. Professor der Botanik, kais russ. Staatsrath, zu Frankfurt a/M. Aufgenommen den 1. Januar 1838, cogu. Malpighi II.
- Am 16. März 1872: Dr. Gottlob Friedrich Heinrich Küchenmeister, herz. Sachs.-Meining. Medicinalrath zu Dresden. Aufgenommen den 1. Januar 1856, cogn. Göze.

Dr. Behn.

Dr. Behn.

## Eingegangene Schriften.

(Bis zum 15. Februar 1872.)

Georg Seidlitz. Fauna Baltica. Die Käfer der Ostseeprovinzen Russlands. Lieferung 1. — Dorpat 1872. 8°. Hermann Schauenburg. Beiträge zur ge-

Hermann Schauenburg. Beiträge zur gerichtsarztlichen Toxikologie. Separat-Abdruck aus: Vierteljahrsschrift f. ger. Med. N. F. 16. <sup>1</sup>. — 8°. Ferdinand Cohn. Die Entwickelung der Naturwissenschaft in den letzten fünfundswanzig Jahren. Ein Vortrag. — Breslau 1872. 8°.

August Kanitz. Ueber Urtica obloagata Koch. nebst einigen Andeutungen über andere Nessel-Arten. Separat-Abdruck aus: Flora 1872, Nr. 2. — Regensburg 1872. 4°. Budolph Virchow. De Rheumate praesertim corneae. Dissertation. — Berlin 1843. 8°.
 — Die Einheitsbestrebungen in der wissen-

schaftlichen Medicin. — Berlin 1849. 8°. — Die Noth im Spessart. Eine medicinisch-

geographisch-historische Skizze. Separat-Abdruck aus: Verhandlungen der physik.-med. Gesellschaft in Würzburg, Band 3. — Würzburg 1852. 8°.

Découverte d'une substance qui donne lieu aux mêmes réactions chimiques que la cellulose végétale dans le corps bumain. Separat-Abdruck aus: Comptes rendus de l'Académie des Sciences (Paris), Tome 37.

— Trois observations de tumeurs épithéliales généralisées. Separat - Abdruck aus : Gazette médicale de Paris, 1855. — 8°.

— Siegfried Reimer. Ein Nachruf, Separat-Abdruck aus: Deutsche Klinik 1860, Nr. 32. — Berlin, 8°.

Die Aufgabe der deutschen Turnerei.
Festrede gehalten am 30. April 1864. —
Berlin. 8.

- Darstellung der Lehre von den Tri-

chinen. — Berlin 1864, 8°, — Ueber Hünengräber und Pfahlbauten.

Aus: Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, heransgegeben von Virchow und v. Holtzendorff. — Berlin 1866. 8°.

 Einige Bemerkungen über die Circulationsverhältnisse in den Nieren. Separat-Abdruck aus: Virchow, Archiv für pathologischie Anatomie, Band 12. — Berlin. 8.

 Üeber bewegliche thierische Zeilen.

Separat-Abdruck aus: Virchow, Archiv f. path. Anat., Band 28. — Berlin. 8° (2 Exemplare). — Zur Trichinen-Lehre. Separat-Abdruck

aus: Virchow, Archiv f. path. Anat., Band 32.

— Berlin. 8°.

 Die medicinische periodische Prasse in Deutschland. Separat-Abdruck aus: Virchow, Archiv f. path. Anat., Band 33. — Berlin. 8º.

 Phymatie, Tuberculose und Granulie. Eine historisch-kritische Untersuchung, Separatbdruck aus: Virchow, Archiv f. path. Anat.

Band 34. — Berlin, 80. — Carl Pagenstecher. Separat Abdruck aus: Virchow, Archiv f. path. Anat., Band 35.

- Berlin 80

— Ueber das natūrliche Vorkommen von Trichinen. Separat-Abdruck aus: Virchow, Archiv f. path. Anat. Band 35. — Berlin. 8°.

— Gesundheitaregeln für die Soldaten im Felde. Separat-Abdruck aus: Virchow, Archiv f. path. Anat., Band 51. — Berlin. 8°.

— Kriegstyphus und Ruhr. Separat-Abdruck aus: Virchow, Archiv f. path. Anat., Band 52. — Berlin. 8°.

- Ueber die Sacralgeschwulst des Schlie-

wener Kindes. Vortrag. Separat - Abdruck aus der Berliner klinischen Wochenschrift, 1869, Nr. 19. — Berlin, 8°.

— Die Siamesischen Zwillinge. Vortrag. Separat-Abdruck aus der Berliner klinischen Wochenschrift, 1870, Nr. 13. — Berlin 1870. 89.

 Menschen- und Affenschädel. Aus der Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge herausgegeben von Virchow und v. Holtzendorff, Serie 4, Heft 96.

Berlin 1870. 8°.

— Ueber das Rückenmark. Aus der Samml. gemeinverst. wissensch. Vortr. herausgeg. von Virchow und v. Holtzendorff, Serie 5, Heft 120. — Revlin 1871. 8°.

Berlin 1871, 88.

 Ueber Lazarette und Baracken, Vortrag, Separat-Abdruck aus der Berliner klinischen Wochenschrift, 1871, Nr. 10.

Berlin 1871. 80.

Berkhan. Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung des Schweinefleisches. Separat-Abdruck aus: Virchow, Archiv für patholog. Anatomic, Band 35. — Berlin, 8° (2 Exempl., übersandt von Herrn Prof. Virchow, Berlin).

Carl Ruge. Ueber cellulares und intercellulares (sog. interstitielles) Knochenwachsthum. Separat-Abdruck aus: Virchow, Archiv f. path. Anat., Band 49. — Berlin. 8° (übersandt von Herro Prof. Virchow, Berlin).

H. B. Geinitz. Mittheilungen aus dem Königlich Mineralogischen Maseum in Dresden für die Jahre 1870 und 1871. — Dresden 1872. 4°.

1872. 4°. Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen. Band 1, Titel, Band 2, Nr. 1.
— Wien 1872. 8°.

K. k. geologische Beichsanstalt. Jahrbuch 1871, Band 21, Nr. 4. Nebst Tschermak, Mineralogische Mittheilungen, Heft 2. — Wien 1872. 4°.

— Verhandlungen. 1871. Nr. 14 — 18 nebst Titel. — Wien. 4°.

Société géologique de France. Bulletin, Série 2, Tome 28, Feuilles 9-14. — Paris 1871. 8°.

Société impériale des Naturalistes de Moscou. Nouveaux Mémoires, Tome 13, Livraison 3. — Moskau 1871. 4°.

Trautschold: Der Klin'sche Sandstein.
Kauffmann: Ueber die Bildung des Wickels bei den Asperifolieen. Kauffmann: Euryangium Sumbul, die Mutterpflanze der bucharischen Sumbulwurzel.

— Bulletin, Annéa 1870, Nr. 2. 3. 4. — Petersburg 1870/71. 8<sup>6</sup>. Société Entomologique de France, Annales,

série 4, tome 10; tome 10, partie supplémentaire. — Paris 1870/71. 8°.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Neues Lausitzisches Magazin, Band 48, Heft 2. — Görlitz 1871. 8°.



## LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN ENTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Nr. 11. Heft VII.

Heft VII. Mai 1872

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Poblikation der neuen Statuten

## Amtliche Mittheilungen.

#### Publikation der neuen Statuten.

Die am 1. Januar 1652 von dem Physikus Bausch zu Schweinfurt gegründete Aondemia nodoren verienzeuen, welche vom Kaiser Lopold (1678 und 1887) auseinfliche Verreichte / Priedigoja und den Kanen Szeir Romani Imperii Academia Natura Varianerum euspfüng und apiter, nachdem die Kaiser Karl VI. und besonders Karl VII. die Priedigein bestätigt und vermeint hatten, den Namen Kaiserich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Abademie der Naturforscher trug, hat sieh während eines Zeitraumes von mehr als 200 Jahren mit deu ursprünglichen Statuten (\*Leyen) deren drei in den Jahren 1852, 1862 und 1878 erneiniseuen Ausgaben sieh im Wesentlichen weigt unterschieden) behöfen, objekte die grosser Theil der darin enhaltenen Bestimmungen Bedeutung und Auwendharkeit verforen hatte. — Es war unvermeidlich das die Gebrächende sieh önderten und nanche nene Bestimmungen getroffen werden mussten; aber die Statuten selbst haben seit jener Zeit keine entsprechende Umgestaltung erfahren und auf Grund derwelben hat die Akademie noch vor Kurzem von dem Königl. Sachs. Ministerium des Galtus und öffeutlichen Letterichte in Einverständnisse mit dem Jantzministerium durch Dekert vom 24. Nov. 1863, die Glegenheit eines Hauskanfen in Dewoden, die Rechte einer juristischen Person im Königreich Sachsen erlangt. — Leon VIII.

Das Bedarfniss einer zeitgemüssen Erneuerung der Statuten war seben längere Zeit empfunden worden; die dadurch veranlassten Reformversuche haben indess nie völlig zum Ziele geführt. Unabweisbar ist aber dieses Bedürfniss in der neuesten Zeit dadurch geworden, dass die Gesetzgebung über Genossenschaften sich änderte und dass im Innern der Akademie nach dem Tode des Präsidenten Carus über die Tragweite der alten Statuten gegenüber späteren Bestimmungen Streitigkeiten entstanden.

Eine im Frühjahr 1870 zur Anbahnung der Statutenreform zur Halfte von dem Adjunkten, zur Halfte von dem Mitgliedern ersahlte Commission (cf. Leopoldina Heft VII. Nr. 3 p. 17—21), bestebend aus den Berren Prof. Dr. Al. Br ann in Berlin, Prof. Dr. J. Vict. Carus in Leipzig, Reg.-Rath Prof. Dr. E. Fenzl in Wien, Prof. Dr. B. Geinitz in Dresden, Prof. Dr. C. Th. v. Siebold in München, Prof. Dr. R. Virchow in Berlin und dem Unterzeichneten, wurde durch den Ausburch des Deutsch-Französischen Krieges in ihrer Thätigkeit gehemmt. Nach hergestelltem Frieden trat sie volhsählig in den Tagen vom 24. bis 29. April 1871 in Dresden zusammen, einigte sich hier über die Grundnige den Extwurfen, und es gelang auch über den Wortlast desselben im Laufe der nichteten Monate eine Einigung zu erziehen, wenngleich die zu letzteren Belufe für die Naturforscherversammlung zu Rostock im September 1871 abervanzte Zusammenknnft nur unvolksählig besucht werden konnte.

Der Entworf wurde zunächst dem mit der Eintragung in das Genossenschaftersgister zu Dresden betranten Gerichtsante mitgetheilt, und nachdem dessen Bemerkungen berücksichtigt worden waren, die Billigung derjenigen Fürsten und Staaten nachgesucht, welche die Akademie fortgebend unterstützen. Da keine der in ihn enthaltenen Bestimmungen bierbei beanstandet wurde, so konnte er Ausgange November 1871 endlich den Mitgliedern zur Entscheidung vorgelegt werden.

Die grosse Entfernung mancher derselben machte es nothwendig, der Abstimmungszeit eine grosse Ausdehnung zu geben nud es wurde der Schluss derselben auf den 1. April 1872 festgesetzt.

Aus dem in der Leopoldina Heft VII. Nr. 9 nud 10, p. 65—80 veröffentlichten Protokolle ergiebt, dass bis zu jenem Termins von 342 Abstimmenden 328 den Entwurf annahmen, 13 denselben verwarfen und I Stimme als ungelbtig ausgeschieden werden musste. Seitdem sind noch nachträglich S Stimmen, sämmtlich dem Entwurfte günstig, eingegangen, so dass sich bis jetzt von 350 Abstimmenden 336 für den Entwurft und 12 zegen denselben erklärten 37.

Dorch diese Abstimmung sind die neuen Statuten der Aksdemie mit grosser Mehrheit angenommen und werden (in Ucbereinstimmung mit § 30 sub 1 and § 31 derselben), wie folgt, veröffentlicht und in Kraft gesetzt. —

Möge die nengewonnene Grandlage sich der Akademie heilbringend erweisen!

Dresden den 1. Mai 1872.

Der Präsident und gerichtlich bestellte Vertreter der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher

Dr. Behn.

<sup>3)</sup> Bagegen hat der, wirkl. Shaater. Herr Dr. K. v. Renard (Abstimmung-Vezzeichniss Nr. 340) in einem Schreiben, datirt Moakan den 27. April 1872, die Absicht ausgesprochen, seine dem Entwurfe g\u00e4nstige Stimme zur\u00e4rbzunehmen, ohner zu bestimmen, ob er sie als nicht abgegeben oder als gegen den Entwurf abgegeben lietrachte.

## Statuten

der

Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher (vom 1. Mai 1872).

1.

Von dem Namen, der Stellung, dem Sitze, dem Zwecke und den Schriften der Akademie.

Die Akademie führt wie bisher den Namen: Kaiserlich Leopoldinisch- Carolinische Deutsche Akademie der Naurfernschen. Sie behält ihre alten Insignien (Richen, Birt.) pag, 225) und ihrem Wahlspruch "Nusspuns ofissus" bei, Das Verhältniss zu den Fürsten und Staaten, welche die Akademie unterstützen, wird durch diese Statuten nicht gesänder.

8 0

Die Akademie bildet eine wissenschaftliche Genossenschaft. Sie hat ihren Sitz und ihren Gerichtsstand an dem Wohnorte ihres Vorstande«, des Präsidenten (gegenwärtig in Dresden). Beim Wechsel des Präsidismes bleibt der Gerichtsstand bis zur antlichen Publikation des meien Sitzes unversändert.

ms bleibt der Gerichtsstand bis zur amtlichen Publikation des neuen Sitzes unverändert. § 3.

Die Akademie hat die Aufgabe, die Naturwissensehaften in ihrer weitesten Ausdehnung zu fördern.

- Dieser Zweck sucht sie dadurch zu erreichen, dass sie:
  a. naturwissenschaftliche Arbeiten, jashesondere solche, deren unverstümmelte Veröffentlichung vogen Kontspieligkeit der Ausführung auf anderem Wege mit Schwierigkeiten verbunden ist, veröffentlich
- b. naturwissenschaftliche Untersuchungen durch Darbietung literarischer und anderer Hülfsmittel unterstützt.
- hervorragende Leistungen auf dem Gehiete der Naturforschung durch Ertheilung von Preisen anerkennt.
- d. durch Erleichterung des Verkehrs unter den Naturforschern, Vervollständigung und Nutzlarmachung ührer Bildiothek, Berichterstatung über die Forstehritten all Bedürfnisse der Naturwissenschaften und andere gesignete Mittel das Interesse für dieselben zu wecken, und die Erzebnisse der Forschungen zum Geneingute zu machen strebt.

6 4

Die Akademie veröffentlicht zweierlei periodisch erscheinende Schriften:

- Eine womöglich jährlich erscheinende Sammlung von Abhandlungen (Acta naturne eurisaorum), in welcher sowohl Arbeiten ihrer Mitglieder als auch solche anderer Naturforscher nach den Bestimmungen von § 20 Aufnahme finden.
- 2. Ein monatlieh oder in kürzeren Zwischenrisumen erzeheinendes Blatt (Lespoldine), welchen als antliches Organ der Akademie die Mitglieder von den wiehtigeren inmeren Vorgängen, Beschlüssen, Wahlen, Personal-Veränderungen u. s. w. in Keuntniss setzt, und zugleich durch Berichte aus den der Akademie zugegangenen Schriften und auderweitige wissenschaftliebe Mittheilungen die erheblichsten neuesten Leistungen anf dem Gebiete der Naturforschung zur Kunde zu beringen bestimmt ist.

H.

Von den Mitgliedern der Akademie, den Fachsectionen und Sectionsvorständen, den Adjunktenkreisen und Adjunkten.

5.

Mitglieder der Akademie können nur solche Personen sein, welche sich wissenschaftlich mit irgend einem Zweige der Naturwinsenschaften beschäftigt, oder sich in apderer Weise nur die Förderung derselben verdient genacht haben,

8 6.

Die Akademie besteht aus ordentlichen Mitgliedern, deren Zahl unbeschränkt ist, und die die Zwecke der Akademie durch Geldbeiträge zu fördern verpflichtet sind, und aus Ehrenmitgliedern, die zwar den Rechten nach den ordentlichen Mitgliedern gleichgestellt werden, denen aber iene Veruflichtung nicht obliegt. Die Zahl der Letzteren darf 50 nicht überschreiten.

Die Mitglieder werden in das Album der Akademie eingetragen und erhalten ein Dinlom. Es werden, so weit thunlich, Nachrichten über ihre Lebensschicksale gesammelt. Die bisher übliche Ertheilung der Cognomina wird nicht weiter fortgesetzt.

\$ 8.

Der Geidbeitrag der ordentlichen Mitglieder zur Kasse der Akademie ist ein doppelter. Neu aufgenommene Mitglieder zahlen ein Eintrittsgeld von 10 Thir.

Jedes ordentliche Mitglied entrichtet einen pränumerando zu Anfang des Jahres fälligen jährlichen Beitrag von 2 Thir. Falls der Jahresbeitrag bis Ende Januar nicht eingesandt ist, erhebt ihn die Akademie auf Kosten des betreffenden Mitgliedes durch Postnachnahme.

Mitglieder, welche die Zahlung des Jahresbeitrags verweigern, erklären dadurch ihren Austritt

aus der Akademie,

Durch Einzahlung des zehnmaligen Betrages kann die Verpflichtung zur Zahlung des Jahresbeitrags jederzeit ein für allemal ahgelöst werden.

Die ausserhalb der Adjunktenkreise (cf. § 15) wohnenden ordeutlichen Mitglieder sind zu dieser

Ablösung verpflichtet. Durch Zahlung der Jahresbeiträge oder deren Ablösung erhalten die ordentlichen Mitglieder

Anspruch auf die unentgeltliche Lieferung der Leopoldina (cf. § 4 2). Bei Zahlung eines Beitrags von jährlich 10 Thlr. oder dessen Ablösung werden auch die Acta

(cf. § 4 1) unentgeltlich verabfolgt.

8 9.

Veränderungen in dem Betrage des Eintrittsgeldes und der Jahresbeiträge können durch die übereinstimmenden Beschlüsse der absoluten Mehrheit der Vorstandsmitglieder der Fachsectionen, des Adjunkten - Collegiums und des Präsidenten vorgenommen werden. Sie sind aber nur für neu eintretende Mitglieder bindend.

\$ 10.

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt auf den von mindestens 3 Mitgliedern unterstützten Vorschlag des Präsidenten, nachdem derselbe der Begutachtung des betreffenden Sectionsvorstandes (cf. § 14) und eventuell des Kreisadjunkten unterbreitet ist, durch Abstimmung des Adjunktencollegiums (cf. § 21).

Die erfolgten Aufnahmen werden in der Leopoldina bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung, die Eintragung in das Album der Akademie, sowie die Aushändigung des Diploms geschieht erst nach Einzahlung des Eintrittsgeldes, für die ausserhalb der Adjunktenkreise wohnenden ordentlichen Mitglieder nach Ablösung der Jahresbeiträge.

Zur Aufnahme designirten ordentlichen Mitgliedern, welche nicht in der Lage sind, das Eintrittsgeld und die Jahresbeiträge ohne Schwierigkeit zu leisten, kann der Präsident gestatten, dieselben durch für die Akademie ausgeführte wissenschaftliche Arbeiten abzulösen.

8 12.

Die Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt ausser durch den Tod des Mitgliedes:

1. durch freiwillige Austrittserklärung, welche schriftlich an den Präsidenten zu richten ist,

durch Verweigerung der festgestellten j\u00e4hrlichen Beitr\u00e4ge und
 durch Ansschliessung wegen eines die Interessen der Akademie sch\u00e4digenden Benehmens.

lm letzteren Falle wird der Beschluss der Ausschliessung auf Antrag von mindestens 20 Mit-gliedern der Akademie von dem Adjunkten-Colleginm gefasst, wobei es crforderlich ist, dass 7/5 aller Stimmen sich dafür aussprechen.

Tod, Austritt und Ausschliessung von Mitgliedern werden in dem amtlichen Organe der Akademie bekannt gemacht und in dem Album vermerkt,

Ansgetretene und ausgeschlossene Mitglieder haben kein Anrecht auf Zurückerstattung der von ihnen geleisteten Beiträge.

#### § 13.

Aus den Mitgliedern der Akademie werden Fachsectionen gebildet\*).

Jedes Mitglied erklärt bei seiner Aufnahme, ob und in welche Fachsection dasselbe einzutreten wünscht. Ausnahmsweise ist der Eintritt in mehrere Sectionen gestattet.

Der Entwickelung der Wissenschaft gemäss können die Fachsectionen vermehrt oder unders abgegrenet werden. Dies geschieht durch Beschlass der Vorstandsmitglieder der Fachsectionen und des Adjunkten-Collegiums unter Leitung des Pfasidenten.

#### 6 14.

Die des Adjunktenkreisen angebörigen Mitglieder (cf. §§ 15 u. 16) jeder dieser Sectionen wählen einen Vorstand von 3 Mitgliedern, welcher wieder auter sieh einen Obmann erwählt. Diese Wahlen gescheben auf Veranlassung und unter Leitung des Präsidenten. Die Dauer der Function als Vorstandsmitglied ist 10]härig. Wiederwahl ist zollssig.

Für einzelne Fälle kann sich der Vorstand durch Cooptation weiterer Sectionsmitglieder verstärken.

#### § 15.

Die Länder mit dentecher Volkssprache werden in geographisch abgegreutet Kreise getheilt, die je nach der Zahl der darin vohnenden Mitglieder durch einen oder mehrere Adjunkten vertreten werden. Mitglieder, welche in den anstossenden Gebieten ihren Wohnort haben, können auf ihren Wanach durch den Präsidenten den antehtliegerden Kreise nugweisen werden.

#### 6 16

Bei den nach den Statuten den Mitgliedern zustehenden Wahlen und Beschlussfassungen haben nur die einem Adjunktenkreise angehörigen Mitglieder Stimmrecht.

#### \$ 17.

Kreise, desen nicht wenigstens 10 Mitglieder angehören, haben kein Arrecht auf zelbsttäntige Vertretung. Weinst die Zahl der Mitglieder, die durch einen Adjunkten vertreten werden, über 30, und tragen mindestens 10 derwelben auf eine Vermehrung der Adjunkten, oder auf eine neue Kreiseintheilung an, 10 hat der Präsident eine Beschlussfassung des Adjunkten-Oblegiums hierber zu verankasen.

#### \$ 18.

Die Adjunkten, deren Zahl 30 nicht übersteigen dart, werden von den zu den einzelnen Kreisen gehörigen Mitgliedern und zwar aus den im Kreise wohnenden Mitgliedern erwählt.

Die Wahl wird von dem Präsidenten nach den allgemeinen Wahlregeln geleitet (§ 30),

Die Adjunkten bilden zusammen das Adjunkten-Collegium der Akademie.

1. für Mathematik und Astronomie.

Die Amtsdauer eines Adjunkten beträgt 10 Jahre.

Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. Verlässt ein Adjunkt bleibend oder fü ein.

\*) Für jetzt sind diese Sectionen folgende:

6.

Verlässt ein Adjunkt bleibend oder für längere Zeit seinen Adjunktenkreis, so tritt eine Neuvahl ein.

| 2. for Thysic und Meteor 3. for Chemie, 4. for Mineralogie and G 5. for Botania, 6. for Zoologie and Ana 7. for Physiologie, 6. for Anthropologie, Et 9. for wissenschaftliche M                                                                                       | eologie,<br>tomie,<br>anologie und Geographie,<br>dedicin.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach den bisherigen Erfahrungen werden foj Osterreich mit Bairen, diesestis der Rheins 2 Wurtemberg und Hobetzollern 1 Elaas and Lethringen Grouberorgthum Hessen, Rheinpfatz, Nausan und Frankfurt a. M. 1 Walter and Walderk, Lippe und Heuren-Cassel  11 Adiunkten. | gende Adjunktenkreise in Aussicht genommen:  9. Hannover, Brennen Oldenburg und Braunschweig Hausschweig Hannburg, Lübleck und Lauenburg 1.  1. Prov Sachen nebst Erachven 1.  1. Prov Sachen nebst Erachven 1.  1. Brützingen 1. Stönigreich Sachsen 2.  1. Stönigreich Sachsen 2. The Sach Sach Sach Sach Sach Sach Sach Sach |

#### ш

## Von dem Präsidenten und der Verwaltung der Akademie

## 8 19

Die Verwaltung der Akademie liegt dem Präsidenten unter Mitwirkung des Adjunkten-Collegiums und der Sectionsvorstände in der Weise ob. dass er sich in allen wichtigen geschäftlichen Angelegenheiten der Beistimmung der Adjunkten und in allen wissenschaftlichen des Einverständnisses mit den Vorwtänden der betreffenden Fachsectionen zu vergewissern hat.

Die Sectionsvorstände sind bei der Aufnahme von Mitgliederu ihres Faches, bei Anfnahme von Schriften in die Acta, bei Preisertheilungen und Unterstützungen und in andern wissenschaftlichen Fragen zu einem maassgebenden Gutachten aufzufordern.

Die Vorstandsmitglieder haben sich die Förderung der Schriften der Akademie besonders angelegen sein zu lassen: sie nehmen an der Beschlussfassung über eine veränderte Abgrenzung der Fachsectionen und über eine andere Festsetzung der Geldbeiträge der ordentlichen Mitglieder Theil und wählen den Präsidenten.

#### 8 21.

Die Adjunkten vertreten die Interessen ihres Kreises und der ihm angehörigen Mitglieder bei der Akademie, und die Interessen der Akademie bei den Mitgliedern und Regierungen ihres Kreises. -Das Vermögen der Akademie, ihre Bibliothek und Archiv und die ganze Verwaltung Gerselben ist unter ihre Obbut gestellt. Sie genehnigen oder verwerfen den Voranschlag über Einnahme und Ausgabe (§ 24), erwählen Revisoren der Jahresrechnung und entbinden von der Vorantwortlichkeit. Sie genehnigen oder verwerfen den vom Präsidenten vorgeschlagenen Schatzmeister (§ 24), Bibliothekar (§ 25) und den Stellvertreter (§ 27). Sie entscheiden über eine veränderte Abgrenzung der Adjunktehreise und über die Aufnahme und Ausschlüsssung der Mitglieder. Sie beschliessen mit den Sectionvorständen über eine Veränderung der Fachsectionen, sowie über eine andere Festetzung der Gelißbeiträge der ordentlichen Mitglieder, und haben den Vorschlag zur Präsidentenwahl.

Alle Beschlüsse des Adjunkten-Collegiums werden durch Stimmenmehrheit gefasst (cf. § 30) und ist der Präsident dabei stimmberechtigt. Die geschäftliche Leitung derachen hat der Präsident oder dessen Stellvertreter,

Den Adjunkten kommt das Recht zu, Antrage beim Prasidenten zu stellen,

Wenn irgend möglich, soll in gewissen, nicht zu langen Zwischenräumen eine Einberufung des Adjunkten-Collegiums zu einer unter dem Vorsitze des Präsidenten abzuhaltenden Berathung stattfinden.

## Der Präsident leitet als Vorstand der Akademie (§ 2) die Geschäfte und vertritt dieselbe rück-

sichtlich aller Rechte und Verhindlichkeiten den Behörden und dritten Personen gegenüber in allen gerichtlichen und aussergerichtlichen Angelegenheiten. Er hat die Oberaussicht über das bewegliehe und unbewegliehe Eigenthum der Akademie.

Er leitet ferner mit Unterstützung der Sectionsvorstände die Heransgabe der akademischen Schriften (§ 4). Das bisherige Amt eines Director ephemeridum wird definitiv aufgehoben.

## § 23.

Zur Führung der Geschäfte wird dem Präsidenten das nöthige Beamtenpersonal zur Verfügung gestellt.

Alle Angestellte der Akademie werden innerhalb der durch den Voranschlag (§ 24) festgestellten Ermächtigung von dem Präsidenten auf Kündigung ernannt, empfaugen von demselben ihre Dienstanweisungen und werden von ihm entlassen. Lebenslängliche Anstellungen finden nicht statt,

#### \$ 24.

Der Präsident stellt alljährlich einen Voranschlag der Einnahmen und Ansgaben der Akademie auf und legt denselben dem Adjunkten-Collegium zur Beschlussfassung vor. Auf Grund der so erhaltenen Ermächtigung verfügt er innerhalb der einzelnen Abtheilungen solbstständig, bleibt jedoch für jede Ueberschreitung derselben verantwortlich.

Alle ausserordentlichen oder nicht regelmässig wiederkehrenden Einnahmen (namentlich die Eintrittsgelder und Ablösungssummen der Mitglieder) siud zu kapitalisiren.

Dem Präsidenten steht es frei, die Kassenverwaltung und Rechnungsführung einem besonderen Schatzmeister zu übertragen, welcher eine entsprechende Caution zu stellen hat.

Für die Wahl desselben bedarf er der Genehmigung des Adjunkten-Collegiums.

Der Schatzmeister leistet uur auf Anweisung des Präsidenten Zahlung.

Ueber Einnahmen und Ausgaben führt derselbe Rechnung, welche nach Jahresschluss behnfs Einholung der Justification und Decharge dem Präsidenten vorzulegen ist.

Die Jahresrechnung ist iunerhalb dreier Monate nach dem Jahresschlusse den Revisoren zu übergeben und muss innerhalb zweier Monate revidirt zurückgeliefert werden.

#### § 25

Der Präsident ist berechtigt, mit Genehmigung des Adjunkten-Collegiums ein anderes Mitglied mit der Aufsicht der Bibliothek zu betranen; wohnt der Präsident nicht am Sitze der Bibliothek, so ist diese Uebertragung geboten.

#### 8 9

Der Präsident verwaltet sein Amt auf die Dauer von 10 Jahren, jedoch ist Wiederwahl zulässig. Die Wahl geschieht in der Weise, dass die Adjunkten zwei Mitglieder vorschlagen, von welchen die Verstandsmitglieder der Fachsetetione einen zum Präsiderten erwählen.

Behufa der Neuwahl fordert der Präsident drei Monate vor Ablauf seiner Amtzeit, oder in Behinderungs- und Toderfällen der Stellvertreter (§ 27) baldthunlicht, nachdem er davon in Kennriber gesetzt worden ist, zunächst die Adjunkten auf, bis zu einer bestimmten, biechtens 6 Weiben entfarnten Frist zwei Mitglieder in Vorschlag zu bringen. Die beiden, welche auf diese Weise die meisten Stimmen erhalten haben, werden den Vorschabsmitgliedern aller Fachereinsen mit Angabe der Zahl der auf sie

gefallenen Stimmen vorgeschlagen, die wiederum bis zu einer 4 Wochen nicht überschreitenden Frist zu wählen und ihre Stimmzettel einzusenden haben.

Jole Stimme, die auf einen Andern als einen der beiden Vorgeschlagenen fällt, ist ungültig.

John Stimme, die auf einen Andern als einen der beiden Vorgeschlagenen fällt, ist ungültig.

Die Wahl des Präsidenten und dessen Stellvertreters (§ 27) ist von dem Adjunkten-Collegium in dem amtlichen Organs der Akademie, der Loopolina (oder in einem andern zw wählenden Blatte, cf. § 30), zur allgemeinen Kenntniss zu bringen. Diese Bekanntmachung genügt zur Legitimation der genannten Vertreter der Andemie.

#### § 27.

Zum Stellvertreter in Behinderunge- und Todesfällen des Präsidenten wird bakühmlüchst nach inem Werebei im Präsidens oder in der härberigen Stellvertretung ein Adjunkt von Präsidenten vorgeschlagen und vom Adjunkten-Collegium bestätigt. Stimmt das Adjunkten-Collegium nicht bei, so hat der Präsident einen andern Stellvertreter in Vorsechlag un bringen. Sollter zu giebeher Zeit Präsident und Stellvertreter gestorben oder behindert sein, so kann das Adjunkten-Collegium auch selbstständig zur Erwählung eines zeitweiligen Stellvertretern schreiten.

Der Stellvertreter hat seine Thätigkeit in allen Fällen auf die Ausführung der laufenden Geschäfte zu beschränken, und bei Erledigung des Präsidentenamtes zunächst die Neuwahl des Präsidenten

zu betreiben.

Die Wahl ist in der im § 26 angegebenen Weise zur allgemeinen Kenntniss zu bringen.

#### § 28.

Abioderungen der Statuten können (mit Annahme des im § 9 vergesebrene Falles) nur von der Majoritat stammticher stimmberchtigter Mitglieder (§ 16) beschlosene werden. Dusfalisje Antrage, welche vom Präsidegeten, von Adjankten oder von einer mindestens 50 betragenden Annahl der Mitglieder gestellt werden können, sind zunächst den Adjankten-Collegium zu nuterbreiten, und werden um dann mit einem motivirten Berichte den stimmberechtigten Mitgliedern vorgelegt, wenn sie die Beistimmung der Majorität sämmlicher Adjankten gefunden haben.

#### IV.

#### Allgemeine Bestimmungen.

### § 29.

Alle Abstammungen innerhalb der Akademie, mögen dieselben Wahlen oder anderweitige Beschinsen fassungen betreffen, sind schriftliche. Die alleinige Ausnahme bilden die im § 21 vorgesehenset Onderwasen des Adjankten-Collegiums. In Versammlungen der Mitglieder, gleichviel, wie sie zusammenherufen worden sind, können keine für die Akademie verbindliche Beschlüsse gefasts werden.

#### 30.

Alle amtlichen Veröffentlichungen der Akademie erfolgen durch das Organ derseiben, die Leopoldina, oder falls es sich orforderlich erweisen sollte, durch ein anderes von dem Adjunkten-Collegium hierfür bestimmtes und als solches bekannt gemachtes Blatt. Auch bei den Wahlen der Behörden der Aksdemie und allen anderen Abstimmungen genügt die Anförderung dazu durch das amtliche Organ. Ansenheim werden die Betheitigten dafür Sorge tragen, dass alle zur Stimmgebung Bereichtigten von dem Gegenstande der Abstimmung auch durch Briefe in Kenntniss gesetzt werden. Diese letztere Benachrichtigung ist jedoch als Bedingung und Erforderniss der Gelitigkeit der Aufförderung nicht anzusehen.

Das Ergebniss der Wahlen ist (mit Ausnahmo der Mitgliederwahlen) unter Zuziehung gines Notars oder beseidigten Beamten durch Protokollaufnahme zu constatiren und wird durch die amtiche Bekanntmachung beglaubigt. Jedoch ist auch den Betheiligten davon baldmöglichst officielle Kunde zu geben.

Zur Gültigkeit einer Abstimmung ist es erforderlich, dass mindestens ein Drittheil der Berechtigen sich dabei betheilige, von deren die absolute Merhreit entscheidet. Erfolgt während der gestellten Frist diese vorgeschriebene Betheiligung nicht, so wird eine neue Frist gestellt, und es entscheidet, wenn auch innerhalb derselben das vorgeschriebene Brittlein inhet erreicht wird, die Majorität der Abstimmenden. Von dieser Regel nachen indess die Veränderungen in der Hönde der Beleitige der ordertulieben

Mitglieder (§ 9), die Ansschliessung von Mitgliedern (§ 12) und die Statutenveränderungen (§ 28) eine Ausnahme.

Ergiebt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so ist, wenn es sich nm einen Antrag handelt, derselbe abgelehnt, bei Wahlen aber entscheidet das Loos.

Wird bei Wahlen in der ersten Abstimmung weder eine absolute Majorität noch Stimmengleichbeit erreicht, so kommen die beiden Männer, welche die neisten Stimmen erhielten (oder für die Lei gleicher Stimmenzahl das Loos entschied), zur engerern Wahl.

Bei Nichtannahme einer Wahl findet (mit Ausnahme des Falles, wo Stimmengleichheit stattfand, und das Loos eutschied) eine Neuwahl statt,

Ueber die Gültigkeit bestrittener Wahlen und Abstimmungen entscheidet das Adjunkten-Collegium.

#### V

#### Schlussbestimmung.

Diese Statuten treten unter Aufhebung der Geltung der bisherigen Leges und der übrigen durch Beschluss oder Observanz eingeführten Bestimmungen mit dem Tage ührer Veröffentlichung in der Leopoldina in Kraft.

#### VI

#### Transitorische Bestimmungen.

#### 8 32.

Nach der Publikation der Statuten tritt eine Erneuerung des Adjunktent-Collegiums ein. In dem § 17 aufgezählten Adjunktenterieum (soweit dieselben durch die Zahl ihrer Mitglieder zur selbstständigen Vertretung berrehtigt sind) werden Neuwahlen vorgenommen, auch wird sofort ein Stellvertreter
der Präsidenten erwählt.

#### \$ 33

Zu gleicher Zeit wird der Präsident die gegenwärtigen Mitglieder befragen, ob und in welche Fachsectionen sie einzutreten wünschen, die Theilnehmer der nuf diese Weise gebildeten Sectionen bekannt unschen, und die Wahl der Vorstandemitglieder und Obmänner baldmöglichet veranlassen.

#### § 34.

Nach Ernenerung des Adjunkten-Collegiums und Bildung der Sectionsvorstände wird eine neue Präsidentenwahl eingeleitet.

#### § 35.

lie gegenwärtigen Mitglieder niol nicht gehalten, nachträglich ein Eutrittsgeld zu bezahlen. In Betracht der Zahlung (oder Alboung) der Jahre-beiträge wird der Präsident die Eutscheidung den einzelnen gegenwärtigen Mitgliedern anheinstellen; doch kann für diejenigen, die sich dagesgen erklären, die Lieferung der Lepoplikan nicht sattfinden.

## § 36.

Bei späteren Abdrücken der Statuten fallen die transitorischen Bestimmungen fort.

#### Zur Beglaubigung: Dr. Behn.

#### Für Richtigkeit des Abdrucks: Dr. F. Hilgendorf,

Bureauvorstand und Bibliothekar der Akademie.

Abgeschlossen den 6. Mai 1872.

Dimenday Google



## LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN

Dr. W. F. G. Behn.

Nr. 12.

Heft VII.

Juni 1872.

Inhalt: Am tliche Mittheilungen: Erzeuerung der Adjunkten-Gollegiums. — Bildung der Fachsenkeitenen. — Zahlung (oder Abboung) der Jahrenbeitrage. — Beiträge zur Kasse der Akademie. — Genterbene Mitglieder. Jahrenbeitrage. — Beiträge zur Kasse der Georg von Martens. — J. A. Spring. — Eingegangene Schriften.

## Amtliche Mitthellungen.

### Erneuerung des Adjunkten-Collegiums.

Der § 32 der Statuten bestimmt, dass nach der Publikation derselben (Leopold. VII 11) eine Erneuerung des Adjunkten-Collegiums eintreten solle.

Ich erlaube mir daher die Mitglieder der im § 17 aufgezählten einzelnen Adjunktenkreise, soweit diese nach demselben § gegenwärtig zur selbständigen Vertretung berechtigt sind, aufzufordern, über die bevorstehende Neu-Wahl Vorbesprechungen einleiten zu wollen.

Sobald die Reorganisation der Akademie soweit fortgeschritten ist, dass Aufnahmen neuer Mitglieder erfolgen können, wird es das Bestreben der Akademie sein, die zahlreichen Lücken, welche durch Todesfälle unter ihren Mitgliedern in den letzten Jahren entstanden sind, zu ergänzen und dadurch hoffentlich auch den gegenwärtig nicht wahlfähigen Adjunktenkreisen die erforderliche Mitgliederzahl zuzuführen. -

Dresden, den 15. Mai 1872.

Leon, VII.

Dr. Behn.

12

## Bildung der Fachsektionen.

Der § 33 der Statuten beauftragt den Präsidenten, die gegenwärtigen Mitglieder der Akademie zu befragen, ob und in welche Fachsektionen (§ 13 Anm.) sie einzutreten wünschen. Ich erlaube mir daher hierdurch diese Frage an die Herren Mitglieder zu richten

und bitte um möglichst baldige Beantwortung derselben. -Dresden, den 15. Mai 1872.

Or. Behn.

## Zahlung (oder Ablösung) der Jahresbeiträge.

Der § 35 der Statuten stellt es der Entscheidung der gegenwärtigen Mitglieder anheim, ob sie die Jahresbeiträge zahlen oder ablösen und dafür die Leopoldina (resp. Leopoldina und Nova Acta) empfangen wollen. -

Zahlreiche Mitglieder haben bereits (wie in der Leopoldina fortlaufend angezeigt worden ist) und selbst vor der Annahme der Statuten ihren Jahresbeitrag für das Jahr 1872 eingesandt.

Ich erlaube mir nunmehr auch diejenigen Herren Collegen, von welchen dies bisher nicht geschehen ist, zu ersuchen, ihre Entscheidung treffen und mich davon benachrichtigen zu wollen.

Zu gleicher Zeit bemerke ich, dass der Jahresbeitrag für die Leopoldina 2 Thir. und für die Nova Acta und Leopoldina 10 Thlr. jährlich beträgt und dass die Ablösung, zu welcher die ausserhalb der Adjunktenkreise wohnenden Mitglieder, sofern sie die erwähnten Schriften zu empfangen wünschen, verpflichtet sind, das Zehnfache dieser Summe, also 20 oder 100 Thir, erfordert - (cf. § 8).

Dresden, den 15. Mai 1872. Dr. Behn.

## Beitrage zur Kasse der Akademie.

| ni | 6.  | Von  | Herrn  | Dr. L. Preiss zu Hattorf, Jahresbeitrag für 1872 2             | Thir |
|----|-----|------|--------|----------------------------------------------------------------|------|
|    | 11. | -    | -      | Oberstabsarzt Dr. Besnard zu München, desgl 2                  |      |
|    | 11. | 9    |        | Dr. Gottsche in Altona, desgl                                  | ,    |
|    | 13. | - 19 | 29     | Prof. Dr. G. Karsten in Kiel, desgl 2                          | -    |
|    | 18. |      | 9      | Professor Dr. Krohn in Bonn, desgl 2                           | -    |
|    | 18. |      | demsel | ben. Vorausbezahlung für den nächsten Band der Nova Acta 10    |      |
|    | 18. |      |        | Beitrag zum Capitale der Akademie 28                           | 22   |
|    | 19. | -    | Herrn  | Prof. Dr. v. Littrow in Wien, Jahresbeitrag für 1872 2         | 91   |
| ,  | 21. |      | -      | Geh. RegR. Dr. Karmarsch in Hannover, desgl 2                  |      |
|    | 21. |      |        | Oberbergrath Dr. Reich in Freiberg, desgl 2                    | 91   |
|    | 24. |      | -      | Geh. MedR. Prof. Dr. Radius in Leipzig, desgl 2                |      |
|    | 24. |      |        | Prof. Dr. J. V. Carus in Leipzig, desgl                        |      |
|    | 26. | -    |        | Professor Dr. Tuckermann zu Amherst, U. S. America, zur        |      |
|    |     |      |        | Ablösung der Jahresbeiträge 20                                 |      |
| 78 | 28. |      |        | K. R. W. Staatsrath Prof. Dr. v. Adamovicz zu Wilna, desgl. 20 |      |
|    | 30. |      |        | Prof. Dr. Kenngott in Zürich, desgl 20                         |      |
|    | 31. |      |        | Dir. Dr. Schnauss in Jena, Jahresbeitrag für 1872 2            |      |
| ,  | 31. | r    | 29     | Sanitatsrath Dr. Lessing in Berlin, desgl 2                    | *    |

## Gestorbene Mitglieder.

Am 22. Juli 1860: Dr. Stephan delle Chiaje, Professor der Medicin an der Universität zu Neapel. Aufgenommen den 15. October 1844, cogn. Everard Home.

Im December 1862: Dr. Carl Wilhelm Ludwig Pappe, Regierungs-Botaniker der Capcolonie zu Capstadt. Aufgenommen den 1. Mai 1857, cogu. Thunberg.

Am 10. October 1867: Graf Dr. Joseph Roman Ludwig de Kerckhove-Varent, Ehrenpräsident der belgischen archielogischen Aksdemie, zu Mecheln. Aufgenommen den 3. August 1836, cogn. Thedenus.

Am 30. Januar 1872: Dr. Franz Xaver Fieber, Direktor der Hülfsämter am k. k. Kreisgericht zu Chrudim. Aufgenommen den 15. October 1847, cogn. J. Frank.

Am 23. April 1872: Dr. Ignaz Franz Maria von Olfers, k. preusz. wirkl. geheimer Rath, ehemaliger General-Direktor der k\u00fanjid. Museen zu Berlin. Aufgenommen den 3. August 1836, cogn. Azara.

Dr. Behn.

## Georg von Martens\*).

Georg Matthia von Martens wurde am 12. Juni 1788 zu Venedig geboren, voselbet sein Vater, aus einer Hamburger Familie stammend, als dänischer Cossul bei der damals noch selbständigen Republik lebte. Als dieser später sich der Bewirthschaftung grösserer Güter zuwandte, gewann der junge von Martens bei der praktischen Beschäftigung mit Land- und Gartenbau bald Vorliebe für die botanischen Studien; doch veranlassten äusserer Verhältnisse hin, seinen Lieblingsmeigungen vorläufig zu entaagen und sich der Jurisprudenz zu widmes.

Zu diesem Zwecke bezog er 1807 die Universität Tübingen. Hier fand er indess trotz der Energie, mit der er sich der neuen Laufbahn widmete, während seines Aufenthalts 1807—10 Geleenheit, Kielmeer's naturwissenschaftlichen Vorträgen beizuwohnen.

Mit Ausnahme eines dreijährigen Aufenthalts in Ulm blieb er sein übriges Leben vom Jahre 1911 an in Stuttgart, wo er zuletzt als Kanzleiruth beim Obertribunal und vereidigter Uebersetzer für italienische, spanische und portugiesische Sprachie fungirte, bis er nach 44 jähriger Amtsthätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand versetzt wurde.

Bei seinem Tode am 24. Febr. 1872 hinterliess er zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, von denen der erstere, Eduard von Martens, der Zoologe der preussischen Japan-Expedition, besonders als Conchyliolog einen Namen erworben hat.

Seine naturwissenschaftlichen Forschungen galten hauptsächlich der Thier- und Pfänzenweit Italiens und Würtembergs. 1824 erschien: "Reise nach Venedig". 1845—46: "Italien"
3 Bände. Die "Flora von Würtemberg" bearbeitete er in erster Auflage (1834) mit Schübler,
in zweiter (1865) mit Kommler. In späteren Lebensjahren wendete er sich mit grossem Eifer
dem Studium der Tange zu und veröffentlichte 1866 "die Tange der preussiechen Expedition
anch Ostasien". In der Akademie, der er seit 1832 angehörte.] sicherte er sein Andenken
durch eine Abhandlung (im 16. Bande der Nova Acta, 1832): "Ueber die Ordnung der Bänder
an des Schälen mehrerer Landschnecken."

<sup>\*)</sup> s. Leop. VII. p. 79.

## J. A. Spring \*).

Am 17. Januar 1872 verlor die Akademie durch den Tod ein Mitglied, dessen unerwartetes Hinscheiden zumal in seinem näheren Wirkungskreise auf das Lebhafteste betrauert wurde.

Joseph Anton Spring ist zu Gerolabsch in Baiern am 8. April 1814 geboren. Schon als Schuler des Gymnasiums zu Augsburg seigte er eins hervorragende geistige Begabung. Auf der Universität München studirte ar zunächst Philosophie und Naturwissenchaften. Nachdem er im Alter von 21 Jahren die Wärzle eines Doctor philosophiae orlangt, widmete er sich der Medien und errang hier bald gleiche Anteknanung seiner Tuchtigkeit, wie sie ihm bei den autzrwissenschaftlichen Studien bereits durch Zoertbeilung eines Preises geworden war. In naturwissenschaftlichen Studien bereits durch Zoertbeilung eines Preises geworden war. In naturwissenschaftlichen Studien hattig in den unter von Martius' Leitung stehenden botanischen Sammlungen, als junger Arzt im der Cholersspidemie der Jahre 1836 und 1837. Zu seiner wissenschaftlichen Vervollkommung siedelte er nach Paris iber, wo er den Kliniken, den Vorlesungen im Collége de France und den Schätzen des naturhistorischen Mnseuns gleichen Edfer zuwandte. Schon 1839 am 5. October erhielt er die Professur der Physiologie und allgemeinen Antomie zu Lättle, später auch die der doestrijven Anatomie; er trat die physiologiechen Vorlesungen indess 1838 an Professor Schwann ab und übernahm dafter einen Lehrstathl der medicisiechen Klinich.

Als bewundernswerth wird die Vielseitigkeit seiner Kenntnisse sowohl als seiner Leitungen geschlidert. Seine Gelehrsankeit beherrschte nieht nur alle Zweige seines Berufsfachen, auch in dem saturhistorischen Disciplinen, besonders in der Botanik und Paliontologie war er wohl bewandert, kann minder in den humanen Wissenschaften. Als Schriftsteller erfallethe er deungemäss Vielseitigkeit, Schönheit der Form, Scharfnin und wissenschaftliche Gründlichkeit. Leider ist sein bedeutendstes Werk, "Traité des accidents morbides", zu dem er den Stoff seit langer Zeit gesammelt und dessen Heransgabe 1866 begonnen wurde, unvollendet gebüleben.

Seine hervorragende Bedeutung verdankt Spring aber haupstachlich seinen persönen Eigenenheften. Als Docart seigte er stete sine grosse Unparthellichkeit und der Rellichkeit, in seinem Vorkehr mit Allen eine ausgeweichnete Holfschkeit und eine Amunth, welch ihm die allgemeine Sympathie, Zuneigung und Ehrerbietung seiner Schüler erwarben. Seine Wirkannkeit als akademischer Lahrer war eine glämende. Die zahlreichen akademischen und anderweitigen Acunter, mit denen er betraut wurde, beweisen, dass man überall die Vor-erffellichkeit seines Charakters noben seinen Gestiervorrägen zu würzigen wusste. Besonders in der Organianion der Universitätsverhältnisse und in der Reform der Modicinalgesetzgebung entwicklet er eine rühmlicht anserkante Thatigkeit.

Die deutsche Wissenschaft verlor in Spring einen ihrer würdigsten Vertreter im Auslande. —

<sup>\*)</sup> s. Leop. VII. p. 79.

## Eingegangene Schriften.

(Bis gum 23, Mai 1872)

Physicalisch - medicinische Societat zu Erlangen. Sitzungsberichte, Heft 3, Mai 1870—Aug. 1871. — Erlangen 1871. 8°.

Verein für die deutsche Nordpolarfahrt. Bericht über die 24. und 25. Sitzung. — Bremen 1872. 8°.

Pellegrino Strobel. Viaggi nell' Argentinia meridionale. Volume I, Fascicoli 1—3 (Fasc. 1 seconda edizione). — Turin und Florenz 1869, 68, 69, 8°.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten. Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde, 1872, Nr. 7—20. — Berlin. 4°.

K. k. soologisch-botanische Gesellschaft
 in Wien. Verhandlungen, Jahrgang 1871
 (Band 21). — Wien 1871. 8° (2 Exemplare).
 — Die unseren Culturpflanzen schädlichen

Insekten. Für den Landmann zusammengestellt von Gustav Künstler. — Wien 1871. 8°. — Ueber die Weizenverwüsterin Chlorops

tacniopus Meig. Von Max Nowicki. --Wien 1871. 8°.

Die Grundlagen des Vogelschutzgesetzes.
 Von G. v. Frauenfeld. — Wien 1871
 (1 Exempl. übers. vom Verf., 1 Expl. von d. z.-b. Ges.).

Museum of comparative zoology at Harvard College, in Cambridge. Annual Report of the trustees for 1870. — Boston 1871. 8°.

Pollichia, ein naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz. Jahresbericht 28, 29. — Dürkheim a. d. H. 1870. 8°.

Königl. bayerische botanische Gesellschaft in Regensburg. Flora, Jahrgang 54 (1871). — Regensburg 1871. 8°.

-- Repertorium der periodischen botanischen Literatur, Jahrgang 7 (1870), Beiblatt zur Flora 1870. — Regensburg 1871. 8°.

Société Hollandaise des Sciences à Harlem. Natuurkundige Verhandelingen, Verzameling 3, Deel 1, Nr. 4. — Harlem 1872. 4°.

Fuchs: Die künstlich dargestellten Mineralien nach G. Rose's Krystallo-chemischen Mineralsystem geordnet.  Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles, Tome 6, Livraison 4, 5.
 Hang 1871, 8°.

Kon. preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Monatsbericht 1871. December, Titel; 1872. Januar, Februar. — Berlin 1871/72. 8°.

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Anzeiger. 1872, Nr. 4—12. — Wien 1872. 8°.

0. Heyfelder. Bericht über meine arztiche Wirksaukeit als Rhein und in Frankreich während des deutsch - französischen Krieges 1870-71. Separat-Abdruck aus der St. Petersburger medicinischen Zeitschrift. N. F. Bd. 2. 1871. — St. Petersburg 1871. 8%

Herm. von Schlagintweit - Sakünlünski. Unteranchungen über die Salzseen im westlichen Tübet und in Turkistán. Theil 1: Rüpebu und Pangköng. Aus den Abbandlungen der k. bayer. Akad. d. Wiss. II. Cl. Bd. 11, Abth. 1. — München 1871. 4°.

Guil. Henr. Theodor Plieninger. J. G. fuellin ir eliquias quae supersunt commerci epistolici cum C. Linnaco, Alb. Hallero, G. Stellero et al., Floram Gentini sibiricam ejusque iter Sibiricum potasimum concernentis ex mandato et suutibus Acad. seient. Caes. Petropolitamae publicandas curavit G. H. Th. Plieninger. — Stuttgart 1871. 8°.

Royal Society of London. Catalogue of Scientific Papers (1800—1863). Vol. 5. — London 1871. 4°.

 Philosophical Transactions, Vol. 160 (1870); Vol. 161 (1871), Part 1. — London 1870/71. 4°.

Fercers: Note on Prof. Sylvaster's representation of the Motion of a free rigid Body by that of a material Ellipsoid whose centre is fixed and which rolls on a rough Plane. Gladstone: On the Refraction-Equivalent of the Elements. Perry: Magnetic American Commission of the Elements. Perry: Magnetic American of Aburat Concentry. Own: On Remains of a large extinct Lana (Palanchenia magna) from Quasternary Poposits in the Valley of Macinc. Owen: On the Molar teeth, Lower Jaw, of Marcandenia pattechnics. Wood On a Group of Marcandenia pattechnics.

of Varicies of the Muceles of the Human Neck, Shoulder and Clear with their transitional Forms and Homologies in the Mammalia. Cle11and: An apticularly in the Antero- posterior Birection. Fortion: On the Proof of the Law of Errors of Observations. Story: Maskely rac. 'On the Mineral Observations. Story: Maskely rac.' On the Mineral Description of the Comparison of Magnetic Disturbances with Magnetic Education of Theories of Story. Also, "On addition form of Transient of Story. Also," On a distinct form of Transient

Sabige: Contributions to Terrestrial Magnetium No.XII. Rankine: On the Thermodynamic Theory of Wares of Finite Longitudinal Disturbance. Spattis woods: On the Contact of Conies with Spattis woods: On the Contact of Conies with between the Sun's Allitude and the Chemical Intensity of Total Daylight in a Couldens Sky. Roscock Researches on Vanadium. Part III. Tyndall: On the Artsion of Rays on high Remarkshifting you for the Artsion of Rays on high Remarkshifting your rical Values of the Sine-Integral, Cosine-integral, and Exponential-integral. De la Rue, Stewart and Lowy: Researches on Solar Physics. No. II. Jeyons on the Michael Stewart of Conies on Sun's Rue, Stewart and Lowy: Researches on Solar Physics. No. II. Jeyons on the Stewart of Conies on Solar Physics. No. II. Jeyons on the Stewart of Conies on Solar Physics. No. II. Jeyons on the Stewart of Conies on Solar Physics. No. II. Jeyons of the Integral of Australia. Part III. Diprotedon sustrails.

 $\int_{0}^{1} Q_{n} Q_{n}, \ d\mu, \ Q_{n} Q_{n}, \ being Laplace's Coefficients of the Orders u,n' with an application to the Theory of Radiation. Royston-Pigott: On a Searcher for Aplanatic Images applied to Microscopes and its effects in increasing Power and improving Definition.$ 

Broughton: Chemical and Physiological Experiments on ling Guchomac. Cayley: A ointh memoir on Quantics. Ton linaon: On apperaturated saline solutions; part 2. Ferry: Magnetic observations mails at Stanyhorst College Observation of the Charles of the Charles of the Charles On the theory of resonance. Callender: On the formation of some of the subaxial arches in man. Fleetwood: Padarization of metallic surfaces in squeous solutions. Parker: On the structure and development of the skull of the common frog (Rana Temporaria, L.). Owen: On the fossil milet.

Proceedings. Vol. 19, Nr. 124—129.
 London 1871. 8°.

 The Royal Society. 30<sup>th</sup> November 1870. — 4°.

Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg. Mémoires, Tome 16, Nr. 9—14; Tome 17, Nr. 1—10. — St. Petersburg 1870/71. 4°.

Maximowicz: Rhododendreae Asiae orientalis. Gyldén: Studien auf dem Gebiete der Störungstheorie. A. Brandt: Ueber fossile Medusen. Kowalevski: Embryologische Studien an Würmern und Arthropoden. Stephanl: Boreas und die Boreaden. v. Kokscharow: Ueber Weissbleierz-Erystalie.

Kortaxi: Bestimmung der Langen-bifferen weiseher Pulkows, Heisingfors, Abo, Lowis and Wilberg, Wiede mann: Ueber die Nationalität und die Sprache der jest ausgeschbene Krowvinsen in Kurkand. Esting: Punische Steine. Gruber: Ueber die erste Intermetatizaal Gebeilt der Manter der Schaffer und der Schaffer der Schaffer struction identischer Ariometer. Gruber: Ueber einen neuen sexuadava Transkluchen (Kalenaus sexuadaria). A. Brandt: Ueber die Haut der nordischen Secial (Häytus bovenis liftg.) Schiefner: Austhärlicher Bericht über Berin P. Uskar'a der Transklucher Bericht über Bericht Bericht

— Bulletin, Tome 16, Nr. 2—6. — St. Pétersbourg 1871. 4°.

Académie royale de médecine de Belgique. Bulletin (Année 1871) Tome 5, Nr. 8—11. — Brüssel 1871. 8°.

Geological Society of London. Quarterly Journal Vol. 27, Part 4 (Nr. 108); Vol. 28, Part 1 (Nr. 109). — London 1871. 8°.

 List (of fellows etc.). November 1 st. 1871. — London, 8°.

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Journal, Vol. 1, Nr. 2. — London 1871, 8°.

Société d'Histoire naturelle de Colmar. Billetin, Anne et It (1870). — Colmar 1870, 8°. Bradit in Interduction à l'étude météorologique de l'Abacc. El et cher : Essai d'une étude géologique comparée des Prérées, du Platena météorologique de l'Abacc. Bleicher: Essai d'une étude géologique comparée des Prérées, du Platena météorologiques faites à l'École normale de Colmar pendant l'anne feso.

Naturhistorischer Verein "Lotos" in Prag. Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften, Jahrgang 21. — Prag 1871. 8°. Friedrich Nobbe. Die landwirthschaft-

lichen Versuchs - Stationen. Band 14, Nr. 6; Band 15, Nr. 2. — Chemnitz 1871/72. 8°. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis

in Dresden. Sitzungsberichte 1871. Nr. 10—12.
 — Dresden 1872. 8°.
 Königliche Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen. Abhandlungen, Band 16 (1871).

— Göttingen. 1872. 4°.
G. Meissner: Untersuchungen über die

G. Meissner: Untersuchungen über die electrische Ozonerzeugung und über die InfluensElectricität auf Nichtleitern. C. Claua: Die Metamorphose der Squilliden. Clebsch: Julius Placker.

Kaiserlicher botanischer Garten zn St. Petersburg. Arbeiten, Band 1, Heft 1 (in russ. Sprache). — St. Petersburg 1871. 8°. v. Trantvetter: Der k. botanische Garten su St. Petersburg im Jahre 1870. v. Trantvetter:

v. Trantvetter: Der k botanische Garten aus K-ferenbung im Jahre 1870. V. Trantvetter: Observationes in plantas 3 Dre. G Radde anno 1870 in Turromminist er Trantacanenis letten. Batalin: Neue Beobachtungen über die Beregung der Blätter von Otzalis. V. Trantvetter: Competents forzet insularum Norspia-Semilis Berit den der Schrift der Schrift

Königlich ungarische geologische Anstalt. Evkönyve (Jahrbuch) Band 1, 2 <sup>1, 3</sup>, — Peat 1871 72. 8° (In ungarischer Sprache).

Mittheilungen aus dem Jahrbuche,
 Band 1, Heft 1; Band 2, Lief. 1. — Pest

1872. 8°. v. Hantken: Die geologischen Verhältnisse Graner Braunkohlengebietes. Heer: Ueber die Braunkohlenflora des Zsily-Tbales in Sieben-

bürgen.

Georg Ritter von Frauenfeld. Die Pflege der Jungen bei Thieren. Zwei Vorträge. — Wien 1871, 8°.

— Die Wirbelthierfauna Niederösterreichs. Separat-Abdruck aus den "Blättern des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich", Jahrg. 1871 N. 108 ff. — Wien 1871, 8°.

 Der Vogelschutz. Separat-Abdruck ans den Verhandlungen d. k. k. zool.-bot, Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1871. — (Wien 1871.) S<sup>a</sup>.

Zoologisch - mineralogischer Verein in Regensburg. Correspondenz-Blatt, Jahrgang 25. — Regensburg 1871. 8°.

Vincense Cesati. Illnetrasione di alcune piante raccolte dal signor prof. Strobel sul versante orientale delle Ande Chilene. Separat-Abdruck aus: Atti della R. Accademia dello-Scienze Fisiche e Matematine (Napoli). — Naspel 1871. 4º. (Uebersandt von Herrn Prof. v. Strobel.)

Leipziger polytechnische Gesellschaft. Blätter für Gewerbe, Technik und Industrie. Band VI. Nr. 1—5. — Leipzig 1872. 8°.

Franz von Kobell. Die Mineraliensammlung des Bayerischen Staates. Aus den Ab-

handlungen der k. bayer. Akad. d. Wiss. H. Cl. Bd. 9, Abth. 1. — München 1872. 4°.

Nederlandsche botanische Vereeniging. Nederlandsch Kruidkundig Archief. Serie 2, Deel 1, Stuk 1. — Nijmegen 1871. 8°.

F. C. Noll. Der zoologische Garten, Jahrgang 12, Nr. 7-12. — Frankfurt a/M.

Naturforschende Gesellschaft zu Halle. Bericht über die Sitzungen im Jahre 1870. — 4°. Geological Survey of India. Memoirs, Palecontologia Indica Ser. 6, Nr. 9—13; Ser. 7, Nr. 1. — Calcutta 1871. 2°.

Stoliczka: The Pelecypoda (Cretaceous fauna of southern India). Stoliczka: Kutch Fossils. On some Tertiary Crabs from Sind and Kutch. — Records, Vol. 4, Part 3, 4, — Calcutta

1871. 40.

W. T. Blanford. Observations on the Geology and Zoology of Abyssinia, made during the progress of the British Expedition 1867 -68.— London 1870. 8° (Uebersandt von d. Geological Survey of India).

Fürstlich Jablonowski'sche Gesellschaft zu Leipzig. Preisschriften Nr. 16. — Leipzig 1870. 8°.

Engelhardt: Flora der Braunkohlenformation im Königreich Sachsen.

Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematischphysische Classe. Abhandlungen, Band 9, Nr. 6; Band 10, Nr. 1, 2. — Leipzig 1871. 8°.

Fechner: Zur experimentalen Aesthetlik. Weber: Elektrodynamische Maasbestimmungen, insbesondere über das Princip der Erhaltung der Energie, Hansen: Untersuchung des Weges eines Lichtstrahls durch eine beliebige Anzahl von brecheuden sphärischen Überfakben.

Berichte über die Verhandlungen, 1870
 Nr. 3, 4; 1871
 Nr. 1—3.
 Leipzig 1871
 8°.

Verein für siebenbürgische Landeskunde. Archiv, Neue Folge, Baud 9, Heft 3. — Kronstadt 1871. 8°. — Band 10, Heft 1. — Hermannstadt 1872. 8°.

- Jahresbericht, 1870/71. — Hermannstadt 1871. 8°.

— Übersicht der vom Vereine f. s. L. herausgegebenen, veranlassten oder unterstützten Druckschriften. — Hermannstadt 1872. 4°.

J. A. Lutsch. Beitrag zu einem Kalender der Flora der nächsten Umgegend von Hermannstadt. Im Programm d. Gymnasium A. C. zu Hermannstadt 1870/71. - Hermannstadt 1871. 4º (Uebersandt von dem Verein f, siebenb. Landeskunde).

Joseph Trausch. Schriftsteller-Lexicon oder biographisch-literarische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen, Band 2. - Kronstadt 1870. (Uebersandt von dem Verein f. siebenb. Landeskunde).

Franz Seitz. Aerztliche Beobachtungen aus dem deutsch-französischen Kriege im Jahre 1870/71 besonders über die herrschende Ruhr. Separat-Abdrnck aus dem Aerztlichen Intelligenzblatte 1871, Nr. 51. - (München.) 40.

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. Abhandlungen, Band 8, Heft 1, 2, -Frankfurt a/M. - 1872. 4°.

Hessenberg: Mineralogische Notizen. Scharff: Ueber den Gypsspath. Kölliker: Ana-tomisch - systematische Beschreibung der Alcyonarien.

- Bericht 1870-71. - Frankfurt a M. 1871. 8°.

B. Strauss. Eine neue Actzmethode. München. 8º (Uebersandt von Herrn Dr. Ullersperger, München).

American Association for the Advancement of Science. Proceedings, Meeting 19, 1870.

 Cambridge 1871. 8°. American Academy of Arts and Sciences. Memoirs, New Series, Vol. 10, Part 1. -

Cambridge und Boston 1868. 4°. Lovering: Catalague of Auroras observed, mostly at Cambridge, Mass. since the year 1838. Lovering: On the Periodicity of the Aurora

Éd. Morren. Éloge de Jean - Théodore Lacordaire prononcé le 14 novembre 1870, -Lattich 1870. 8°.

- Notice sur le Cytisus × purpureolaburnum ou Cytisus Adami Poit. -1871. 89.

André de Vos. Henri Lecoq, sa vie et ses oeuvres. Separat-Abdruck aus: La Belgique Horticole 1871, p. V. — Gent 1872. 80 (Uebersandt von Herrn E. Morren, Lüttich).

Université de Liége. (Loomans et Borlée) Discours prononcés le 20 Janv. 1872 au funérailles de M. Jos. - Ant. Spring. - Lüttich 1872. 8º (Uebersandt von Herrn E. Morren. Lüttich).

Heinrich Christoph Rieken. Neue Untersuchungen in Betreff der erblichen Neigung

Abgoschiossen den 13. Juni 1878.

zn tödtlichen Blutungen. - Frankfurt a M. 1829. 8°.

- Die eisenhaltigen Mineralquellen zu, Hambach und Schwollen. - Brüssel und Leipzig 1840. 80.

- Sur l'exposé du système de médecine du docteur Mandt, publié par le docteur Walz. Rapport lu le 6 octobre 1856. Separat-Abdruck aus : Journal publié par la Société des Sciences méd. et nat. de Bruxelles. — Brüssel, 8°.

- Rapport sur le concours pour la question relative aux préparations d'argent, fait à la Soc. d. Sciences méd. et nat. de Bruxelles. Separat-Abdruck aus: Journ. publ. par la Soc. d. Sc. méd. et nat. de Brux. - Brüssel 1856. 8°.

- Notice biographique sur les docteurs de Bach et Bruël. Separat - Abdruck aus: Journal de la Soc. d. Sc. médic. et nat. de Brux. 1859 p. 203, 208. — Brüssel 1859. 8°.

- Rapport sur le concours pour la question relative aux nouveaux médicaments introduits dans la Thérapeutique pendant 1833 - 1858. Brüssel 1859, 8°.

 Rapport sur un mémoire relatif à l'atrésie de l'utérus. Separat-Abdruck aus: Journal publ. par la Soc. d. Sc. méd. et nat. de Brux., mai 1864. - Brûssel 1864. 80.

- Rapport sur l'ouvrage Allemand, intitulé: Loi sur la vaccination dans le royaume de Bavière par M. E. de Bulmerincq. Separat-Abdruck aus: Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, Sér. 3, T. 5, Nr. 3.

Brüssel 1871, 8°.

- Études sur les eaux minérales de Mondorf, suivies d'un coup d'oeil sur le traitement hydrothérapique par Ch. Marchal. Analyse de cet ouvrage. Separat-Abdruck aus: Journ. publ. par la Soc. roy. d. Sc. méd. et nat. de Bruxelles. — Brüssel. 8°.

N. J. van der Heyden. Notice sur la trèsancienne noble maison de Kerckhove - Varent et son représentant actuel. 2 de édition. Antwerpen 1859 (Uebersandt von Herrn Dr.

Rieken zu Brüssel). A. Casterman.

Notice nécrologique sur M. le comte J.-R.-L. de Kerckhove - Varent. Separat-Abdruck aus : Bulletin de l'Académie d'archéologie de Belgique, 1869, 3° fasc. -Antwerpen. 8° (Uebers. v. H. Dr. Rieken, Brüssel).

Wilhelm Sklarek. Der Naturforscher. Jahrgang 5, Nr. 14-20. - Berlin 1872. 4°. Druck von K. Blochmann & Sohn in Droeden.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Nr. 13 n. 14.

Heft VII.

Juli 1872.

Inhalt : Am Iliche Mittheilungen: Zur Durchführung der Renrganisation der Akademie. — Gestortenen Mitgde.

Flangeaungene Schriften. — Die 45. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerste.

Zur Gründungsgeschicht der Versammlungen Deutscher Naturforscher und Aerste.

pflanzungeregne der Albe. — IR. Schomburgk: Zur Psychologie der Affen. — Geheinrath

Uppper\*2 25-jahrige Albelium ah Präst. & Schles. Geselbel. 7. vaterl. Caller.

## Amtliche Mittheilungen.

#### Zur Durchführung der Reorganisation der Akademie.

Die in Nr. 12 der Leopoldina an die Mitglieder gerichteten drei Bitten

- 1. die zur Erneuerung des Adjunkten-Collegiums nothwendigen Vorbesprechungen
- 2. die Fachsektionen, in die Sie einzutreten wünschen, bezeichnen und
- 3. über die Zahlung oder Ablösung der Jahresbeiträge sich entscheiden zu wollen, Dr. Behn.

erlaube ich mir zu wiederholen.

Leon, VII.

## Beitrage zur Kasse der Akademie.

| Mai    | 31. | Von | Herrn Staatsrath Prof. Dr. v. Bidder zu Dorpat, zur Ablösung der<br>Jahresbeiträge |
|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Juni   | 5   |     | Dr. E. v. Berg zu Kalisch, desgl 20                                                |
| o u.m. | 17. |     | Geh. Oberforstrath Dr. Grebe in Eisenach, Jahresbeitrag für 1872 2                 |
| 31     | 18. |     | Prof. Dr. Buchenau in Bremen, Ablösung der Jahresbeiträge 20                       |
|        | 18. |     | , K. Moebius in Kiel, Jahresbeitrag für 1872 2                                     |
|        | 19, |     | Dr. Stenzel in Breslau, deegl                                                      |
| *      | 19. |     | Dr. Costa in Laibach, desgl 2                                                      |
| *      | 19. |     | Prof. Dr. R. Virchow in Berlin, deagl 2                                            |
|        | 21. | ,   | Ober-Berghauptmann Dr. v. Dechen in Bonn, deagl 9                                  |
|        | 21. |     | demselben, zur Ablösung der ferneren Jahresbeiträge 20                             |
|        | 21. | *   | Herrn Sanitäterath Dr. Doering in Düsseldorf, Jahresbeitrag für 1872               |
|        | 23. |     | Dr. Ed. Lichtenstein in Berlin, desgl.                                             |
| 18     | 24. | *   | Book Do. 41 Power in Books Josef                                                   |
| *      | 24. | *   | Lament in Manches Asset                                                            |
|        | 25. |     | D. Di. Dan M. J. Pour bank Mr. 3 1                                                 |
| *      |     | *   | Hofrath Dr. v. Tommasini in Triest, desgl 2                                        |
|        | 26. | *   | C. I. W. I. D. D. Databash to Decides Assist                                       |
|        | 28. |     |                                                                                    |
| Juli   | 8.  | *   | " Prof. Dr. Barkow in Breslau, desgl 2 "                                           |
|        | 8.  | m   | " MedR. Prof. Dr. Ubde in Braunschweig, desgl 2                                    |
| 79     | 8.  | 7   | , Dr. Petermann in Gotha, desgl                                                    |
| 19     | 9.  | ,   | " Geh. MedR. Prof. Dr. E. H. Weber in Leipzig, desgl 2 "                           |
|        | 10. |     | " Dr. Finach in Bremen, desgl 2 "                                                  |
| я      | 11. | *   | Ministerialrath L. Freiherra v. Hohenbühel-Heufler in Wien, desgl                  |
|        | 12. |     | . Prof. Dr. C. Bruhns in Leipzig, Ablösung der Jahresbeiträge 20 .                 |
| -      | 12. |     | Dr. Spiess sen. in Frankfurt a.M., Jahresbeitrag für 1872 . 2                      |
| -      | 12. |     | Dir. Dr. R. Richter in Saalfeld, desgl 2                                           |
|        | 15. |     | Prof. Dr. K. B. Heller in Wien, desgl 2                                            |
| *-     | 16. | - 1 | Prof. Dr. Behn in Dresden, Ablösung der Jahresbeiträge 20                          |
|        | 18. |     | Herrn Geh. MedR. Dr. Günther in Dresden, Jahresbeitrag für 1872 2                  |
| •      | -0. |     | Dr. Behn.                                                                          |

## Gestorbenes Mitglied.

Am 7. Juni 1872: Dr. Robert Wight, Botaniker, su Reading bei London. Aufgenommen den 3. August 1832, cogn. Roxburgh I.

Dr. Behn.

#### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 11. Juli 1872.)

F. ab Herder. Plantae Severzovianae et Borszcovianae. Fasciculus 2. (Supplementum ad enumerationem plantarum in regionibus Cis- et Transiliensibus a cl. Semenovio anno 1857 collectarum.) — 8°.

Offenbacher Verein für Maturkunde. Bericht über d. Thätigkeit d. V. 11 (1869/70), 12 (1870/71). — Offenbach a/M. 1870/71. 8°.

Wilhelm Sklarek. Der Naturforscher. Jahrgang 5, Nr. 11—26. — Berlin 1872. 4°.

- P. v. Strobel. Oggetti dell' età della pietra levigata rinvennti nella provincia di San Luis nella republica Argentina. Lettera inviata al s. G. de Mortillet. — Parma 1867. 8º.
- Materiali di Paletnologia comparata raccolti in Sudamerica. Parte prima, iconografia; sezione prima, oggetti di pietra.

  Parma 1868. 8°.
- Die Wissenschaft, die Steuerpflichtigen und die Gelehrtenversammlungen. — Wien 1872. 8°.
- J. P. Ullersperger. Geschichtsumries der Pharmacie im Königreiche Italien. Separat-Abdruck aus Buchner's N. Repertorium Bd. 21, p. 257. — 8°.

Alphonse le Roy. L'Université de Liége depuis sa fondation. — Lattich 1869. 8°. (Uebersandt vom Autor und der Univers. zu Lättich.)

Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematischphysische Classe. Abbandlungen, Band 9, Nr. 1, 2, 8. — Leipzig 1869. 8°.

- Berichte 1867, Nr. 3, 4; 1868, Nr. 1-3; 1869, Nr. 1. - Leipzig 1868/69, 8°. Philomathie in Neisse. Bericht 17 (Oct.

1869 — Apr. 1872). — Neisse 1872. 8<sup>6</sup>.
Anton Franz Besnard. Die Mineralogie in ihren neuesten Entdeckungen und Fort-

schritten i. d. Jahren 1870 und 1871 (Jahresbericht 23 und 24). — 8°. Verein für die deutsche Nordpolarfahrt.

Bericht über die Sitzungen 1—16 nebst Anlagen. — Bremen 1870/71. 8°. Raturwissenschaftlich-medicinischer Verein in Innsbruck. Berichte, Jahrgang 2, Heft 2, 3. — Innsbruck 1872. 8°.

Maturhistorisches Landesmuseum von Karaten. Jahrbuch, Jahrgang 19, 1870 (Heft 10). Herausgegeben von J. L. Canaval. — Klagenfurt 1871. 8°.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten. Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde, 1872, Nr. 21—27. — Berlin 1872. 4°.

Carl Bolle. Zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Vereins zur Beförderung des Gartenhaues in den Königl. Preussischen Staaten. Berlin, den 23. Juni 1872. — 8°.

Regia Societas Scientiarum Upsalensis. Nova Acta, Series 3, Vol. 8, Fasc. 1. — Upsala 1871. 4°.

Westerlund: Exposé critique des Mollusques de terre et d'eau douce. Lundell: De Desmidiaceis, quae in Sorcia inventae sunt. Gyldén: Recherches sur la rotation de la terre. Hoppe: Systèmes de lignes et de surfaces égales.

Observatoire de l'Université d'Upsal. Balletin météordogique menseul Vol. 1 (1889). Vol. 2, Nr. 7—12 (1870); Vol. 3 (1870/71). Her asseggeben von der Universität und der Keesellsch. d. W. zu Upsala. — Upsala 1870/71. 4°. (Universität von d. kön. Gesellsch. d. Was zu Upsala).

Maturwissenschaftliche Gesellschaft Isis in Dresden. Sitzungsberichte 1872. Nr. 1—3. — Dresden 1872. 8°.

Armand Thielens. Notice sur quelques plantes rarea ou nouvelles à la flore Belge. Aus: Bulletin de la Soc. roy. de Botanique de Belgique, t. 10 p. 167—173; Sitz. v. 3. Dec. 1871.—8°.

Société géologique de France. Bulletin, Sér. 2, Tome 28, Feuilles 15—19. — Paris 1872. 8°.

Richard Schomburgk. Catalogue of the Plants under Cultivation in the Government Botanic Garden, Adelaide, S. Austr. — Adelaide 1871. 8°.

- Report of Director of Adelaide Botanic
   Garden 1871. Adelaide 1872. 4°.
- The Culture of Tobacco. A paper read before the Chamber of Manufacturers. — Adelaide 1872. 8°.
- [Agricultural Capabilities of South Anstralia.] Supplement to the S. Austr. Government Gazette July 14, 1870. — Adelaide, 4°, (2 Exemplare).
- Naturwissenschaftlicher Verein zu Magdeburg. Abhandlungen, Heft 3. — Magdeburg 1872. 8°.
- 1872. 8°.

   Jahresbericht 1. 2. Nebst Sitzungsberichten 1871. — Magdeburg 1872. 8°.
- Verein für Naturkunde zu Cassel. Bericht 16, 17, 18 (1866—1871). Cassel 1871. 8°.
- Leipziger polytechnische Gesellschaft. Blätter für Gewerbe, Technik und Industrie. Bd. 6, Nr. 6-9. — Leipzig 1872. 8°.
- Kongelige Danske videnskabernes Selskab. Natorvidenskabelige og mathematiske Afhandlinger, Deel t —12. — Kopenhagen 1824 — 46. 4°.
- Philosophiske og historiske Afhandlinger, Deel 1-7. - Kopenhagen 1823-45. 4°.
- Skrifter, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling, femte Rackke, Bind 1; 3-8; 9, Nr. 1-5. — Kopenhagen 1849-71. 4°. Band 9 enthått: Eschricht: Ni Tavier til
- Band 9 enthait: Eschricht: Ni Tayler til Oplyaning of Hvaldyrenes Bygning. Thomsen Thermochemiske Undersoegelser 5-10. Colding: Om Stroemningsforholdene i almindelige Ledninger og i Havet.
- Skrifter, historisk og philosophisk Afdeling, femte Rackke, Bind 1—3; 4, Nr. 1—6.
   Kopenhagen 1852-71. 4°.
- Oversigt over Forbandlinger 1 Aaret 1842—1870; 1871, Nr. 1, 2. — Kopenhagen 1843—71. 8°.
- K k. Wiener Sternwarte. Meteorologische Beobachtungen im Jahre 1867. Separat-Abdruck aus den Annalen d. Wien, Sternw. — Wien 1872. 8°.
- R Richter. Untersilurische Petrefakten aus Thüringen. Separat-Abdruck aus d. Zeitschr. d. Deutschen geologis hen Gesellschaft Jahrgang 1872. — 8°.
- Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere Memorie, Cl. di Sc. matem. e natureli, Vol. 12, Fasc. 2, 3, 4. — Mailand 1871/72. 4°.

- Polli: Sulla influenza delle materie minerali ne processi nutritivi dell' organismo umano. Lombardini: Esami degli stadji idrologici fatti e da farsi sul Tevere, e cenno dei provvedimenti che richiederebbe la condizione delle sue adjacenze. Verga: Della monomania bestemminate.
- Ver ga: Pelia monomania bestemmante.

  Schia parrelli: Sulla reissione fra le conete, le atelle cadenti el i meteoriti. Lombardini: la sulla reissione del meteoriti. Lombardini: Sulla reissione di la sulla sulla
- Civelli e Maggi: Interno agli organi essentiali del a ripordazone delle anguile, alle particolarità anatomiche del loro apparecchio escretore genito-orinario, e alla forma del loro intestina, come carattere specifico. Porta: Dei metodi operativi del labbro leproine congenico complicato. Garovaglio: De Licheninbus endocarpeis mediae Europace Commentarus. Sang all'11: I mostri doppi.
- Memorie, Cl. di Lett. e Sc. morali e politiche, Vol. 12, Fasc. 2. — Mailand 1871. 4.

   Rendiconti, Scr. 2. Vol. 3. Fasc.
- Rendiconti, Ser. 2, Vol. 3, Fasc. 16-20; Vol. 4; Vol. 5, Fasc. 1-7. Mailand 1870/72. 8°.
- Fondazione scientifica Cagnola. Atti. Volme 5, Parte 2, 3 (1870, 1871). — Mailand 1871. 8º. (Uebersandt von R. Istituto Lombardo di Sc. e Lett.)
- Lombroso: Studj cli-ici ed esperimentali sulta natura, causa e terapia della pellagra. Orlandini: Mongrafia delle sostanze veuefiche ed esplosive che si traggono dal carbon fossile.
- Friedrich Nobbe. Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen, 1872 (Band 15), Nr. 3. — Chemitz 1872, 8°.
- Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Anzeiger 1872, Nr. 13—16. — Wien 1872. 8°.
- Académie royale de médecine de Belgique. Bulletin, Année 1866, Sér. 2, Tome 9, Nr. 6, 7, Brüssel 1866. 8°. — Sér. 3, T. 6, Nr. 1, 2, 3, 5. — Brüssel 1872. 8°.
- -- Mémoires couronnés in-8°. Tome 1, Fasc. 4. — Brüssel 1871. 8°.
- Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen, Band 2, Nr. 2-5. — Wien 1872. 8°.
- K. k. geologische Reichsanstalt in Wien. Abhandlungen, Band 5, Heft 3. — Wien 1871. 4°.
- Laube: Die Echinoiden der Oesterreichisch-Ungarischen oberen Tertaerablagerungen.

— Jahrbuch (1872) Band 22, Nr. 1. — Wien 1872. 4°. Dabei: Tschermak, Mineralogische Mittheilungen, Jahrgang 1872, Heft 1.

Wien 1872. 4°.
 Verhandlungen 1872, Nr. 1—6.

Wien 1872. 4°.

Königl. bayerische Akademie der Wissenschaften zu Müuchen, mathenatisch-pkysikalische Classe. Sitzungsberichte, 1871, Heft 3, Titel; 1872, Heft 1.— München 1871/72. 8°.

Kön. preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Monatebericht, 1872 Marz. — Berlin 1872. 88.

Wenzel Gruber. Ueber einen neuen secundarius), mit Bemerkungen über dem Tarusu überhanpt. Aus: Mémoires de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersbourg, Série 7, Tome 17. — Petersburg 1871. 4.º

— Zergliederung eines rechten Armes mit Duplicität des Daumens. Aus: Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersbourg, Tome 8 (p. 181). — Petersburg 1871. 8º.

 Zergliederung eines linken Armes mit Duplicität des Daumens. Aus: Mélanges biologiques etc., Tome 8 (p. 282).
 Petersburg 1871. 8°.

Ueber einen vom Musculus semitendinosus abgegangenen M. tensor fasciae suralis.
Aus: Mélanges hiologiques etc., Tome 8 (p. 437).

Petersburg 1872. 8<sup>8</sup>.

— Nachträge zu den Varietäten des Muaculus palmaris longus. Aus: Mclanges biologiques etc., Tome 8 (p. 441). — Petersburg 1872. 8°.

— Ueber einen Musculus biceps brachii mit einem Caput coracoideum und einem Caput humerale anomalum statt des mangelnden Caput glenoideum. Aus: Mélanges biologiques etc., Tome 8 (p. 451). — Petershurg 1872. 8?

— Ein den mangelnden Musculus palmaris longus durch einen supernumerären Bauch ersetzender Musculus radialis internas longus bicaudatus beim Menschen. Aus: Mélanges biologiques etc., Tonne 8 (p. 457). — Petersburg 1872. 89.

— Nachträge zu den Varietäten des Musculus radialis internus brevis. Aus: Mélanges biologiques etc., Tome 8 (p. 459). — Petersburg 1872. 8°.

 Nachträge zu den supernumerärea Handwurzelknochen des Menschen. Aus: Mélanges biologiques etc., Tome 8 (p. 473). — Petersburg 1872. 8°.

— Ueber einen Musculus costo-coracoideus supernumerarius beim Menschen. Aus: Mélanges biologiques etc., Tome 8 (p. 499). — Petersburg 1872. 8°.

Société entomologique de France. Annales, Série 5, Tome 1. — Paris 1871. 8°.

 Finsch. Description of a new Species of Penguin. Separat-Abdruck aus: Proceedings of the Zoological Society of London. May 12, 1870. — 8°.

— Monographie der Gattung Certhiola. Separat Abdruck aus: Verhandlungen d. k. k. zoologisch - botanischen Gesellschaft in Wien. 1871. — 8°.

Otto Ule. Aus der Natur, Essays, Erste und zweite Reihe. — Leipzig 1871. 8°.

Warum und Weil. Physikalischer Theil.
Zweite Auflage. — Berlin 1871. 8°.

Die Chemie der Küche. Zweite Aufl.
 Halle 1872, 8<sup>a</sup>.

— Die Natur, Jahrgang 19 (1870), Nr. 33—52, Titel; Jahrgang 20 (1871); 21 (1873) Nr. 1—26. — Halle 1870/72. 4°.

Georg Seidlitz. Fauna Baltica. Die Käfer der Ostseeprovinzen Russlands. Lieferung 2. — Dorpat 1872, 8°.

Universität zu Kiel. Schriften aus dem Jahre 1871. Band 18. — Kiel 1872. 4°.

K. k geographische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen, Band 14 (1871). — Wien 1871. 8<sup>3</sup>.

Geological Society of London. The Quarterly Journal, Vol. 28, Part 2 (Nr. 110). — London 1872. 8°.

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Journal, Vol. 1, Nr. 3. — London 1872. 8°.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademien. Handlingar. Neue Folge, Band 7, Heft 2; 8; 9, Heft 1. — Stockholm 1868/71. 4°.

Cleve: Om några derivator af den Gros'ska Platinsbasen II. Ag ar dh: Bidrag till kännrdomen af Spetsbergena Ålger, iennet Tillägg. Holmgren: Sur l'intégration de l'équation différentielle  $(a_2 + b_2 x + c_2 x^2) \frac{dy}{dx} + (a_1 + b_1 x) \frac{dy}{dx}$ 

+ and = 0. Edlund: Bestämning of vigts-7 ° 07 = U. Euluna: Bestamming of viges-forbillands mellan det Svenska skålpundet och den Franska kilogrammen. Stål: Fabricianska Hemipterarier, efter de i Köpenhamn och Kiel för-varado typexemplaren I.

Stål: Fabricianska Hemipterarter, efter de i Höpenhamn och Kiel förvarade typexemplaren II. Linnarsson: Om Vestergötlands Cambriska och Linnarsson: Um Vestergottande Cambriska och Situriska aflagringar. Thalén: Jodgaseun absorp-tionsspectrum. Heer: Flora fossilis Alaskana. Holmgren: Bidrag till kännedomen om Beeren Eilande och Spetsbergens Insectiana. Lem-atröm: Recherches expérimentales sur la marche strom: Recherches experimentales sur la marche d'intensité des courants d'induction voltaique. Heer: Die miocene Flora und Fauna Spitabergena. Lemastrom: Magnetiska Observationer under Svenska polarespeditionen år 1868. Norden-akiöld: Meteorstensfallet vid Hensle den 1 Januari 1869. Holmgres: Om elektriciteten som kosmisl kraft. Nordenskiöld: Meteorologiska inkttagelser anstalida på Beeren Eiland vintern 1865—1866, af Tobiesen, och inom Norra Polarhafvet sommaren 1868 af von Ottler och Palander.

Stål: Enumeratio Hemipterorum L. Malm: Hvaldjur i Sveriges Museer år 1869. Möller: Undersökning af Planeten Pandoras rörelse. Ek-man: Om salthalten i hafsratitet utmed Böhn-lanska kusten. Heer: Fossile Fiera der Bären

 Öfversigt af förhandlingar. Jahrgang
 27 (1869. 1870). — Stockholm 26; 27 (1869, 1870). — 1870/71. 80.

- Meteorologiska lakttagelser i Sverige. Band 9; 10; 11 (1867, 68, 69). - Stockholm 1869/71, 4°.

- Lefnadsteckningar. Band 1, Heft 2. -Stockholm 1870, 80

- [Mitgliederliste.] Mai 1870, Mai 1871. - 80.

F. F. Carlson. Minnesteckning öfver Erik Gustaf Geijer. Vorgetragen in d. k. schwed. Akad. d. Wiss. — Stockholm 1870. 8°.

## Die 45.\*) Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte

tritt in diesem Jahre zur Erinnerung an die dort vor 50 Jahren erfolgte Gründung derselben zum zweitenmale in Leipzig zusammen, aber nicht wie bisher immer, in der zweiten Hälfte des Septembers, sondern der Messyer-

hältnisse wegen bereits während der Tage vom 12. bis 18. August. Die Geschäftsführer, die Herren Proff. Thiersch und Zirkel, machen in dem Einladungsschreiben darauf aufmerksam, dass eine Anzahl Eisenbahn-Directionen Fahrpreisermässigungen für die zur Versammlung Reisenden zugestanden haben, und dass diejenigen, welche davon Gebrauch zu machen wünschen, die als Legitimation vorzugeigenden Aufnahmekarten gegen portofreie Einsendung von 4 Thir. an die Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt [Leipzig, Brühl 64] (wobei anzugeben ist, ob der Betreffende Mitglied oder Theilnehmer sein wird) im Vorans erhalten können.

<sup>\*)</sup> Hatten alljährlich Versammlungen stattgefunden, so wurde dies die 51 gewesen sein. Aber 6 mal musste dieselbe ausgesetzt werden: 1831 und 1865, beidesmal in Wien, wegen der Cholera, and 1805, bedesmat in vica, wegen and 1805 are Regensburg, 1869 in Königsberg, 1860 in Königsberg, 1860 in Rostock wegen politischer Verhältnisse.

## Zur Grandungsgeschichte der Versammlungen Deutscher Naturforscher und Aerzte.

Man glaubt gowöhnlich und seibet Männer, welche der ersten Versammlung beiwohnten, s. B. C. G. Carus (Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten Th. II. p. 182) behaupten es, dass die am 18. Oct. 1822 in Leipzig zusammentretenden Naturforscher den ersten Versuch jener Wanderversammlungen bildeten, welche später in manchen anderen Ländern und bei den verschiedensten Fachgenossen so vielen Beifall fanden, dass sie geeignet sind, unserem Zeitalter das Gepräge aufzudrücken.

Davon ist nun swar wahr, dass die Versammlungen der Deutschen Naturforscher und Aerate sehr bald einen solchen Aufschwung nahmen und die Augen derartig auf sieh zogen, dass sie ihre Vorgänger verdunkelten und anderen zum Vorbilde dienten; aber es ziemt sich zu bekennen, dass sie einem auswärts gegebenen Beispiele nachstrebten. -

Die Gründer selbst und unter ihnen vor allen Oken, batten kein Hehl daraus, wiesen vielmehr immer von neuem darauf hin, dass es die Schweizer waren, deren am 6. Oct. 1815 von Gosse\*) gegründete Schweizerische Naturforschende Gesellschaft \*\*) zum Vorbilde diente.

\*) Henry Albert Gosse, geboren zu Genf den 25. Mai 1753, Chemiker und Naturforscher, Präsident der Société de physique et d'histoire na turelle, sowie der Société des naturalistes zu Genf,

versammelte am bezeichneten Tago eine Gesellschaft versammete am oezerenteen i age omet eesenscent von Naturforchern aus 8 Cantonen (Geaf, Waadt und Bern) zu einem gemeinschaftlichen Mahle in dem Belvedere seiner Einsiedelei (Fremitage) zu Mornex auf dem Mont Saleve bei Geaf (auf damals Savoyeschem, jetzt Französischem Boden), bean-tragte dort seinen Plan, der am Abend in Genf

Auch die Begründung der Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerste hatte ihre Schwierigkeiten. Die Einzelnheiten, die für die damalige Zeit recht charakteristisch erscheinen, sind weniger bekannt, als sie verdiepen, vielleicht auch deshalb, weil die Vorakten sich hauptsächlich auf den Umschlägen der Oken'schen Isis befinden, die vielfach verloren gegangen sein mögen. --

Das Anfblühen der Schweizerischen Gesellschaft erweckte den Wnnsch, Achuliches in Deutschland zu begründen, fast zu gleicher Zeft in mehreren Männern.

Der treffliche Bojanus in Wilna befürwortete den Plan. Schweigger forderte in seinem Journal für Chemie und Physik seine Leser dazu auf, aber L. Oken führte fin in's Leben.

Auf dem Umschlage des 2. und 3. Heftes der Isis für das Jahr 1821 findet sich (mit leichter Abweichung) folgende Anzeige:

#### "Versammlung der Deutschen Naturforscher und Aerate.

Es wird nächstens ein ernsthafter Vorschlag zur Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerste (nach Art der Schweiner) gemacht. Die Versammlung soll im September zu Leipzig sein. Wer daran Theil nehmen will, beliebe seinen Beitritt angnzeigen. Es

Gosse erlebte aber

n Beschluss erhoben wurde.

Febr. 1816.

Anch wat dieser von Goste gebildete Versie nicht der erste Versuch zu einem solchen Unternehmon. Die Schweizer hatten in ihren für die einzelnen Cantone gebildeten naturforschenden Lokalvereinen einen lebhaften Impuls zu einer Vereinigung für das ganse Land und die ersten, aber sum Theil aus politischen Gränden misslungenen Versuche erstrecken sich bereits in das vorige Jahrhundert (cf. J. Siegfried, Geschichte der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft [Zürich 1865, 4°] p. 2-3).

die auf den 3. Oct. 1816 in Bern verabredete nach ste Zusammenkunft nicht mehr. Am 26. Dec. 1815 traf ihn ein Schlaganfall und er starb am 1. \*\*) Der Verein hiess ursprünglich Société helrétione des sciences naturelles, dann Aligemeine

Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Natr wissenschaften und nahm erst später den obigen kürzeren Namen an.

gebött natörlich Jeder dazu, welcher im Stande ist, deutsch vorsutragen, in welchem Lande er auch leben mag. Er versteht sich natörlich von selbet, dass Niemand verpflichtet ist zu kommen. Man muss aber eine gewisse Zahl von Namen vorläufig bekannt machen können, damit die Entferntern sicher wissen, dass ist die Heise nieht vergeblich machen. Er müssen sich daher vor allen Diejenigen, welche in der Naho von Leipzig wohnen, erklären. Wann einige Dutzend Namen eingegangen sind, so werden sie in der Jus bekannt gemacht. Er muss vor allem ein Stock vorhanden sein, damit sieh die Urbrireso anschliesen können.

Im 5. Hefte der Isis für 1821 p. 196 u. folg. erfolgte nun nach der Berichterstattung über die Schweizerische Versammlung vom 25—28. Juli 1820 in Genf der angekündigte Vorsehlag.

Der Erfolg der Schweizer Gesellschaft wird als Ausgangspunkt genommen, solche Versammlingen als der allgemeine Wunsch der Deutschen Naturforscher hingestellt, die etwa wegen der politischen Gefährlichkeit der Unternehmen gehogtte Bestorgniss als grundles nachgewiesen und in 8 Punkten ein Schema des Planes für die Stägige Versammlung im Sept. 1821 in Leipzig gegeben. Es wird schliesslich die Versicherung wiederholt, dass die Naturforscher, die ihr Kommen zusicherten, und Zeit und Ort genauer in der Isis bekannt gemacht werden sollten.

Aber noch war das Heft nicht versandt, so wurden auch abrathende Stimmen laut. Der verdieste Goldfras in Bonn entwickelte in einem langeren, für die Verhältnisse jener Zeit sehr lesenswerthen Schreiben seine zahlreichen Bedenken gegen das Unternehmen und sehloss mit einem weeentlich abweichenden Vorschlage.—

Oken rückte den Artikel von Goldfuss unmittelbar nach seiner Aufforderung in die Isis (l. c. p. 198—202) und fügte dann hinzu:

"In diesem Aufsatze siehst Du geschildert den Dentschen vorn and den Deutschen hinten, den Deutschen oben und den Deutschen unten. Bedenklichkeiten macht der Beutel, Bedenklichkeiten die Reise, Bedenklichkeiten die Gesichter, Bedenklichkeiten die Quartiere, Bedenklichkeiten das Wissen, Bedenklichkeiten der Saal, Bedenklichkeiten der Nutzen, endlich Bedenklichkeiten gar die Regierungen! zuletzt werden zum Troste Partitiv - Versammlungen vorgeschlagen! Will der Deutsche sich zur Barbarei verdammen, nun so sei er Barbar und bleibe er Barbar in alle Ewigkeit! Der Freund der Wissenschaft muse sich dann an cultivirte Völker halten, welche ihre Privatrücksichten und Originaleitelkeiten aufzuopfern wissen, um vereint die Wissenschaften vorwärts zu bringen

Es hleibt demnach dabei; sobald sich etwa zwei Untzend gemeldet haben, werden sie in der Isis abgedruckt."

Es erfolgte nunmehr auf dem Umschlage des 6. Heftes der Isis für 1821 nachstehende Anzeige:

## "Zur Versammlung

der Dentschen Naturforscher und Aerste,

welche um die Mitte des Septembers dieses Jahres zu Leipzig Statt haben wird, haben sich gemeldet:

- 1. Bojanus, Prof. zu Wilna (für 1822).
- Nees v. Esenbeck, Prof. zu Bonn.
   Kieser, Prof. zu Jena.
- 4. Wilbrand, Prof. zu Giessen.
- 5. Reichenbach, Prof. zu Dresden.
- 6. Kaspar Graf von Sternberg.
- 7. Carus, Prof. zu Dresden.
- 8. Ficinns, Prof. daselbst.
- 9. v. Froriep, Medicinalrath zu Weimar.
- 10. Pierer, Hofr. zn Altenburg.
- 11. Wenderoth, Prof. zu Marburg.
- 12. Breithaupt, Edelstein-Inspector zu Freiberg.
- 13. Göden, Arzt zu Friedland in Mecklenburg.

Die Zusammenkunft kann also als entschieden betrachtet werden. Es müssen demnach diejenigen, welche daran Theil nehmen wollen, sich sobald als möglich melden (was ihnen jedoch keine Verbindlichkeit zu kommen, auflegt), damit die Vorkehrungen wegen des Saales u. s. w. getroffen werden können. Jeder wird begreifen, dass, wenn man nicht einigermassen die Zahl der Kommenden kennt, man nicht im Stande ist, die gehörigen Anordnungen zu machen. Man muss diese Versammlung als eine Akademie der Wissenschaften betrachten, welche fährlich nur einmal eine Sitzung hält, in der jeder das Beste von dem mittheilt, was er indessen entdeckt hat. Die genaue Zeit, wann die erste Versammlung istwird zu rechter Zeit angezeigt werden. -Hauptvorschläge werden sein: 1) Gemeinschaftliche Herausgabe der Arbeiten aller naturforschenden Gesellschaften; 2) Zusammenwirken bei einer Herausgabe eines naturhist. Wörterbuches: 3) desgleichen bei dem schon erscheinenden medicinischen."

Es echien demanch die erste Versummlung der Deutschen Naturforscher und Aerste für den 18. Sept. 1821 eine ausgemechte Sache. Allein sie zerschlug sich doch wieder. Es mag sein, dass mehrere, die zu kommen zugesagt hatten, wie z. B. Bojanus, erst zum Herbette 1822 sich frei machen konnten. Die Hauptsache blieb wohl, dass L. Oken selbst sich veranlaset sah, statt nach Leipsig nach Paris zu reisen und man Belenken trug, ohne ihn die erste Versammlung abzuhalten.

Der Umschlag des 7. und 8. Heftes der Isis für 1821 enthält folgende Anzeige:

## "Versammlung der Deutschen Naturforscher und Aerzte in Leipzig.

Es kann nun hierüber Folgendes bekannt gemacht werden:

 die erste Versammlung hat im September des folgenden Jahres statt.

Leop. VII.

- 2) zwei Naturforscher zu Leipzig haben die Besorgung aller Einrichtungen übernommen. Einer sorgt für den Saal, die Sitze n. z. w. Er lässt den Geschäftsführer der Versammlung wählen. Dieser ordnet sodann die Geschäfte, ammelt für alles Nöthige die Stimmen, bestimmt die Folge der Vorträge, Versuehe n. s. w.
- 3) der andere trifft Anstallen, dass diejenigen Gelehrten, welche Privatwohnungen vorziehen, dergleichen leicht auf 8 Tage zur Miethe bekommen k\u00fcmen. Es m\u00e4ssen sich deshalb alle, die zu kommen gesomen sind, melden, damit solehe Gef\u00e4lligkeit zicht unnothliger Weise besch\u00e4firet werde. Das Melden kann nach Bequemlichkeit bei Prof. Schw\u00e4grichen in Leipzig oder bei der Redaction der l\u00e4s gesecheben.
- 4) die zu Leipzig bestehende naturforschende Gesellechaft hat sich auf das frenndlichste erboten, zur Erreichung der Zwecke der grossen Veraammlung auf alle Art mitzuwirken.
- 5) Wir sind in den Stand gesetzt anzeigen zu können, dass die Stadtbehörden zu Leipzig der Versammlung alle Bereitwilligkeit werden angedeihen lassen.
- 6) Um allen Anfwand zu vermeiden, werden keine Gastereien gehalten. Man wird aber Abends an irgend einem öffentlichen Orte zusammen kommen, wo jeder nach Belieben sein eigener Gast ist.
- 7) Der Hauptzweck der Versammlung ist; sich zu sehen, sich kennen und schätzen zu lernen, damit einerweits ein freundliches Verhaltniss unter den Geishrten bergestellt und eine billigere wechselestigt Beurtheilung bewirkt werde; und damit anderzeseits gemeinschaftliche Arbeiten verahredet werden, welche als Zeugen dessen, was jetzt das Deutsche Volk hervorzubringen vermag, betrachtet werden kömen. Dergleichen sind gemeinschaftliche Hersusgale der Abhandlungen der vielen physicalischen, naturforschenden und ürztlichen Gesellschaften, welche einneln keins Verleger.

und Abnehmer finden, ein Wörterbuch der Mathematik, der Physik and Chemie, der Naturgeschiebte und der Medien, eine Encyclopädie der physicalischen Wissenschaften; ferner Tausch- und Kanf-Verlehr mit Mineralien, Pflanzen, Thieren, Skeletten n.s. w.

8) Ein Nebeusweck ist, den Gelehrten, welche eine Entdeckung gemecht, welche grosse Werke angelegt haben, Gelegenheit zu geben, dieses durch mündliche Vortrags schnell und deutlich bekannt zu machen, ihren Ideen allseitigen Eingang zu verschaffen, ihre Priorität zu sichern, ihren Arbeiten ein gute Vorurtheil und dadurch Verleger und Abnehmer zu gewinnen.

 Damit jeder die Reise am vortheilhaftesten einrichten k\u00f6nne, wird hier die Ankunst der fahrenden Posten in Leipzig angezeigt;

a) Von Berlin, Dienstags und Freitags früh.
 b) - Braunschweig, Mondtags und Freitags

Morgens.
c) - Breslau, Sonntags und Donnerstags
Abends.

Abends.

4) - Cassel, Mondtags und Donnerstags
Vormittags.

e) - Coburg, Dienstags und Sonnabends Nachts,

) - Crossen, Frankfurt, Mondtags und Donnerstags früh.

 Frankfurt am Main, Dienstags and Freitags früh.

 Magdeburg, Dienstags und Sonnabends Nachts.

 i) - Nürnberg, Sonntags und Mittwochs früh.
 k) - Prag über Dresden, Mondtags und Freitags Nachmittag, Mittwochs und Sonnabends Vormittag.

Da nun alle Postwägen Sonntags, Mondtags und Dienstags ankommen: so ist ein Mittwoch der gelegensto Tag zur ersten Versummlung.

 Sobald man ankommt, meldet man sich bei dem Ornithologen Heinr. Ploss (Grimmaische Gasse Nr. 593), um Ausknnft über Wohnung, Versammlungsort und -zeit zu erhalten."

Diese Verschiebung führte indess zu unvorhergseichenen Unannehmlichkeiten. Es war wohl nieht gemügend darauf hingewiesen, dass die Versammlung für 1821 ausfalle nud auf 1822 verschoben sei; wenigstens hatten einige Naturforscher dies misswerstanden.

Die allgemeine Augsburger Zeitung vom 13. Oct. 1821 brachte folgende Mittheilung: "Einige Worte zur Warnung über Herra Dr. Okon's Versammlung der Naturforscher und Aerste Deutschlands zu Leipzig").

Bekanntlich katte Herr Dr. Oken, vormaliger Professor zu Jena, in der Isis 1821 den Einfall, Naturforscher und Aerzte Deutschlands zu einer allgemeinen Versammlung nach Leipzig zn laden, kündigte im Juliushefte dieses Jahres auf dem Umschlage die Mitte Septembers als Termin an, bis welchem man sich längstens zu Leipzig einfinden müsste, und versicherte der ganzen Deutschen Welt die Ankunft der II. H. Bojanus, Froriep, Goeden, Goldfuss, Nees v. Esenbeck, Reichenbach, Grafen v. Sternberg, Wenderoth, Wilhrand and mehrerer anderer würdiger and verdienter Männer um diese Zeit zu Leipzig. Um diese Männer, zugleich mit den berühmten Naturforschern und Aerzten Leipzigs und des benachbarten Halle kennen zu lernen, verliessen wir wenige Tage nach dem Empfang des Jnliusheftes unsre Wohnorte, Tag und Nacht mit Extrapost forteilend, um ja, wie es im Juliushefte der Isis bestimmt wurde, bis Mitte Septembers sicher in Leipzig einzutreffen.

<sup>\*)</sup> Einsender hålt es får Pflicht, diese freuudschaftliche Mittheilung in der Allgemeinen Zeitung zur Kenntniss des deutschen Publikums zu bringen, da auch ihm ange-ehene Gelehrte bekannt geworden sind, welche IHr. Oken von der Isar, vom Lech und vom Inn nach Leipzig zu reisen unnöthiger Weise veranlasst ha.

Wir kamen am 12. und 17. September daselbt an, fragten um die Versammlung der Naturforscher und Aerste Deutschlands, und erhielten zur Auskumft die Antwort: doss Herr Dr. Öken statt nach Lisping nach Paris gereist wäre und die Versammlung bis auf den September des nicheten Jahres verneboben habe. Wir glaubten, dass unsere Freunde, bei welchen wir uns erkundigten, uns zum Besten haben wollten, sahen aber gar bald zu unserm Erstannen, dass aus dem Spasse. Ernst wurde, indem man uns des Angustabeft der Isis vorhielt, in welchem Ifr. Oken auf dem Vimschlag verkündte:

#### "die erste Versammlung hat im September des folgenden Jahres statt."

Sie sehen also, dass Hr. Öken nicht bedachte, dass, wenn en in den Julünshefte seiner Lis die Leate einladet, bis Mitte Septembers zu Leipzig sich zu der Versammlung der Naturhistoriker einzufünden, diese Leute, wenn sie 100 und mehr Meilen von Leipzig entfernt wolnen, sich bereits vor der Ankunft des Augsatheftes, in welchem er seine Einladung zurücknimmt, auf die Reisse machen mussten, und dass er durch sein Benehmen viele rechtseshaften Manner um sehwere Seld, und (was nech mehr ist) um ihre kostlacre Zeit gebracht hat!

Oken hielt es für zweckmässig, diese Warnung in die Isis aufzunehnen. Auf dem Umschlage des 12. Heftes für 1821 liess er sie abdracken und fügte Folgendes hinzu:

"Wir bedauern, dasa diese Gelehrte vergebens nach Leipzig gereiset sind, müssen aber
erklären, dass die wirkliche Versammlung im September 1821 nie in der Isis festgesetzt
worden. Heft VI (also Juny) sit ausdrücklich geagt: "Die genaue Zeit, wann die erste Versammlung ist, wird zu rechter Zeit angezeigt werden. Im Heft VII (also July) nicht August!) wurde sehen angezeigt, dass die Versammlung erst 1822 Statt fünden könne. Es hat sich mithin Niemand, am wenigesten wer sich nicht gemeldet hat, über den Aufschub zu beschweren, der ans hinlänglichen Gründen für rathsam gehalten wurde.

Es wird jöst dieser Gelegenheit aufs Neus wiederholt, dass jeder der im nächten Jahre kommen will, sich melden nüsses, weil dieses der Vorkehrungen wegen unsmyäuglich nöthig sist. Das Medlen kann bei Schwägrichen in Leipzig oder bei der Redaction der las geschehen. Ist einmal die Versammlung entschieden, so wird der Tag der Eröffnung nicht blos in der lass, sondern auch in den Zeitungen bekannt gemenbt." —

Im folgenden Jahre 1822 nahm nun die Sache einen geregelteren Gang. Auf dem Umschlage des 5. Heftes der Isis wurde folgende Anzeige veröffentlicht:

## "Versammlung der Deutschen Naturforscher und Aerzte zu Leipzig.

Die im vorigen Jahre angekündigte und vorbereitete Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Leipzig hat nun um die Mitte des nächsten Septembers wirklich statt. Mehrere Naturforscher und Aerzte haben sich dazu gemeldet; auch werden mehrere naturforschende Gesellschaften ihre Sekretaire schicken, um eine gemeinschaftliche Herausgabe ihrer Schriften zu bereden und zu bewirken. Wer eine Privatwohnung auf die 8 Tage zu beziehen wünscht, beliebe dieses dem Herrn Professor Schwägrichen noch vor Ende Augusts anzuzeigen. Sobald man über den Tag der ersten Zusammenkunft einig sein wird, wird derselbe in der Isis und auch in den Zeitungen bekannt gemacht werden."

Auf dem des 6. nnd 7. Heftes erfolgte folgende weitere Anzeige:

#### "Die erste Versammlung der Deutschen Naturforscher und Aerzte zu Leinzig

hat am achtzehnten September des laufenden Jahres statt. Wer eine Privatwohnung zu beziehen wünscht, beliebe sieh deshalb noch vor Ende Augusts an Professor Schwägrichen zu wenden.

Die Zeitungen werden ersucht, die Anzeige gefälligst aufzunehmen, und einige Male zu wiederholen."

Endlich auf dem Umschlage des 8. Heftes wird die Einladung für 1821 (ef. oben p. 105) fast wörtlich wiederholt, nur ist der 18. September bestimmt als Eröffnungstag genannt und die Postnachrichten sind weggelassen.

Indessen hatte, wie es seheint, das Ansfallen der Versammlung im Jahre 1821 die Zoversicht auf ihr Zustandekonmen im Jahre 1822 sehr geschwächt. Selbst in Leipzig zweißelt man daran. Carus erzählt, dasser bei seiner Ankunft in Leipzig wenig Glauben an irgend einen Erfolg des Unternehmens, und kaum einige Vorkehrungen, um der Versammlung doch wenigsteus ein Lokal anzuweisen, gefunden habe.

Noch bestimmter geht dies aus einem von Prof. Reclam (Kosmos Nr. 9 1857 p. 130) aufgefundenen Inserate der Leipziger naturforschenden Gesellschaft in Nr. 253 des Allgem. Anzeigers der Dentschen vom 17. September 1822 (dem Tage vor der Eröffnung der Versammlung) hervor. Oken hatte, wie oben erwähnt, die Einladung vom Jahre 1821 auf dem Umschlage des 8. Heftes der Isis für 1822 fast wörtlich wiederholt und darunter auch sub 4 den jene Gesellschaft betreffenden Passus. - Die Gesellschaft erklärt nun: dass jene Worte ohne ihr Mitwissen wiederholt worden seien - ungeachtet dessen werde aber die Gesellschaft zufolge der freundschaftlichen Gesinnungen, welche Männer der Wissenschaft und die Naturforscher insbesondere verbinden, es sich zur angenehmsten Pflicht machen, die Zwecke der Versammlung, sobald dieselbe in das Reich der Wirklichkeit trete, zu unterstützen und zu befördern.

Ueber die Besucher und den Verlauf dieser ersten Versammlung haben wir nur sehr unvollständige Kunde. Weder Oken noch Froriep, die doch beide dort waren, haben in ihren Zeitschriften, der Isis und den Notinen f. N. n. H. einen Bericht darüber gegeben. Einige private Mittheilungen und namentlich die dankenswerthen Beiträge, welche Herr Professor Reclam in Leipzig gesammelt und in seiner Zeischrift Kosmos (l. c.) veröffentlicht hat, bilden die in Einzelnheiten nicht ganz übereinstimmenden Hauptquellen. So sind z. B. die Angaben über den Ort, wo die Versammlungen gehalten wurden, abweichend. Carus versetzt sie in ein kleines Auditorium, während Reclam das Comptoir des Bankier Löhr in der Grimmaischen Strasse als Sitzungslokal angiebt. Die geselligen Zusammenkünfte fanden in Rudolph's Garten statt. Es soll zwar ein Protokoll geführt, und dieses in das Protokollbuch der Leipziger naturforschenden Gesellschaft niedergeschrieben sein. Trotz der sorgsamsten Tage lang fortgesetzten Nachforschung hat sich jedoch dieses Protokollbuch nicht auffinden lessen\*)

Als Mitglieder der Versammlung sollen bei der Eröffnung 11 Naturforscher und Aerzte zugegen gewesen sein\*\*), denen sich später noch 9 anschlossen\*\*\*), so dass die volle Zahl

<sup>2)</sup> Diese Angube erscheist nicht eben wahrscheistich, wem nam das Verhalten jerer Gesellsschaft am 17. und die weitere Angabe berücksichtigt, dass der Sesterauf derselben (Herr Plousy) bei der ersten Sitzung nicht anweiend war. Er hatte tegenheiten abgehalten entschuldigt, Zu ihrer grossen Erheiterung erfahren jedoch die Auwesenden, dass diese angeblechen "Kamiltenangeleynbeiten" hat Austopfine eines Britälisch bestanden, um weichen betreit der den Gasten zeigen, dass den Gasten zeigen.

<sup>\*\*)</sup> Becker (Leipzig), Professor Carus (Dresden), Geh Rath Formey (Berlin), Oberlieutenant Heyden (Frankfurt a.M.), Professor Kunze (Leipzig), Dr. Martini (Leipzig), Hofrath Oken (Jena), Professor Reichenbach (Dresden), Hofrath Schulz (Berlin), Professor Schwägzichen (Leipzig), Dr. Thione man (Leipzig).

<sup>\*\*\*)</sup> Professor Gilbert (Leipzig), Obermedicinalrath v. Froriep (Weimar), Musikalienhandler Fr. Hofmeister (Leipzig), Kaufmann H. Pless

20 betrug, eine Zahl, die auch in der Eröffnungerede der 25. Versammlung im Jahre 1847 zu Aachen, die als das erste Jubelfest betrachtet wurde, angeführt wird. Doch erzählt man auch von einigen (einem Prager und einigen preussischen) Gelehrten, die den Sitzungen incognito beigewohnt hatten, weil sie die Befürchtung begten, dass die Versammlung und deren Mitglieder "missliebig" sein könnten. Oken eröffnete die Versammlung durch einige kräftige und entschiedene Worte, er hob bervor (und der Erfolg hat seine Voraussicht bestätigt), dass die Vermittlung persönlicher Bekanntschaften hoffentlich in der kritischen Literatur einen milderen Ton statt der üblichen persönlichen Gehässigkeit herbeiführen werde; denn er halte es für unmöglich. dass Männer, welche sich Auge in Aug' gesehen, und an gemeinsamer Thätigkeit sich erfreut hätten, jemals wieder schriftlich auf einander feindselig losschlagen, und die deutsche Literatur in Misskredit bringen könnten. Ferner wurde die schon in den Einladungen in Aussicht genommene gemeinschaftliche Herausgabe der verschiedenen deutschen Gesellschaftsschriften durch Vermittelung der Leopoldinischen Akademie, und der Plan der Abfassung naturwissenschaftlicher und medicinischer Wörterbücher berathen, ohne jedoch zu wichtigen Erfolgen zu führen; auch einige der gehaltenen Vorträge sind bekannt geworden.

Wichtiger ist, dass der Versamming die zusammen verlebten 4 Tage so genus- und lehrreich erschiesen, dass die Fortführung beschlossen, Illa zum nächsten Orte der Zasammenkunft, und die Professoren Sprengel und Schweigger un Geschäftsführern erwählt wurden, und vor Allem, dass die Statuten dert angenommen wurden, an denen man nach Spährigem Bestehen auf der Versamming zu Aachen noch nichts zu ändern fand, nnd die (mit Ausnahme eines kleinen im vorigen Jahre in Rostock beschlossenen Zusatzes) noch jetzt unverändert gelten.

Damit war das Unternehmen, dem eine so grosse Zukunft bevorstand, sichergestellt.

Höffentlich wird es den ausgesseichneten Leitern des bevorstebenden Jubelfestes gelingen, am Orte der ersten Verzammlung noch weitere Quellen zu ermitteln, die über die damaligen Vorgsage genaueren Aufschlass geben, deren Andenken die Zeit eines halben Jahrhunderta zwar verdunkell, aber um so interessauter gemacht hat.

# Washingtoner Meteorologische Berichte.

Das War - Departement der Vereinigten Staaten zu Washington übersandte der Akademie eine Probe der von ihm berausgegebenen täglichen meteorologischen Berichte, die aus den gleichzeitigen Beobachtungen von 70 verschiedenen, das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten überziehenden Orten zusammengestellt. und dreimal täglich (Beobachtungszeit 7. 35 a. m., 4.35 p. m. und 11.35 p. m.) veröffentlicht werden. Die Angaben beziehen sich auf: Stand des Barometers, dessen Aenderung seit 8 Stunden, Thermometerstand, dessen Aenderung seit 24 Stunden, relative Feuchtigkeit (in Procenten), Richtung des Windes, dessen Goschwindigkeit (nach Meilen pro Stunde), Druck (nach Pfund auf deu Quadratfuss), dessen Stärke nach Beaufort's Skala, Betrag der oberen Wolkenmassen, deren Richtung, Betrag der unteren Wolkenmassen, Regenmenge in den letzten 8 Stunden, Aenderung der Flüsse in den letzteu 24 Stunden. Beschaffenheit des Wetters.

Jedes einzelne Bülletin bringt als Beigabe eine Karte, auf welcher die wichtigsten meteo-

<sup>(</sup>Leipzig), Professor Puchellt (Leipzig), Dr. Purkiuje (Breslau), Professor Press (Prag), Obermedicinalrath Blumeubach (Göttingen) und Maier, Deputirter der osterländischen Gesellschaft.

rologischem Monoate graphisch dargestellt sind, und die eine treffliche und schnelle Uebersicht über den jedesumsligen Zustand der Atmoephiscjenes Erdstrichs gewährt. Ausserdem trägtjede Karte noch eine Syonosis über die Writterungsverhältnisse der letzten 24 Standen und eine Anstellung der "Probabilities", des wahrscheinlichen Weters de michsten Zeit.

Dis Ueberschrift der Berichte hautet: Daily Balletin. War Departement, Signal Service U. S. Army. Division of telegrams and reports for the benefit of commerce. Meteorological Record, Washington (Datum). Der Druck (Autographie) geschieht mittelst eines eigenen Verfahrens, "L. H. Rogers & Co. Manifold Balletin Process", das am 12. Juli 1870 ein Patent erhielt.

Das War Department erbietet sich, seine Berichte den Zeitungen unentgeltlich zu liefern, welche dieselben zum Vortheile ihrer Leser zu veröffentlichen wünseben. —

## G. Balsamo Crivelli und L. Maggi über die Fortpflanzungsorgane der Aale.

Die Herren Professoren Crivelli and Maggi un Pavia haben (Memorie de Irade inititato Lombardo, el. di. sc. mat. e. nat., Vol. XII. 4, p. 229, Sitz. vom 11. Jan. 1872) Studien über die Fortpflanungsorgane der Ale (Intorno agli organi essemiali della riprodussos della anguille, alle particolarità anatomiche del loro apparacchio escretore genitomicorianio etc.) veroffentilicht, die unsere noch immer unvollatandige Kunde über die Zeugung eines unserer gewönlichsten Fischarten zu ergänsen gewignet sind. Bisher kannten wir nur die weblichen Geschlechtzappane des Aales; männliche Geschlechtzappane des Aales; männliche Geschlechtzathatile und männliche

Die Verfasser glauben nun den von Spallanz ab ind Nilsson beim Anale vermutheten und seit Dirkssé's Untersuchnagen bei Serranusarten allgemein angenommenen normalen Hermaphroditismus auch beim Aule nachweisen zu können.

Die bekannten beiden manschettenartigen Organe lange der dervalen Wand der Bauchböhle, vom Mond ini und O. F. Möller bereite als Ovarien bezeichnet und später von Rathke und Anderen genauer unterweukt, werden auch von Crivelli und Maggi in diesem Sinne gedentet. Die Sier finden sich darin zu allen Jahreszeiten, jedech in verschiedener Grösse je nach den Monaten (bis zu einem Durchmesser von ½ Linie im Mai und Juni nach Rathke), sind in unentwickelteren Zustande durchsiebtiger und lassen dann leicht das Keimblaschen erkennen, im entwickelteren punker.

Die männlichen keimbereitenden Organe waren dagegen bisher völlig nabekannt. Hohnhaum-Hornschneh sah öfter in den eben erwähnten Gebilden statt der Eier kngelförmige, Körnchen enthaltende Körper, welche er als hodenartige Organe auffasste und wegen deren er die betreffenden Individuen für männliche Aale erklärte. Spätere Beobachter bestätigten aber diese Untersuchungen nicht. Man hielt die Mannchen entweder für ausserst selten, und von Siebold warf deshalb die Frage auf, ob man bei Aalen nicht an eine Parthenogenesis denken dürfe, oder man vermnthete sie unter einer andern vielleicht sehr ahweichenden Form in irdend einer andern Fischart.

Crivelli und Maggi geben uns nun folgende weitere Aufschlüsse. Sie fanden in dem Flussaale zwischen dem rechten Eierstocke und dem Darm ein dännes Band, das an seinem unteren, der Banchbühle zugewandten Rande mehrfach gelappt und gefranst erneheint; es beginnt sehmal in einiger Enfernung hinter der Gallenblase, erweitert sich in der hintern Halfte der Bauchböhle und endet an das Rectum angelegt in der Nähe der Cloake. Der Inhalt dieses Bandes besteht bei jungen Exemplaren aus Fetttröpfchen, bei alten ausserdem aus Formbestandtheilen, welche von den beiden Antoren als Spermatozoen bezeichnet werden und die einen Körper von 0,0012 Millim, Breite und drei- his vierfacher Länge besitzen; der fadenförmige Anhang vermindert sich schnell an Stärke und ist nur auf eine kurze Strecke weit zu verfolgen. Es scheint nothig zu sein, dass das Untersuehungsmaterial von einem reifen und noch lebenden Individuum entnommen werde. Die Jahreszeit anlangend, so hatten Crivelli und Maggi günstige Resultate im Herbet (1870) und im Marz (1871). Bisweilen fand sich ein Rudiment eines zweiten Testikels auf der linken Seite.

Ueber die Frage, ob der Aal ein eierlegendes Thier sei, oder lebendige Junge gebiert, war eine directe Entscheidung noch nicht möglich, aber daraus, dass die Ausführungsgange (s. u.) sich zu derselben Zeit besonders entwickeln und erweitern, in der die Keimdrüsen ihre Hauptthätigkeit zeigen, und nicht zu einer spätern Periode, wie es der Fall sein sollte, wenn die befruchteten Eier eine längere Zeit in der Banchhöhle behufs ihrer Entwicklung verbliehen, wird die Wahrscheinlichkeit gefolgert, dass der Austritt der Eier sofort pach der Befruchtung stattfinde : und die Abwesenheit eines Uterus-artigen Organs, sowie der Umstand, dass man nie lebende Junge in alten Aalen beobachtete, sollen diese Anschauung unterstützen.

Der Testitlel sowohl als die Eierstücke ermangeln eines eigene Ausführungsungen. Eier und Spermatozoen fallen zunächst in die Bauchhöhle, wo jene von diesen sofort befruchtet werden würden; von hier bietet sich ein Weg nach aussen durch zwei symmetrische Canäle, die jederwits mit einer Oeffnung zwischen dem Rectum und der Harablase besehen dem Rectum und der Harablase be-

ginnend sich bald vereinigen, dann in den Ausführungsgang der letzteren und vermittelat desselben hinter dem After nach aussen münden. Nur bei geschlichtereisen Ezemplaren sind die Gänge recht deutlich; sie wurden übrigens, wenn auch weniger vollstäudig, sehon von Rathke erforscht.

In derselben Sitzung, in der die obige Mittbeilung erfolgte, bemerkte Herr Prof. Cornalia zu Mailand (Rendicouti, Serie 2, Vol. V. p. 20), dass der Prof. Ercolaui mm 28. Dec. 1871 der Akademie von Bologna Untersuchungen über die Anatonie des Seals vorgetzugen habe, welche ein wessettlie gleiches Resultat ergäben. Die Hauptalweichung zweischen beiden Angaben bestehe darin, dass beim Seeaal der Testikel der rechten Seite der verkümmerte sei.

# Zur Psychologie der Affen.

Die Akademie empfing von ihrem verehrten Mitgliele, dem Director des botanischen Gartens zu Adelnide, Hrn. Dr. R. Schomburg k, eine anziebende Mittheilung über das Benehmen eines Affen, der seinem Warter schwer verletzhatte, ein Benehmen, das auf ein ähnliches Schuldbewusstein deutet, wie es bei Ilauthieren und namentlich beim Ilunde oft beobschtet wird. Er erzählt:

"Ein alter Affe "Macaeus radistus», der mit zwei Genossen dervelben Art, über welche er die grausamte Überberrschaft aussübet, denselben Kafig theilte, griff im Januar d. J. seinen Water withend an, al dieser sie mit frischen Wasser versorgte. Ich will nicht unerwähnt lasen, dass dies an einem der heissesten Tage im Januar sich zutrug und dass das heisse Wetter dieses Juhr von nagewöhnlicher Daner war; das Thermometer sehvankte zwichen 100 und 112° Fahrenbeit.

im Schatten und swischen 130 und 156° in der Sonne. Der Affe griff den Wärter grade an, als dieser das Trinkgefäss mit Wasser fullte, und biss ihn so heftig in das Handgelenk des linken Armes, dass er nicht nur alle Sehnen, sondern auch die Pulsader trennte, und der Mann so ernstlich verwundet war. dass er seitdem das Hospital nicht verliess und noch nicht ausser Gefahr ist. Sogleich nach dem Vorfall wurde das Todesurtheil über den Verbrecher ausgesprochen, und früh am nächsten Morgen nahm Einer der Wärter eine Flinte, um meinen Befehl auszuführen. Ich muss nun bemerken, dass Feuerwaffen sehr hänfig zur Vertilgung von Katzen, Ratten u. s. w. in der Nähe der Käfige gebraucht werden, und dass die Affen so daran gewöhnt sind, dass sie einer Flinte und dem Abschiessen derselben nicht die geringste Aufmerksamkeit zu schenken pflegen. Als der Wärter sich dem Käfig näherte, beachteten die zwei andern Affen ihn, wie gewöhnlich, nicht im geringsten und behielten ihren Platz, aber der verurtheilte Verbrecher zog sich, sobald er den Wärter kommen sah, mit grosser Eile in seine Schlafstelle zurück, and keine Verlockungen konnten ihn bewegen heraus zu kommen. Das gewöhnliche Futter wurde gebracht, aber, obgleich er seine Gefährten fressen sah, was er sonst nie erlaubte, bis er seinen Hunger gestillt hatte, blieb er diesmal fern und erst, als der Wärter mit der Flinte sich vom Käfig entfernt hatte, so dass er nicht gesehen werden konnte, kroch der Affe vorsichtig heraus und eilte, nachdem er etwas Futter ergriffen hatte. schleunig zurück in seine Schlafstelle, um es zu verzehren. Als er ein zweites Mal berauskam, um sich ein andres Stück Brod zu holen. wurde die Thür seines Zufluchtsortes von aussen her geschlossen und nun schien das arme Geschöpf sein Geschick vorauszuschen, als es den Warter mit der tödtlichen Waffe auf den Käfig zukommen sah.

"Zaerst eilte der Affe nach der Thür der Schlafstelle und bemähte eich af eine verzweifelte Weise, sie zu öffnen; als ihm dies nicht gelang, jagte er im Käßig herum, joden Winkel erprobend, und da er keinen fand, der ihn zu schützen geeignet war, warf er sich herlig zittend nieder und ergab sich dem Schickaal, das ihn bald ereilte. Seine zwei Gefährten zeigten nicht die geringste Aufregung und betrachteten sein Benehnsen mit Erstausen.

"Die Geschichte ist vollkommen authentisch und bietet einen bemerkenswerthen Beweis der Fähigkeit eines Affen, Ursachen und Folgen zu verknüpfen.

Botanischer Garten Adelaide, Süd-Anstralien,

den 28. März 1872.

R. Schomburgk,

Director, M. d. K. L. C. A.

# Geheimrath Göppert's 25-jähriges Jubiläum als Präsident der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Der 8. December 1871 war der Jahrestag. an dem der Geheime Medicinalrath Prof. Dr. Göppert vor 25 Jahren zum Präsidenten der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur erwählt worden war, ein Amt, das er, immer wieder gewählt, ununterbrochen durch diese ganze Reihe von Jahren fortgeführt hatte. Die Gesellschaft widmete der Feier dieses gewiss seltenen Gedächtnisstages einen Festabend, an welchem in dankbarer Anerkennung der für die Gesellschaft so segensreichen Wirksamkeit des Jubilars demselben ein auf das Fest bezugnehmender silberner Tafelaufsatz verehrt und eine vom Bildhauer Rachner treffend gearbeitete Marmorbüste des Gefeierten im Versammlungseaale aufgestellt wurde.

Abgeschlossen den 31. Juli 1872.

Druck von E. Blochmann & Sohn in Droeden.



OTIOSUS

# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Nr. 15.

Heft VII.

August 1872.

Ishalt: Amtliche Mittheilungen: Zur Durchführung der Reorganisation der Akademie. Beitrige zur Kasse der Akademie. H. Knoblauch über den Durchgang der Wärmestrablen durch genögen dinthermane Platten. — Personal-Nachrichten. — Geologen-Versammlung. — Corrigeods zu üleft Vill.

## Amtliche Mittheilungen.

#### Zur Durchführung der Reorganisation der Akademie.

- I. Am 3. August d. J. sind die Statuten vom 1. Mai 1872 in das Genossenschaftsregister der Stadt Dresden eingetragen worden. -
- II. Seit dem Schlusse der Abstimmung über die neuen Statuten sind noch drei weitere Stimmzettel, sammtlich für Annahme derselben, eingegangen, nämlich von
- Dr. F. v. Richthofen, z. Z. in Tschung-King-fu, Prov. Sz'-tschwan, China.
- Nr. 132. Prof. Dr. A. D. Krohn nach seiner Rückkehr nach Bonn,
- Nr. 479. Dr. J. Haast zu Christchurch Canterbury Nen-Seeland.

Da wir dies wohl als den Schluss der Abstimmungseingunge betrachten dürfen, so stellt sich das volle Ergebniss derselben inel, der nachträglich eingegangenen Stimmen wie folgt : Leon, VII.

Von 488 Mitgliedern haben 135 nicht abgestimmt und 353 abgestimmt. Von letzteren stimmten 359 für die Statuten, 13 gegen die Statuten und 1 Stimme wurde für ungültig erklät:

- III. Da die in Nr. 12 und Nr. 13/14 der Leopoldina an die Mitglieder gerichteten drei Bitten:
  - die zur Erneuerung 'des Adjunkten-Collegiums nothwendigen Vorbesprechungen einleiten.
  - 2. die Fachsektionen, in die sie einzutreten wünschen, bezeichnen und
- über die Zahlung oder Ablösung der Jahresbeiträge sich entscheiden zu wollen, bisber nur theilweise erfüllt worden sind, so erlaube ich mir sie nochmals zu wiederholen.

Dresden im Angust 1872. Dr. Behn.

#### Beitrage zur Kasse der Akademie.

Unterm 6. August hat das Königlich Preussische Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelogenheiten in Folge der Revision der Rechnung der Akademie für das Jahr 1871 und der dem Rechnungsführer ertheilten Decharge der Akademie für das Jahr 1872 eine ausserordentliche Unterstützung von 300 Thir. bewilligt.

| Juli | 21.  | Von | Herrn | Geh. MedR. Prof. Dr. Budge in Greifswald, Jahresbeitrag     |
|------|------|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|      |      |     |       | für 1872 2 Thir.                                            |
| 10   | 31.  |     |       | " " Goeppert in Breslau, desgl 2 "                          |
|      | 31.  | 25  |       | Apotheker Geheeb in Geisa bei Eisenach, desgl 2 "           |
|      | 31.  |     |       | Prof. Dr. v. Vintschgau in Innsbruck, desgl 2 ,             |
|      | 31.  |     |       | General- und Corpearzt Dr. Richter in Düsseldorf, desgl 2 , |
| Aug  | . 7. |     |       | Prof. Dr. v. Tröltsch in Würzburg, desgl 2 ,                |
|      | 7.   | n   |       | " v. Hochstetter in Wien, Ablösung der Jahresbeiträge 20 "  |
|      | 8.   |     |       | " Prestel in Emden, Jahresbeitrag für 1872 2 "              |
|      | 9.   |     |       | Carl Sattler in Schweinfurt, desgl                          |
|      | 9.   |     |       | lben für den nächsten Band der Nova Acta 10 "               |
| P    | 15.  | 9   | Herrn | Custos Dr. Rogenhofer in Wien, Jahresbeitrag für 1872 2 "   |
|      | 17.  | ,   |       | Prof. Dr. Landois in Greifswald, desgl 2 ,                  |
| ×    | 18.  |     |       | " Hensel in Proskau, desgl 2 "                              |
|      | 19.  |     |       | Hofrath Prof. Dr. Rinecker in Würzburg, Ablösung der        |
|      |      |     |       | Jahresbeiträge 20 "                                         |
|      | 19.  |     | 78    | Prof. Dr. Cohn in Breslau, Jahresbeitrag für 1872 2 .       |
| 8    | 19.  |     |       | " " Irmisch in Sondershausen, desgl 2 "                     |
| m    | 19.  | *   |       | Dr. Goldenberg in Saarbrücken, desgl 2 ,                    |
|      | 20.  |     |       | Jens C. Sattler in Schweinfurt, desgl 2 .                   |
|      | 23.  |     | 78    | Prof. Dr. Seitz in München, desgl                           |
|      | 23.  |     |       | Dr. Stizenberger in Constanz, desgl                         |
|      | 23.  |     | 10    | Dr. Weinland zu Hohen-Wittlingen bei Urach, desgl 2 ,       |
|      | 26.  |     |       | K. K. MedR. Dr. Preyas in Wien, deegl 2                     |

Geh. Hofr. Prof. Dr. Gegenbaur in Jena, desgl.

Dr. Behn.

#### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 18. August 1872.)

Académie royale de médecine de Belgique. Bulletin (Année 1872) Sér. 3, Tome 6, Nr. 5, 6. — Brüssel 1872, 8°.

O. Finsch, Ueber eine Vögelsammlung aus den Küstenländern der chinesisch-japanischen Meere. Separat-Abdruck aus: Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1872. — Wien 1872. 89.

 Ueber die von Frau Amalie Dietrich in Australien gesammelten Vögel. Separat-Abdruck aus: Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1872. — Wien 1872. 8°

Georg Seidlitz. Die Darwinsche Theorie. EIf Vorlesungen über die Enstehung der Thiere und Pflansen durch Naturzüchtung. — Dorpat 1871, 8°.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Neues Lausitzisches Magazin, Band 49, erste Hälfte. — Görlitz 1872. 8°.

Oekonomische Gesellschaft im Königreiche Sachsen. Jahrbücher für Volks- und Landwirthschaft, Band 10, Heft 1, 2, 3. — Dresden 1872. 8°.

K. k. geologische Reichsanstalt. Jahrbuch (1872) Band 22, Nr. 2. Nebst: Tschermak, Mineralogische Mittheilungen, Band 2, Heft 2. — Wien 1872. 8°.

— Verhandlungen, 1872, Nr. 7—10. — Wien 1872, 8°.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen, Band 2, Nr. 6. — Wien 1872, 8°.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl Preussischen Staaten. Wochenschrift für Gartnerei und Pflanzenkunde, 1872, Nr. 28—31. — Berlin 1872. 8°.

Leipziger polytechnische Gesellschaft. Blätter für Gewerbe, Technik und Industrie. Bd. 6, Nr. 10, 11. — Leipzig 1872. 8°.

Verein für die Deutsche Nordpolarfahrt, Bremen. Berichte über die Sitzungen, Versammlung 26. — Bremen 1872. 8°. Naturforschender Verein in Brünn. Ver-

handlungen, Band 9 (1870). - Brünn 1871. 8°.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Anzeiger, 1872, Nr. 17—20. — Wien 1872. 8°.

Johannes Roeper. Botanische Thesen. --Rostock 1872, 8°.

Otto Ule und Karl Müller. Die Natur. Jahrgang 12 (1863), Nr. 1—17; Jahrgang 21 (1872), Nr. 27—32. — Halle 1863. 1872. 4°.

C. Dillmann. Der Hagel. — Stuttgart 1872. 8°.

Alphonse Amussat, fils. De l'emploi de l'eau en Chirurgie. Dissertation. — Paris 1850. 8°.

De la cautérisation après les opérations.
 Separat-Abdruck aus: Moniteur des hôpitaux.
 1857. — 8°.

— De l'hypospadias. Separat - Abdruck aus: Union médicale 1861. — 8°.

— Cas de stérilité chez l'homme cessant après la guérison d'un phimosis, Separat-Abdruck aus: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1866. — 8°.

— Issue spontanée de calculs vésicaux audevant du scrotum. Separat-Abdruck aus: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1869. — 8°.

— De la galvano caustique chimique. Separat - Abdruck aus: Gazetto médicale de Paris, 1871, p. 35. — Paris 1871. 8°.

— Traitement du Cancer du col de l'utérus par la galvano-caustique thermique. — Separat-Abdruck aus: Union médicale 1871. Paris 1871. 8°. Schweitzer. Du traitement de la fistule à l'ause par la cautérisation linéaire. Separat-Aldurack aus: Revue médicale française et étrangère, t. 1 (1868) p. 210. — 8°. (Eingesandt nebut den 18 Folgenden von Herrn Dr. A. Amussat, Paris).

Ramon de Lloreda. Des cicatrices d'allongement. Separat-Abdruck aus: l'Événement médical, 1869, p. 2. — 8°.

A. Morpain. Sarcocèle encéphaloide, ablation au moyen de la galvanocaustique thermique, cicatrisation. Separat-Abdruck aus: Gazette des hôpitaux de Paris 1869, p. 570. — 1871. 8°.

Béclard. Tenette à mors articulés du Dr. Amussat. Présentée à l'Académie de médecine, dans sa séauce du 15 Février 1870. Separatablruck. — 8°.

Cahours. De la Lithotripsie uréthrale. Separat-Abdruck ans: Gazette des hôpitaux, 1870, p. 178. — 8°.

Tuchmann. Taille périnéale pratiquée sur un enfant avec le lithotome double d'Amussat. Separat-Abdruck aus: Gazotte des hôpitaux, 1870, p. 395. — 8°.

Grenouillette. Incision, introduction d'un petit morceau d'éponge, guérison. Separat-Abdruck aus: Gazette des hôpitaux, 1853, p. 159. — 8°.

Kyste hémat que occupant le coté droit du cou, cautérisation, guérison. Separat-Abdruck aus: Gazette des hôpitaux, 1855. — 8°.

De la cautérisation des loupes. Separat-Abdruck ans: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1859, p. 14. — 8°.

Anesthésie locale. Separat-Abdruck aux: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1859, p. 56. — 8°.

Tumeurs diverses détruites à l'aide d'une pince à cuvettes agissant par écrasement et cautérisation simultanés.

Separat - Abdruck aus: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1860, p. 128. — 8°.

De la cautérisation linéaire appliquée aux décollements cutanés et muqueux. Separat-Abdruck aus: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1861, p. 311. — 8°.

Sécateur galvanique du Dr. Alphonse Amussat. Separat-Abdruck ans: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1867, p. 514. — 8°. Irrigateur vésical. Separat-Abdruck aus: Gazette médicale de Paris, 1868, p. 484. — 8°.

Lithotome double d'Amussat. Separat-Abdruck aus: Revue Médicale française et étrangère, 49° année (1868), t. 2, p. 145. — 8°.

Considérations sur les polypes du rectum chez les enfants et chez les adultes. Separat-Abdruck aus: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1849, p. 306. — 8°.

Pierre enchatonnée extraite par la taille prérectale avec emploi du lithotome double d'Amuseat. Separat - Abdruck aus: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1869, p. 446. — 8°.

Lithotripsie par écrasement avec le pignon en forme de T. Separat-Abdruck aus: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1870, p. 272. — 8º.

Appareil protecteur des cicatrices. Separat-Abdruck aus: Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1870, p. 420. — 8°. (Uebersandt nebst den 18 Vorhergehenden von Herrn Dr. Amussat, Paris.)

Hermann Knoblauch. Ueber den Durchgang der Wärmestrahlen durch geneigte diathermane Platten. Separat-Abdruck. — Berlin 1872. 8°.

Domenico Minichini. Elogio storico del Cav. Stefano delle Chiaje. — 4º.

Friedrich Nobbe. Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen (1872), Band 15, Nr. 4. — Chemnitz 1872. 8°.

Deutsche Naturforscher und Aerste. Tageblatt der 45. Versammlung, Nr. 1—6. — Leipzig 1872. 8°.

Smithsonian Institution. Annual Report of the Board of Regents 1870. — Washington 1871. 8° (2 Exemplare).

U. S. Geological Survey of the Territories. Preliminary Report of the United Staates Geological Survey of Montans and portions of the adjacent Territories (Fifth Annual Report of Progress) by F. V. Hayden. — Washington 1871. 8°.

Hayden: Report (geological). Thomas: Agricultural Resources of the Territories. Leaquereux, Cope. Leidy, Meck: Paleoutology. Leidy, Horn, Uhler, Thomas, Edwards, Cope, Porter: Zoology and Botany. Beaman: Meteorology. F. V. Hayden. The Yellowstone National Park. Separat-Abdruck sus: American Journal of Science and Arts, Vol. III. 1872. — 8°.

California Academy of Sciences, Memoirs, Vol. 1, Part 1, 2. — San Francisco 1868. 4°. — Proceedings Vol. 4, Part 2, 3, 4.

1870/71. — San Francisco 1871/72. 8°.

Ernst von Bibra. Ueber alte Eisen- und Silber-Funde. Archaeologisch-chemische Skizze.

Nürnberg and Leipzig 1878, 8°. F. C. Noll. Der Zoologische Garten, Jahr-

F. C. Mell. Der Zoologische Garten, Jahrgang 13 (1872), Nr. 1—6. — Frankfurt a/M. 1872. 8°.

Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg Mémoires, Tome 17, Nr. 11—12; Tome 18, Nr. 1—7. — St. Petersburg 1871/72. 4°.

Pictet: Sur la vision binoculaire. Grimm: Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung und Entwickelung der Arthropoden. Fr. Schmidt: Wissenschaftliche Resultate

Fr. Schmidt: Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsnchung eines angekundigten Massmuthcadavers an den untern Jenissei ausgesandten Expedition. Bunge: Die Gattung Acastholimon Boias. Fun: Boobachtungen und Ünterauchungen über Khale des Horizonten. Asterorenag in der Khale des Horizonten. Asterorenag in der Khale des Horizonten. Asterorenag in Struvès Beobachtungen der Urannstrabanten. Buniskowsky: Considérations sur quedques singularités qui se présentent dans les constructions de la géomètir non-Éuclidienne.

Bulletin. Tome 17, Nr. 1-3.
 St. Petersburg 1871/72.
 4°.

Zoological Society of London. Transactions Vol. 7; Part 7, 8; Vol. 8, Part 1. — London 1871/72. 4°.

Cunningham: On some Points in the Anatomy of the Steamer Duck (Micropterus cinereus), Murle: On the Fenale Generative Organs, Viscera, and Fleshy Parts of Hyacna brunnea. Owen: On the Dode, II.

On the Dodo. II.

Murie: Researches upon the Anatomy of the
Pinnipedia II. Descriptive Anatomy of the Sen-lion
(Otaria jubata).

Flower: On Risso's Delphiu, Grampus griseus. Cuv.

- Proceedings 1871, Part 2, 3. - London. 8°.

### H. Kneblauch über den Durchgang der Wärmestrahlen durch geneigte diathermane Platten.

Wen. Warnestrablen and Platten eines Stoffes auffallen, welcher der Wärme überhaupt Durchgung gestattet, so ist auch im gönstigsten Falle die Wärmenenge hinter den Platten sicht mehr die gleiche wie vor deusselnen. Diese Verminderung hängt ab von der Reflection, der Absorption und der Polarisation. Um die Wirkungen der beiden letateren Faktoren zu erforseben, bat der Hr. Gebeime Regierungsrath Prof. Knoblauch in Halle seit 1847 eine Reibe von Versuchen ausgeführt, deren Keunlätst er in einem Aufaste unter dem oben gegebenen Titel (in Poggendorff's Annalen) mithvilt.

Die Absorption führt unter allen Be- Anschauung zu bringen. Diese Wirkung bedingungen eine Verringerung der durchge- sieht darin, dass ein durch ein Nich'isches lassenen Wärmenenge herbei und zwar mindert Prissas gegangene Wärmenstrahl, dessen Po-

sich diese letztere mit wachsender Dicke der durchstrahlten Schicht und mit der wachsenden dem Material der Platten eigenthümlichen Absorptionsfähigkeit. Bezüglich der specifischen Absorptionskraft der Substanzen haben auch bier die Versuche gezeigt, dass die optischen Eigenthümlichkeiten mit den thermischen durchaus nicht in Harmonie sich befinden; so zeigte sich z. B. ein dunkelrubiprothes Glas diathermaner als ein durchsichtigeres und noch dazu etwas dünneres hellrothes, ein hellbläulich grunes disthermaner als ein dunkelblaues. Völlig diatherman war keine Substanz, auch der Sylvin (allerdings in Platten von 4 Millimeter Dicke) und eelbst Steinsalzplatten von 1 Millimeter Dicke nicht; doch gelang es bei Anwendung solcher Steinsalzplatten die Wirkung der Polarisation unter allen Umständen zur Anschaunng zu bringen. Diese Wirkung besteht darin, dass ein durch ein Nikol'sches

larisationsebene horizontal (d. h. der Hauptschnitt des Prisma steht vertical) gerichtet ist, wenn er durch Platten geht, die um eine verticale Axe gedreht sind, um so mehr an Intensität der Wirkung verliert, je näher die Neigung der Platten dem Polarisationswinkel (bei Glasplatten 55 °) kommt, dass aber bei verticaler Polarisationsebene durch Annäherung an den Polarisationawinkel eine Vermehrung austritt. Erzengt in dem zweiten Falle beispielsweise die durch eine farblose Glasplatte senkrecht hindnrchtretende Wärmemenge an der Thermomultiplicator-Nadel einen Ausschlag von 15°, so steigt dieser Ausschlag, während die Platte um 55 e gedreht wird, allmählig his gu 17 0 und fällt dann wieder bei noch stärkerer Neigung, so dass er bei einer Neigung von 75 ° nur noch 14 ° beträgt.

Diese Begünstigung der Durchstrahlung vermehrt sich, wenn man statt einer Platte deren mehrere anwendet, da ja die Polarisation durch diese Hinznfügung vervollständigt wird. Werden 8 derartige Platten zugleich durchstrahlt und wird die Wärme so weit vermehrt. dass durch die 8 Platten beim senkrechten Anffallen gleichfalls 15 o Ablenkung an der \* Nadel hervorgebracht werden, so erhebt sich der Ausschlag nach Drehung der Platte um 55° auf 23°, 46, nm daun bei 75° auf 8°, 95 herabzugehen. Die Vermehrung würde noch stärker ansfallen, wenn nicht die Dicke der Glasschicht bei der Drehung wüchse und die dadurch gesteigerte Absorption immer mehr Wärme für sich in Anspruch nähme. Bei Ueberschreitung des Neigungswinkels von 55° wirken dagegen beide Factoren in gleichem Sinne, den Wärmeeffect erniedrigend, daher ein beschleunigtes Sinken.

Wenn die Polariationsebene des auffallenden Strahls vertical liegt, so muss bei einer Neigung der Platten bis zu 55°, wo Polarization und Absorption zugleich stetig die durchtretende Wärme vermindern, eine beschleunigte Abnahme bemerkbar sein. Nach Unberschreitung des Winkels von 55° aber erseugen die Pelaritationsverhältniese wieder eine Vermehrung der Wärme, während die Absorption bei sehnell zunehmender Dicke der Schieht meist eine so starke Abnahme der Wärme verursacht, dass die praktische Beobachtung die Polarisationswirkung nicht mehr nachweist.

Bei gans dännen Steinsalsplatten von I Millimeter Dieke war aber ille Absorption sebwach genug, um statt der von 0° — 55° stellt wachsen den Abnahme, von 55° — 90° swarkeine Steigerung der Wärme, aber doch eine ver min der te Abnahme kundaugeben. Unter Auwendung einer Platte nahm die Wärme ab, wenn von 35° zu 45° Neigung übergegangen wurde, um den 0,026. Thell, von 46° — 55°, um den 0,105, von 56° — 55°, um den 0,088. Theil der jedesmal vorber (bei 35° resp. 45° und 55° vorhandenen Menge; unter Anwendung von 10° Flatten waren die entsprechender Jahlen 0,322, 0,538, 0,486.

Es ist somit auch für diesen Fall die bisher vermisste Uebereinstimmung zwischen theoretischer Felgerung und experimenteller Beobachtung herzustellen möglich gewesen.

#### Personal - Nachrichten.

Durch die Neubegründung der Universität Strassburg sind ungewöhnlich grosse Umgestaltungen in den Personalverhältnissen der Deutschen Gelehrtenweit eingetreten. Soweit dabei die Naturwissenschaft betheiligt ist, sind in Nachstehendem die wahrend der ersten Halftie des Instenden Jahres sattsgehabten, zur Kunde der Akademie gekommesen Vernaderungen sunammengestellt.

Es traten in eine nens Stellung:

E. B. Christoffel, Prof. an der Gewerbe-Akademie zu Berlin, als ord. Prof. (Mathematik) zu Strassburg. Th. Reye, Prof. an der polytechn. Schule zu Aachen, als ord. Prof. (Mathematik) zu Strassburg.

Roth, zu Strassburg, als ord. Prof. (Mathematik) zu Strassburg.

Adelhard von Drach, Privatdocent zu

Adelhard von Drach, Privatdocent zu Greifswald, als a. o. Prof. (Mathematik) zu Greifswald.

Joh. Thomae, Privatdocent zu Halle, als s. o. Prof. (Mathematik) zu Halle.

o. Prof. (Mathematik) zu Halle.
 G. Cantor, Privatdocent zu Halle, als a. o.
 Prof. (Mathematik) zu Halle.

Rud. Sturm, Gymnasiallehrer zu Bromberg, an die polytechnische Schule zu Darmstadt

(Mathematik).

Fried. Zöllner, a. o. Prof. zu Leipzig, als
ord. Prof. (physikalische Astronomie) zu Leipzig.

ord. Prof. (physikalische Astronomie) zu Leipzig. Lippich, Prof. zu Wien, als ord. Prof. (mathematische Physik) zu Prag.

Eduard Skiba, Privatdocent zu Krakau, als a.o. Prof. (mathematische Physik) zu Krakau.

Aug. Kundt, Prof. zu Würzburg, als ord. Prof. (Physik) zu Strassburg.

G. H. Quineke, Prof. zu Berlin, als ord. Prof. (Physik) zu Würzburg.

Georg Neumayer, ehemal. Director des Observatoriums zu Melbourne, als wissenschaftlicher Leiter des hydrographischen Amtes der deutschen Admiralität zu Berlin.

Weihrauch als Privatdocent (Meteorologie) zu Dornat.

A. Baeyer, Prof. zu Berlin, als ord. Prof. (organische Chemie) zu Strassburg.

Joh. Wislicenus, Prof. zu Zürich, als ord. Prof. (Chemie) zu Würzburg (an Stelle des

verstorbenen Prof. Strecker).

Ernst Carstanjen, Privatdocent zu Leipzig,

ale a. o. Prof. (Chemie) zu Leipzig.

Karl Engler. Privatdocent zu Halle, als

a. o. Prof. (Chemie) zu Halle.

A. Horstmann, Privatdocent zu Heidelberg, als a. o. Prof. (Physik u. Chemie) zu Heidelberg.

ls a. o. Prof. (Physik u. Chemie) zu Heidelberg.

Max Märcker, Privatdocent zu Halle, als

a. o. Prof. (Agriculturchemie) zu Halle.

Gustav Drechsler, a. o. Prof. zu Göttingen, als ord. Prof. (Landwirthschaftslehre) zu Göttingen.

E. W. Benecke, Prof. zu Heidelberg, als ord. Prof. (Paläontologie und Geognosie) zu Strassburg.

P. Groth, Docent an der Bergakademie zu Berlin, als ord. Prof. (Mineralogie) zu Strassburg. W. Ph. Schimper, Prof. zu Strassburg, als ord. (Geologie und Paläontologie) zu Strassburg.

E. Weiss, Privatdocent zu Berlin, als ord. Prof. (Mineralogie) zu Kiel.

A. de Bary, Prof. zu Halle, als ord, Prof. (Botanik) zu Strassburg.

W. Hofmeister, Prof. zn Heidelberg, als ord. Prof. (Botanik) zu Tübingen (an Stelle des verstorbenen Prof. H. v. Mohl).

Ernst Pfitzer, Privatdocent zu Bonn, als ord. Prof. (Botanik) zu Heidelberg.

Gregor Kraus, Prof. zu Erlangen, als ord. Prof. (Botanik) zu Halle.

Max. Rees, Privatdocent zu Halle, als ord. Prof. (Botanik) zu Erlangen. Ferd. Cohn, a. o. Prof. zu Breslau, als ord.

Prof. (Botanik) zu Breslau. Graf von Solms-Laubach, Privatdoceut zu Halle, als a. o. Prof. (Botanik) zu Straseburg.

Oscar Schmidt, Prof. zu Graz, als ord. Prof. (Zoologie) zu Strassburg. Rich. Greef, a. c. Prof. zu Marburg, als

ord. Prof. (Zoologie) zu Marburg. Reinh. W. Buchholz, Privatdocent zu Greifs-

wald, als s. o. Prof. (Zoologie) zu Greifswald. F. Rülgenderf, Bureauvorstand und Bibliothekar der Leopoldinischen Akademie zu Dresden, als Privatdocent (Zoologie) an der polytechnischen Schule zu Dresden.

H. W. G. Waldeyer, Prof. zu Brealau, als ord. Prof. (normale Anatomie) zu Strassburg.

Jössel zu Strassburg, als ord. Prof. (Anatomie) zu Strassburg.

W. His, Prof. zu Basel, als ord. Prof. (Anatomie) zu Leipzig.

Leon. Landois. a. o. Prof. zu Greifswald. als ord. Prof. (mikroskonische Anatomie) zu Greifewald.

K. E E Hoffmann, a. o. Prof. zu Basel, als ord. Prof. (Anatomie) zu Basel,

Leon, Auerbach, Privatdocent zu Breslau. als a. o. Prof. (Anatomie und Physiologie) zu Breslan.

F. S. Merkel, Prosektor zu Göttingen, als Prof. (Anatomie) zu Rostock. Fr. Goltz, Prof. zu Halle, als ord. Prof.

(Physiologie) zu Strassburg. Jul. Bernstein, Prof. zu Heidelberg, als

a. o. Prof. (Physiologie) zu Berlin. Miescher jun., als ord. Prof. (Physiologie)

Hoppe-Seyler, Prof. zu Tübingen, als ord.

Prof. (physiologische Chemie) zu Strassburg. C. H. Huppert, Privatdocent zu Leipzig,

als a.o. Prof. (physiologische Chemie) zu Leipzig. Fr. D. v. Recklinghausen. Prof. zu Würzburg, als ord. Prof. (pathologische Anatomie) zu Strassburg.

E. Klebs, Prof. zu Bern, als ord, Prof. (pathologische Anatomie) zu Würzburg.

Th. Langhans, Privatdocent zu Marburg. als a. c. Prof. (pathologische Anatomie) zu Giessen.

Mor. Roth, Privatdocent zu Greifswald, als a. o. Prof. (pathologische Anatomie) zu Basel. E. Levden, Prof. zu Königsberg, als ord.

Prof. (Pathologie) zu Strassburg. H. v. Bamberger, Prof. zu Würzburg, als ord, Prof. (specielle Pathologie und Therapie)

zu Wien. Ludw. Traube, a. o. Prof. zu Berlin, als ord. Prof. (Pathologie und Therapie) zu Berlin. W. O. Leube, Privatdocent zu Erlangen,

als a. o. Prof. (physikalische Heilmittellehre und chemische Diagnostik) zu Erlangen.

Max Jaffé, Privatdocent zu Königsberg, ds a. o. Prof. (physiologische Chemie und innere Medicin) zu Königsberg. Th. Lucke, Prof. zu Bern, als ord, Prof.

(Chirurgie) zu Strassburg. Chr. W. Braune, a.o. Prof. zu Leipzig, als

ord. Prof. (chirurgische Anatomie) zu Leipzig. A. Gusserow, Prof. zn Zürich, als ord. Prof. (Geburtshülfe) zu Strassburg.

Ferd. Frankenhauser, o. a. Prof. zu Jena, als ord. Prof. (Geburtshülfe) zu Zürich.

Ferd. Kehrer, a. o. Prof. zu Giessen, als ord. Prof. (Gynäkologie) zu Giessen. Laqueur, zu Lyon, als a. o. Prof. (Augenheilkunde) zu Strassburg.

von Kraft-Ebing, zu Stephansfelden, als a. o. Prof. (Psychiatrie) zu Strassburg.

Osw. Schmiedeberg, Prof. zu Dorpat, als ord. Prof. (Arzneimittellehre) zu Strassburg.

M. Eug. O. Liebreich, Privatdocent su Heidelberg, als a o. und später als ord, Prof. (Materia medica) zu Berlin.

Alb. Hilgers, zu Würzburg, als Prof. (Pharmacie) zu Erlangen.

Phil. Zöller, Prof. zu Erlangen, als ord. Prof. (Pharmacie) zu Göttingen. Th. Husemann, Privatdocent zu Göttingen,

als a. o. Prof. (Pharmacie) zu Göttingen. W. Marmé, Privatdocent zu Göttingen, als

a. o. Prof. (Pharmakologie) zu Göttingen. Fr. Ant. Zurn. Prof. zu Jena, als a.o. Prof. (Veterinärwissenschaft) zu Leipzig.

Carl Finkelnburg, Privatdocent zu Bonn, als a. o. Prof. (medic, Fakultāt) zu Bonn.

## Geologen - Versammlung.

Der Vorstand der Deutschen geologischen Gesellschaft hat die allgemeine Versammlung derselben auf die Zeit vom 13. bis 15. September dieses Jahres nach Bonn ausgeschrieben.

#### Corrigenda zu Heft VII.

Seite 51 Zeile 1 von oben lies: Detmar statt

Dettmar.
Seite 59 Spalte 2, Zeile 13 von oben lies:
Tome 36 statt Tome 3. Seite 61 Spalte 2, Zeile 13 von unten füge hinzu: 2 Exemplare.

Seite 62 Spalte 2, Zeile 24 von oben lies: Pars 2 statt Pars 1. Seite 70, Nr. 60 lies; Ullersperger statt Ullers-

berger.

Seite 74, Nr. 273 lies: Weigelt statt Weigel. Seite 99 Spalte 1, Zeite 10 von oben lies: Nr. 21-26 statt 11-26.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft VIII. — Nr. 1. September 1872.

Inhalt: Am tliche Mittheilungen. Zur Verrollständigung der Bibliothek der Akademie. — Beitrige zur Knase der Akademie. — Ausgetretenen Miggleiner Staten in der Staten gelogischen Gesellschaft zu Bonn. —
Beilage: Kater zur Darstellung der Adjunktenkreise.

#### Amtliche Mittheilungen.

## Zur Vervollständigung der Bibliothek der Akademie.

Der § 2 der Statuten vom 1. Mai 1872 bezeichnet es als eine Aufgabe der Akademie, ihre Bibliothek zu vervollständigen und nutzbarer zu machen.

Einige Mitglieder laben sich verpflichtet, zur Förderung dieser Aufgabe disjenigen auturhistorischen Bücher ihrer Privatbibliotheken, welche sie doppelt besitzen, oder auf deren Besitz sie, de dieselben nicht ihr nächstes Fach betreffen, geringeres Gewicht legen (und welche Privatbibliothek enthielte nicht solche Schriften?), soweit sie nicht in der Akadosnichibliothek vorhanden sind, an dieselbe unstegtlicht zu deberlassen. —

Sollten noch weitere Mitglieder geneigt sein, diesem Beispiele zu folgen, so werden dieselben hierdurch freundlichst eraucht, ein Verzeichniss der Bücher, welche sie abzugeben Leop VIII. bereit sind, oder falls sie es vorziehen sollten, auch die Bücher selbst ohne Weiteres an den Unterseichneten zu übersenden. Die Ergänzung der Gesellschafts- und periodischen Schriften würde besondere sewünscht sein.

Dresden im September 1872.

Or. Behn.

#### Beitrage zur Kasse der Akademie.

| Au  | g. 31. | Von | Herrn | Dr. E. Brand in Stettin, Jahresbeitrag für 1872            | 2 Thir. |
|-----|--------|-----|-------|------------------------------------------------------------|---------|
| Sep | t. 8.  |     |       | Dr. M. Bach in Boppard, desgl                              | 2 .     |
| 2   | 10.    |     | 29    | E. J. Neuberth in Wetzlar, desgl                           | 2 ,     |
|     | 10.    |     |       | Dr. Arnoldi in Winningen, Jahresbeiträge für 1872 u. 73 .  | 4 ,     |
|     | 11.    |     |       | Dr. Groenland in Dahme, Jahresbeitrag für 1872             | 2 ,     |
| ,   | 12.    |     | 29    | Prof. Dr. Jessen in Eldena, desgl                          | 2 ,     |
|     | 12.    |     |       | Prof. Dr. Frhr. v. Leonhardi in Prag, Ablösung der Jahres- |         |
|     |        |     |       | beiträge 2                                                 | 9 "     |
| -   | 13.    |     | 20    | Geh. Hofr. Prof. Dr. B. Schultze in Jena, Jahresbeitrag    |         |
|     |        |     |       | für 1872                                                   | 2       |
|     | 14.    | ,   | 29    | Prof. Dr. J. A. Schmidt in Ham bei Hamburg, desgl :        | 2 ,     |
|     | 20.    | -   | 79    | Custos Dr. H. W. Reichardt in Wien, desgl                  | 2 ,     |
|     | 22.    | -   | 9     | Prof. Dr. Poleck in Breslau, desgl."                       | 2 "     |
|     | 25.    |     |       | Staatsrath Prof. Dr. Adelmann in Borlin, desgl             | 3 ,,    |
| ,   | 26.    |     | 19    | Dr. H. Klencke in Hannover, desgl                          | 2 ,     |
| 77  | 27.    |     | 2     | Prof. Dr. Eichler in Gratz, desgl                          | ١,      |
|     | 29.    |     |       | Dr. D. E. Meier in Wangen im Allgan, desgl                 |         |
| *   | 30.    | ,   | 7     | Dr. Herm. Beigel in Wien, desgl                            | 3 ,     |
|     |        |     |       | Dr. Behn.                                                  |         |

# Ausgetretenes Mitglied.

Am 11. September 1872: Dr. Philipp Phöbus, Geh. Medicinalrath, ordentlicher Professor der Medicin an der Universität zu Giessen. Aufgenommen den 3. August 1838, cogn. Morgagni.

Or. Behn.

#### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 19. September 1872)

Georg Seidlitz. Die Parthenogeneis und ihr Verhaltniss zu den übrigen Zeugungszten im Herschlatniss zu den übrigen Zeugungszten zu der Schenes aus des Sciences auszeite st um Thierreich. Der Versamming Deutscher naturelles. Tome 7. Livraison 1—3. — Haag Naturforscher und Aerzte zu ihrem 50jahrigen 1872. 8°.

Beatschen gewindet. — Leipzig 1872. 8°.

Königl. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Monatsbericht, 1872, April. — Berlin 1872, 88

<sup>5</sup> Reuven's Weiter's Beiserkungen über die durch Druck im fällst pass her vorgebreiliens Ersebeuungen. Helm holtz: Geber die Theorie der Electrotynamis. Helm holtz: Geber die Theorie der Electrotynamis. Peters: Uber eine Felerführer. Bir houber g. Mitewgreidig tiede bei uber nie Zusammenfhauung mitter tiefgrunde aller Zonen und deuen geröngfrichen Einflans. Dowe: Leber die Grenne der subtropischen Rogan Sudorungen und der Sommerreen, Deutschengen Sudorungen und der Sommerreen, Deutsch-

Gustav Stenzel. Dr. Julius Milde. Ein Lebensbild. — 8°.

- C. E. von Malertie. Beiträge zur Geschichte des Braunschweig - Lüneburgischen Hauses und Hofes. Heft 6. — Hannover 1872. 8°.
- D. E. Meyer. Ueber künstliche Beine. Berlin 1871, 8°.

Berlin 1871. 8°.

Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. Mittheilungen, Jahrgang 1872. — Graz

1872. 8°.

H. Leitgeb: Zur Merphologie der Metagerin furcata. K. Friesach: Ueber die analytische und geometrische Bedeutung der Grönsen. J. Übnd im zu Ueber die Homologie zwischen den männlichen und werblichen auseren Sezualongstund der Orthoptera saltatoria lattr. Ferd. Graf: Bottanische Excursione in lattrein. G. Untel.) Bedringe mr. Kemischen in Metrich. G. Untel.) Bedringe mr. Kemischen in Metrich. G. Untel.) Bedringe mr. Kemischen in Metrich. G. Untel.) Bedringe mr. Kemischen in Metrich der Graft der Graft

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten. Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde, Jahrgang 1872, Nr. 34—37. — Berlin 1872, 8°.

J. B. Ullersperger. Jahresbericht über Italiens Irrenwesen. Separat - Abdruck aus: Friedreich's Blütter für gerichtliche Medicin, Jahrgang 23, Heft 4. — 8°.

Museo publico de Buenor Aires. Anales por German Burmeister. Entrega 8, 7—9. — Buenos Aires 1866, 70, 71. 4°.

Burmeister: Monografia de los Glyptodontes en el Museo publico de Buenos Aires.

Friedrich Nobbe. Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen, Jahrgang 1872, Band 15, Nr. 5. — Chemnitz 1872. 8°.

Waturhistorischer Verein der pronssischen Rheinlande und Westphalens. Verhandlungen, Jahrgang 28 (1871); 29 (1872), Hälfte 1. — Bonn 1871/72. 8°.

Spiridon Simonowitsch: Beitzige zur Kenntains der Bryosen des Eisener Grünandes Forater: Ueberwicht der Gattangen und Arten der Familie der Pleticuoiden. Heren kohl: Vernethanis der pharerogamischen und kryptogamischen Gefassphanzen der Plera von Cleeve und Ungegend. B. Bluhme: Ueber die Brunnetwasser der Umgegend von Bonn. H. Hay man 18-boachungen von Grundwasserbewegungen in den wasserdurchlassenden Schichten des Högetinds bei Bonn.

H. Muller: Anwendung der Darwin'schen Lehre auf Bienen.

Société géologique de France. Bulletin, Série 2, Tome 26, Fcuilles 66—75; Tome 27, Table des articles; Tome 28, Nr. 1, 2. — Paris 1868/71, 8°.

### Die 45. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Leipzig 1872.

Die Betheiligung an der diesjährigen Versammlung war sehr bedeutend ; sie itt bisher nur einmal (in Wien 1866, wo 1663 Pernonen sich reinfahren, grüsser gewessen. Er betrug die Zahl der Mitglieder und Theilnehmer 1290. Vernünderungen betreffs der Fachsektionen gegenüber der Veranamhung in Routeck ergaben sich durch die Anfloung der dort als Sektion für, Althematik und Physik\* tagenden eine andere für "Astronomie und Mathematik", worden in Jeiping die beiden früher getrennten Sektionen für "öffentliche Gesundheitagfese und Medicinalreform" und für "medicinische Statistik" sich zu einer einzigen zusammenthaten. Neu constituirten sich die Sektion (XVI) für Agriculturchenie, (XVII) für pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie, (XVIII) für underscheiden, (XXI) für Geographie und Hydrographie.

Sektion für "Mathematik und Physik" tagenden

Abtheilung in eine Sektion für "Physik" und brachten mehrere Vorträge, in denen die Reduer

wichtige naturwissenschaftlich - philosophische Fragen erörterten.

Die Festrede, vom Prof. Lndwig gesprochen, gedenkt des allgemeinen Entwick-Inngeganges der Naturwissenschaften in den letzten 50 Jahren, wie dieselben anfangs durch die Naturphilosophie zu einem Ganzen geeinigt und in Zusammenhang gebracht, daranf durch das Uebergewicht der nüchternen Forschung in viele unverknüpft nebeneinander stehende Disciplinen gespalten wurden, bis sie wiederum nach dem Unterliegen der Lehre von der Lebenskraft und dem Bildungstriebe und nach der Entdeckung des Zusammenhanges zwischen den verschiedenen Naturkräften zu einem enggeschlossenen Ganzen sich vereinigt haben. Als ein Abbild dieser Entwickelung erscheint in mancher Beziehung die Geschichte der Organisation der Naturforscher-Versammlungen.

Der folgende Redner, Herr Prof. Prever aus Jena, geht aus von den Begriffen der Erforschung und der Mechanik des Lebens und bekennt, dass die mechanische Ansicht des Lebensprocesses bisher nicht alle Mysterien des Lebens zu enthüllen vermögen. Ausser den vier äusseren Lebensbedingungen, dem Sauerstoffe, dem Wasser, der Nahrung und der Warme, gebe es innere Lebensbedingungen, die der Redner an den Erscheinungen, die die Tardigraden [bieten, erläuterte. - Er entwickelte darpach den doppelten Gegensatz gegen lebendig: 1. leblos aber lebensfähig, und 2. leblos und lebensunfähig, d. h. todt. Auch die Geistesthätigkeit weise auf andere Erkenntnissquellen hin; die mechanische Erklärung der Lebensvorgänge erhelle dieselbe nicht. Hervorragende Geister hätten diese Seite der Erkenntniss mit Vorliebe zu erforschen gesucht und dem Naturforscher zieme es in Bezug auf das Denken Anderer duldsam zu sein.

Der Geh. Med.-R. Du Bois-Reymond bezeichnet in einem Vortrage über die Grenzen des naturwissenschaftlichen Erkennens es als ein Missverständniss, das Leben als etwas

Supernaturalistisches anzusehen; das Leben an sich ist vom Standpunkte der theoretischen Naturforschung aus betrachtet nichts als Anordnung von Molekeln in mehr oder minder festen Gleichgewichtslagen und Einleitung eines Stoffwechsels, theils durch die Spannkräfte dieser Molekeln, theils durch von ausserhalb übertragene Bewegung. Unbegreiflich ist dagegen das Auftreten des Bewusstseins, schon in seiner niedersten Form, der Empfindung yon Lust und Unlust: \_Es ist ein- für allemal unfassbar, wie es einem Haufen Molekeln C, H, N, O, P u. s. w. nicht gleichgültig sein kann, wie sie liegen und sich bewegen." Eine zweite Grenze des Erkennens ist gesetzt durch die Unmöglichkeit, das Wesen von Materie und Kraft zu begreifen; ein Atom als kleine untheilbare, trage, wirkungslose Masse gedacht, von der Kräfte ausgehen, ist ein Unding.

Prof. Hoppe (Berlin) redete in Auschluse an den auf der vorjährigen Versammlung von Prof. Virchow gebaltenen Vortrag einer Aunüberung zwischen Philosophie und Naturwissenschaft das Wort: and winscht zu diesem Zweck, dass befaligte Naturkundige mit thren philosophischen Ausichten herrvortreten mögen und zwar womöglich is Irgend einem für diese Dizeusionen bestämnten Organie.

Der wirkl, Geh. R. Dr. v. Dechen gab eine Uebersicht über die Entwickelung der Geologie in den letzten fünfzig Jahren. Der Kampf zwischen Neptunismus und Plutonismus war soeben durch fast allgemeine Anerkennung des Basalts als Eruptivgestein beendet. Lyell's Auftreten gegen Cuvier's Theorie der gewaltsamen Erdumwälzungen, Ehrenberg's Untersuchungen über Enstehung von Gesteins-Schichten durch Ueberreste mikroskopischer Wesen, die genaue Erforschung der Gliederung des sedimentären Gebirges mit Hülfe der Paläontologie, wobei die Arbeiten von Murchison über das Silur und die der amerikanischen Forscher über die tiefsten Schichten (Laurentisches System) besondere Hervorhebung verdienen, sind hervorragende Leietungen in der Geschichte der Geologie. Eifrig wurden die Fragen über die horizontale und verticale Verbreitung der fossilen Organismen bearbeitet, und die Theorie von der Veränderlichkeit der Species kam auf's Neue znr lebhaften Discussion, jedoch nicht zur allseltigen Anerkennung, indem von mehreren Paläontologen, so z. B. von Barrande (vergl. Leop. VII. p. 53) mannichfache Einwendningen dagegen erhoben wurden. Die Gletscher - Untersnehungen führten zur Entdecknng der Eiszeit. Die Auffindung von Kunstproducten in Begleitung ausgestorbener Thierarten bezeugte, dass der Mensch bereits Zenge höchst bedeutender geologischer Umanderungen gewesen ist. Die Altersbestimmung der eruptiven Gesteine wurde begründet, die genaue Kenntniss ihrer chemischen Zusammensetzung und mikroskopischen Structur wesentlich gefördert. Die Hypothese des Metamorphismps, welche die Genesis der krystallinischen Schiefer erklären soll, findet zwar von verschiedenen Seiten her lebhafte Vertheidigung, doch wird man die Beobachtung des allgemeinen Verhaltens dieser Bildungen noch weiter fortsetzen müssen, insberondere die mikroskopische Beobachtung, um zu sichern Schlüssen zu gelangen. Endlich sind die neuen Ergebnisse des Studiums der Meteoriten von Wichtigkeit; 19 Elemente, sämmtlich auch unter den irdischen vertreten, wurden in denselben erkannt: jedoch sind einige der daraus zusammengesetzten Mineralien unserem Planeten fremd, z. B. der Troilit (einfach Schwefeleisen) und Shepardit (11/2 fach kieselsauern Magnesia).

Frof. Dr. Schaafhausen's Thema hauteet: "Ueber Messchenbildung." Die Quelle alles unseres Wissens ist einzig die Erfahrung; anch die numittelbare Offenbarung Gottes in der Geschlichte der Messchheit ist darauf sarücksuführen, da ihr göttlicher Gehalf nur das ist, was der messchlicher Vernunft von den böchsten Diagen zu erkennen vergönnt war. Direkte Eingriffe eines Gottes oder Teufels (Wnuder) anzunehmen, war zu Zeiten möglich, wo die Erkenntniss der Naturgesetze uns noch nicht zu Theil geworden war. Zum wahren Erkennen eines Dinges gehört stets die Erkenntniss seines Werdens, seiner Entwickelung, die eben nach den Naturgesetzen vor sich geht. Nicht nur Naturerscheinungen, und die Bildung organischer wie anorganischer Körper vollziehen sich mit Nothwendigkeit in gewisser Weise, auch die geschichtlichen Ereignisse, die geistige und sittliche Entwickelung der Menschheit ist lediglich eine von den Naturgesetzen geregelte Entfaltung der in den Menschen gelegten Bildungskeime. Das Entwickelungsgesetz der organischen Welt und seine Anwendung auf den Menschen kann nicht mehr als eine blose Hypothese betrachtet werden, da es die unter dasselbe fallenden Naturerscheinungen auf die einfachste Weise erklärt. Trotz alledem lässt sich eine göttliche Weltordnung nicht leugnen, über dem geordneten Weltenganzen steht noch der Schöpfer. Die Naturwissenschaft hat nie behanptet, dass nur der Materie ein wirkliches Dasein znkomme. für sie ist auch das Bewusstsein eine Thatsache. Allerdings ist sle aber der Ansicht, dass jede geistige Thätigkeit an körperliche Vorgänge gebunden ist. Diese Verknüpfung zwischen Seele und Leib macht es nns zur Pflicht, für eine harmonische Entwickelung zwischen beiden Sorge zu tragen. Grenzen kennt die Naturforschung keine als die des menschlichen Denkens, diese aber sind nicht für allezeit constant, sondern werden von der erobernden Wissenschaft stets weiter vorgerückt. Daher muss die Wissenschaft vor allem Freiheit der Forschung beanspruchen.

Speciellere Gegenstände behandelten Prof. Dr. Bruhns (die Vellendung der Biographie Alexander von Hnmboldt's), Prof. Dr. Fischer (über die Entwicklung der Kriegechirurgie) und Generalarzt a. D. Dr. Niese, der zur Ausbildung weltlicher Krankeupflegerinnen aufforderte.

## Bericht über die allgemeine Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft zu Bonn\*)

am 13-15. September 1872

von

Dr. H. von Dechen, Wirklichem Geh. Rath und Oberberghauptmaun a. D.

Die allgemeine Versammlung der Deutschen geelogischen Gesellschaft, ist am 13. bis 15. September d. J. im Boun gehalten worden. Am Abend des 12. hatte sich schon eine beträchtliche Annahl von Mitgliedern zu gegenstitigen Begrünzung zusammen gefundern und stellten sich in den folgendern Tagen über 50 Mitglieder ein. In der ensten Sitzung am 13. wurde Staatsrath Ablich zum Präsidenten dieser Versammlung, Dr. Dames und Dr. Bauer zu Schriftführern gewält, und die gesehätlichen Verlagen erledigt; dann folgten die Vorträger.

Profesor Vogelang aus Delft sprach über die Systematik in der Petrogruphie, die einer Reform bedürftig sei und machte Vorschäuge au deren Verbasserung. Zur Begrenzung des Materials stellte er den Grundatz auf, dass aur solche Gesteine in dem Systeme Aufnahme finden sollten, die in selbstatundigen Gebirgsmassen auftreten und ausgedenhetere Bestandmassen der Erdrinde bilden. Dagegen sollen untergeordnete Gesteine, wie z. B. der sogenaunte Goralt, aubnagweise da angeführt werden, wo sie au weitigsten frendarktig ernebeinen. Die gemerelle Charakteristik soll allein nach der Mineralleschaffenheit, die gepeielle Bezeichaung dagegen nach dem geognostischen Verhalten gegeben werden. Die Berichungen der relativen Altersverhältnisse sollen aus dem Systeme der Petrographie ausgeschlossen werden, sie würden hier als eine unglückliche Vermischung der Principien erscheinen. Die Einhaug und apseichle Gruppirung der Gesteine auf im "das System der Gesteinsicher" zu verweisen. Die genane Auseinaudersctzung seinen neuen Systems behült sich der Rodner vor, anderweitig au veröffentlichen.

Geb. Rath G. Rose spricht über die Resultate, die er im Verein mit Dr. Simens abeim Erhitzen von Dianant sowohl beim freien Zutritt, als anch bei gamiliebem Abechlus von atmosphärischer Luft erhalten hat. Dieselben stimmen im Weseutlichem mit den sehon bekannten Thatsachen überein. Er erilatert das Vershältniss des segemannten Carbonats aus Brasilien zum Dianant.

Prof. B. Studer tragt die Ansichten über den Granit und Gneiss der Alpen vor und spricht sich dabei gregen die von Lory in jüngstetz Erit aufgestellte Erklurung der Facherstellung der Schichten in den Alpen aus, nach welcher diese ficherformig angeordneten Schichtencomplexe die austeren oder teieren Beste grossartiger, durch Erosion serstörter Gewöllsformen seien. Diese Ansichten werden auch von Favre und Heim getheilt. Beduer sehiesst ein in der Hauptsache der von G. vom Rath gegebenen Erklärung dieser Erscheiung an.

Dr. D. Brauns beriehtet über die neu zu bearbeitende geologische Karte des Königreichs Sachsen, im Masstabe von 1: 25,000. Zankalt wird dies möglichst genase Erforschung der durch die Einschnitze der Eisenbalmes erlangtes Aufschlässe ausgeführt und werden die erhaltenen Profile in grossem Masstabe geologisch colorirt. Einige dieser Profile werden vorgelegt und die nöthigen Erläuterungen dazu gegelen.

<sup>&</sup>quot;) Eine Festschrift führt den Titel: "Der Deutschen geologischen Gesellschaft zu ihrer all-gemeinen Verammlung im September 1872 im Bonn gewidnet von einigen Bonner Migliebern. Bonn 1872- M. Sie enthält: v. Der he a: Gesolgische und ninteralgeische Literatur der Heinprovin: and der Prov. Westpladen sowie einiger angeraenden aber der Verter von der Verter der

Prof. G. vom Rath spricht über die Krystallform des Leucits, den er in Drusen von Vesuv-Laven beobachtet hat. Gewinse Flächen seigen eine Streifung, die sich aur aus einer Zuflingsverwachung erklären Lasen. Als Zwillingsebene ist die Dodekaderfläche erkannt worden. Da eine solche Zwillingsverwachung im regulären Systeme unmöglich ist, lag die Verzuthung nahe, dass der Leucit dem quadratischen Systeme angehören möchte, was denn auch durch genane Messung mit dem Reflexions-Gonimeter bestätigt worden. Das optiebe Verhalten dieser Krystalle stimmt dannt überein.

Prof. von Seehach spricht über das Erdbeben vom 6. März 1872, welches er in ähnlicher Weise, wie Mallet das Erdbeben von Neapel im Jahre 1858 behandelt hat. Die Materialien sind ihm theils von Privatpersonen, theils von den Telegraphenstationen in dem Erschütterungsbezirke zugegangen. Die von Mallet angewendete Methode wird erläutert: nach derselben ist der Sitz der Erschütterung beim Erdbeben von Neapel in einer Tiefe von 11 geograph, Meilen, dagegen bei dem Erdbeben vom 6. März im Mittel aller einzelnen Rechnungen 10 Meilen unter der Oberfläche eines in der Nähe von Ilmenan gelegenen Punktes, Diese Differenz wird sehr hervorgehoben. Eine Karte des Verbreitungsbezirks wird vorgelegt. Der Redner macht zum Schlusse Vorschläge, künftige Erdbeben durch Seismometer an geeigneten Punkten besser zu beobachten, als es bisher geschehen ist.

Der 14. September wurde zu einer Excursion in das Siebengebirge und nach dem Roderberge verwendet, an der sich die ganze Versammlung betheiligte.

In der zweiten Sitzung am 15. September wurde zunächst der Versammlungsort für das Jahr 1873 in Betracht gezogen und mit Rücksicht auf die Versammlung der Deutschen Naturforscher und Aerzte ebenfalls Wiesbaden gewählt, wo die allgemeine Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft am 13. bis 15. September stattfinden wird.

Dr. Carl Koch wurde zum Geschäftsführer gewählt.

Bergrath Hauchecorne erstattet einen allgemeinen Bericht über die geologische Karte von Preussen und den vereinigten Sächsisch-Thüringischen Staaten im Maassstabe von 1:25,000. Die ersten 3 Lieferungen, jede von 6 Blättern, sind ausgegeben, die erste einen Theil des Südharzes, die zwei folgenden Theile des Thüringischen Bodens umfassend. Die vierte Lieferung, die Gegend von Jena enthaltend, ist in der Publikation begriffen. Die fünfte Lieferung, einen Theil des Reg .-Bezirks Cassel, die Gegend von Riechelsdorf enthaltend, ist druckfertig, und ebenso die sechste Lieferung, 3 Blätter aus der Gegend von Halle. Auch der südlichste Theil des Reg.-Bez. Trier, das productive Steinkohlengebirge der Saar, ist fertig und hangt die Publikation nur von der Beseitigung einiger Differenzen ab, die sich bei der Bearbeitung der nördlich anstossenden Blätter ergeben

Schlieslich giebt der Redner Kenatals von einem neuen mit der Heraugabe dieses Kartenwerks in naher Besiehung stehenden Unterenheure. De sollen grüssere Albandlungen mit graphischen Darstellungen verbunden unter dem Tittel: "Abbandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Tüftrigdischen Staaten" erscheinen. Das 1. Heft des 1. Bandes: "Die geognostitste Monographie von Rödersdorf und Ungegend von H. Eck" mit 3 Tafela, wurde vorgelegt.

Prof. E. E. Schmidt legt die von ihm bearbeiteten Blätter der geologischen Karte aus dem Thüringer Becken vor und erläutert ansführlich die daranf dargestellten geologischen Verbältnisse.

Dr. Moesta legt die Hessische Kartenlieferung vor, die theils schon gedruckt, theils im Druck begriffen ist. Das Hauptinteresse des das gestellten Gebietes, der Umgegend von Riechelsdorf, liegt hauptsächlich in den complicitent Lagerungswerhaltsienen. Die Auswaschung von grossen Gipemassen und die Ausdehnung, welche die Umwandlung von Anhydrit in Gips begleitet, giebt zu lokalen Skörungen Verankaung. Ausserdem treteu aber weithin sich erstreckende Verwerfungsspalten auf, deren nahere Verhältsiese der Redner auch von theroreitscher Seite beleuchtet.

Dr. M. Neumayr legt zuerst im Auftrage des Bergrath Stache die zuerst aufgefundenen Graptolithen aus den Alpen (Kärnthen) vor. Alsdann spricht derselbe über Süsswasserablagerungen lu Slavonien, wohei er sich auf eine von ihm über denselben Gegenstand im Jahrbuche der k. k. geologischen Reichsanstalt erschienene Abhandlung bezieht. Die Gliederung dieser Süsswasserbildungen ist in neuerer Zeit feetgestellt worden. Dieselbeu entsprechen den Moosbrunner Schichten des Wiener Beckens, welche unmittelhar über den Congerienschichten lagern. Zn den interessantesten Thierformen, welche diese Süsswasserschichten von Slavonien einschliessen, gehören die Paludinen. Es zeigen sich allmählige Uebergänge von der glatten Paludina mediterranea in solche, deren Windungsränder mit Knoten besetzt sind, und in solche, die scharfe Kiele besitzen. Dadurch wird die Trennung in zwei Becken angedeutet, während beide Formen sich wieder vereinigen. Die Formveränderung steht in Verbindung mit einer fortschreitenden Aussüssung des Beckens.

Prof. Beyrich legt ein Profil des Sangerhäuser Stollens vor, welcher aus dem Buntsandstein bis in das Kupferschieferflötz getrieben ist, und erläutert an demselben die Auswaschung des Gipses am Ausgehenden und die damit in Verbindung etehenden Störungen am Südrande des Harzes.

Dr. Schlüter legt die Original-Exemplare der in der Fostachrift abgebildeten Kreide-Spongitarien vor und knüpft daran einige Bemerkungen über den Werth der äuseren Form derselben für ihre Classification. Der Reduer legt aodann die 5 ersten Lieferungen der von ihm bearbeiteten Kreide-Ammoniten vor.

Statatrath Abich giebt eine Uebersicht des tertüren Eruptivgesteine am Kauhaus und legt dabei eine geologische Karte eines Theiles dieses Gebirges vor. Im Laufe des Vortrages äussert sich Redner auch über die ausgezeichneten Bitzspuren, welche sich an dem Andesite reigen, aus dem der Gipfel des Kleinen Arrat besteht.

Prof. Geinitz legt ein Stück Grauwacke aus der Oberlausitz mit einer deutlichen Lingula vor, welche gleichzeitig Grapotoliken enthält. Derselbe berichtet über dem Stand der Arbeiten an einem Werke, welches er über die Karelde des Elbthales vorbereitet, ferzer über die von Antipoff ausgehörther Karte von dem im Lande der Douschen Kouaken auftrettenden Steinkohlengebirge, dessen grosse Arhalichkeit uit dem Kohlenbecken an der Ruhr hervorgebeben wird; uns echlessiche über die Karte von Deleuse in Besug auf die Lithologie die fond dies men.

Dr. Dames legt ein Werk vor: Memoria sobre las minas de azogus de America por D. Anton. del Castillo (Prof. der Mineralogie und Geologie in Mexico), welches der Geh. Bergrath Burkart im Auftrage des Verfassers überzeben hat.

Dieser Nummer ist eine Karte zur Darstellung der Adjunktenkreise der Akademie beigegeben (vergl. Publikation der Statuten Leop. VII. p. 85 Aum. 2).



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft VIII. — Nr. 2, 3. Oct., Nov. 1872.

Dresden. Hell VIII. — Nr. 2, 3. Oct., Nov. 18

Inhalti Amtliche Mittheilungen: Zur Erneuerung des Adjunkten-Geleginum. — Beiträge zur Kasse der Akademie. — Gesturbenes Migfied.
Kasse der Akademie. — Gesturbenes Migfied.
Aerzte in Eingegungenes Schiffen. — Die 48. Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte in Eingegungenes Schiffen. — Prof. Iv. Wenzel Grüber's Zipähr. Besuchsichkum. —
Bereichtunger — 1972 (Schlas). — Prof. Iv. Wenzel Grüber's Zipähr. Besuchsichkum. —

#### Amtliche Mittheilungen.

### Zur Erneuerung des Adjunkten-Collegiums.

Nachdem die Vorbesprechungen über die im § 32 der Statuten vom 1. Mai 1872 aggeordente Adjunkten-Neuwahl in dem 6., 7. und 14 Kreise un Vorsehlägen von Seiten der Mitglürder geführt haben, sind an alle diesen Adjunktenkreisen angehörige Mitglieder direkte Wahlaufforderungen nebst Stimmsettel verauselt und anch von der Mehrzahl der Stimmberschitzten die ausgerällten Stimmsettel zurückgesandt worden. Die noch im Rücketinad befindlichen jenem Kreisen angehörigen Herren Collegen ersuche ich, thre Stimmen bis spätestens zum 15. Dezember d. 3. einzusenden.

Sollte wider Erwarten einer derselben die Wahlaufforderung und den Stimmsettel nicht empfangen haben, so bitte ich eine Nachsendung von dem Bureau der Akademie verlangen zu wollen. —

Or. Behn.

2

Leop. Vill

Dreeden im November 1872.

## Beitrage zur Kasse der Akademie.

| Oct. | 11. | Von | Herrn | Admiral v. Wüllerstorf - Urbair zu Graz, Jahresbeitrag für     |    |       |
|------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------|----|-------|
|      |     |     |       | 1872 n. 73                                                     | 4  | Thir. |
|      | 15. | 79  |       | Hofrath Prof. Dr. Grisebach in Göttingen, Jahresbeitrag        |    |       |
|      |     |     |       | für 1872                                                       | 2  |       |
| 77   | 19. |     | 77    | Prof. Dr. Troschel in Bonn, Ablösung der Jahresbeiträge .      | 20 |       |
| *    | 23. |     |       | Dr. Clamor Marquart in Bonn, Jahresbeiträge für 1872 n. 73     | 4  |       |
| 20   | 26. |     | 20    | Hofphotograph Weigelt in Breslau, Jahresbeitrag für 1872 .     | 2  |       |
| 79   | 29. |     | >0    | Geb. OBergrath Prof. Dr. Breithaupt in Freiberg, desgl         | 2  |       |
| Nov. | 1.  | 77  | 75    | Prof. Dr. Hacckel in Jena, desgl                               | 2  |       |
| 20   | 4.  |     | 77    | Geheimrath Dr. v. Malortie in Hannover, desgl                  | '2 |       |
|      | 10. |     | 79    | Prof. Dr. Ehrmann in Strassburg, desgl                         | 2  | *     |
|      | 10. |     |       | Dr. Birner in Regenwalde, desgl                                | 2  |       |
|      | 11. | *   |       | Geh. MedR. Prof. Dr. S. Schultze aus Greißwald in Jena, desgl. | 2  |       |
|      | 13. |     |       | Prof. Dr. Radlkofer in München, Ablösung der Jahresbeiträge    | 20 |       |
|      | 14. |     |       | Ober-Bergrath Prof. Dr. v. Zepharovich in Prag, Jahresbei-     |    |       |
|      |     |     |       | träge für 1872 u. 73 .                                         | 4  | ,     |
| 7    | 18. | ,   | 7     | Kaiserl. Rath Beer in Wien, Jahresbeitrag für 1872             | 3  | *     |
|      | 22. | 79  |       | Prof. Dr. Geinitz in Dresden, desgl                            | 2  |       |
|      |     |     |       | Dr. Behn.                                                      |    |       |

# Gestorbenes Mitglied.

Am 20. October 1872 zu London: Dr. med. Friedrich Welwitsch. Aufgenommen den 1. Januar 1869, cogn. Brotero.

Dr. Behn.

Welwitsch wurde im Jahre 1806 zu Mariasaal bei Klagenfurt in Kärnthen geboren Ertulire in Wein und widnete eich fethassieg speciell betanischen Studien. Weige Jahre nach Erlangung des medicinischen Doktorgrades folgte er einer Einladung des Württembergischen Reise-Vereins, die Pflanzenschaften Portugels auszubenten. Nachdem er sich dieser Aufgabe entleitigt, wirkter Eilagere Zeit als Jahre der Botanik in Lisasbon und wurde dann im Jahre 1863 von der Portugiesischen Regierung beauftragt, an einer Expolition nach ühren im Afrika gelegenen Besitzungen Theil zu nehmen und nansentlich Angels natzurissenschaftlich zu durchferschen. Dr. Welwirisch, mit einem feinen Takte für nattriliche Systematik ausgentatet, war für diese Aufgabe der geeignete Mann. Er durchteite während 7 Jahren, mit den mannigfachsten Schwierigkeiten und Uefahren kämpfend, jene Gegenden und kehrte 1860 mit reichen Kammlungen, nansentlich aus der Pflanzenweit, nach Lissabon zurück. Nach vorstänfiger Ordnung seiner Stammlungen begab er sich nach London, um sich dort der wissenschaftlichen Bearbeitung dereilben zu wilmen. Er war ihm nicht vergönnt, diese Aufgabe zu vellenden. Weltwich hat kad vurch sein vor Kurzem publicitere Textanent dafür geworgt,

dass die von ihm gesammelten Schätze der Wissenschaft nicht verloren geben. Er verordnet darin, dass seine Sammlung afrikanischer Pflanzen (mit Ausnahme einer dem Pfarrherrn Duby de Steiger in Genf hinterlassenen Moossammlung) dem britischen Museum zum Kanfpreise von 21/2 Pf. St. pr. 100 Expl. zum Verkaufe angeboten werden solle: der Portugiesischen Regierung werden 2 Abtheilungen Afrikanischer Pflanzen, dem Dr. Schweinfurth in Berlin, dem Professor A. de Candolle in Genf, der Akademie zu Lässabon, dem Kärnthnischen Museum zu Klagenfurt, dem kaiserl, naturgeschichtlichen Museum zu Rio de Janeiro, der Englischen Regierung für den botanischen Garten zu Kew, den botanischen Museen zu Paris, Berlin, Wien und Kopenhagen werden je eine unentgeltlich zugewendet; dem zoologischen Museum in Lissabon vermacht der Testator seine afrikanische entomologische Sammlung, alle seine Bücher, Instrumente und so weiter. Dem Dr. Peters und dem Kärnthnischen Museum werden je eine Abtheilung der Molluskensammlung hinterlassen und der Akademie der Wissenschaften in Lissabon wird des Erblassers General- und Portugiesisches Herbarium überwiesen. Endlich wünscht der Testator, dass alle diese Legate als Geschenke der Portugiesischen Regierung angeschen werden mögen, durch deren Hülfe und Freigebigkeit er im Stande gewesen sei, in den Besitz all dieser Sammlungen zu kommen. --

#### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 26. September 1872.)

In Folge der Aufforderung zur Vervollständigung der Akademiebibliothek beizutragen (Leop. VIII p. 1) sind nachstehende Werke eingegangen:

Von Herrn Prof. v. Kohell (München):

- Franz von Kobell. Die Galvanographie, eine Methode, gemalte Tuschbilder durch galvanische Kupferplatten im Prucke zu vervielfältigen. — München 1842. 4°.
- 2. Aufl. München 1846, 8°.
   Die Urzeit der Erde, Gedicht. München 1856, 8°.
- Denkrede auf Joh. Nep. v. Fuchs, gelesen in d. Akad. der Wissensch. — München 1856. 4°.
- Tafeln zur Bestimmung der Mineralien. Neunte Aufl. — München 1869. 8°.
- Die Mineralogie. Leichtfasslich dargestellt mit Rücksicht auf das Vorkommen der Mineralien etc. — 4. Aufl. — Leipzig 1871. 8°.
- 7. Der Diamant, 80.
- Eine Kohlensäure-Presse. S. A. 8°.
   Nekrolog auf: von Martius, von Hermann, Schönbein, Plücker, Mateucci,

- Möbius, Forbes, Kuhn, v. Scherer, Separat Abdruck aus: Sitzungsber, d. k. bayer, Akad, d. Wiss, 1869, 8°,
- : v. Meyer, Graham, Carus, Erdmann, Unger, Redtenbacher, Unger. S.-A. ibid. 1870. — 8°.
- : v. Steinheil, Bischof, Magnus, Miquel, v. Haidinger. S.-A. ibid. 1871.—8°.
- Herschel, Fischer, Schwerd, Babhage, Murchison, Strecker, Spring. S.-A. ibid. 1872. — 8°.
  - Von Dr. F. Hilgendorf (Dresden):
- E. W. Förstemann. Mittheilungen aus der Verwaltung der Königl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden in den Jahren 1866/70. — Dresden 1871. 8°.
- George Rümker. Ueber die Parallaxe und Aberration der Gestirne. In: Verz. d. Vorles. am Hamb. Akad.- u. Real-Gymnas. — Hamburg 1866. 4°.

 Franz Hilgendorf. C. C. v. d. Decken's Reisen in Ost-Africa, Crustacea. Separat-Abdruck. — Heidelberg und Leipzig 1869. 89.

Von Frau Prof. Mettenius (Berlin):

 Georg Mettenius. Novara - Expedition, botanischer Theil. Band 1, Gefässeryptogamen bearbeitet von G. Mettenius (Ophioglosseen und Equisetaceen bearb. von J. Milde). — Wien 1870. 4°.

Von Herrn Prasident Prof. Behn: 17-32. Societas regia scientiarum Got-

Hermann Eberhard Richter, Kleinere Schriften gesammelt für meine Freunde. Erstes Bändchen: Zur Medicinalreform. — Dresden 1865. 8°.

- 1865. 8°.

  Bericht über medicinische Metcorologie und Klimatologie, Nachtrag 1. 2. Separat-Abdruck aus den medicin. Jahrb. 4°.
- Arzueitaschenbuch zur Pharmakopoea germanica.
   Dresden 1868. 86,
- (—) Verhaltungsregeln für Struve'sche Brunnentrinker. Von einem praktischen Arzte, Dritte Auflage. — Dresden 1869, 8°.
- Dritte Auflage. Dresden 1869, 8°.

  (—) Verhaltungsregeln beim Trinken der Mineralwässer. Von einem praktischen Arzte.

   Dresden 1869, 8°.
- Die ärztlichen Kreisvereine des Königreiche Sachsen in ihrer vierjährigen Wirksamkeit, Separat-Abdruck a. d. Correspondenzblatt der ärztl. u. pharm. Kr.-V. Sachsens. — Leipzig 1869. 8°.
- Arzneitaschenbuch zur Dentschen Reichs-Pharmakopöe.
   Dresden [1871].
   8°.
- Das irisch-römische und russische Bad. Separat - Abdruck aus Dr. Alhn's Zeitschrift: Die Gesundheitspflege des Volkes. — 8°.
- Zur Jubelfeier der Struve'schen Mineralwasser-Anstalten. Dem Andenken von Friedrich Adolph Struve gewidmet. — Dresden 1871. 8°.
- Die Geistesepidemie im französischen
   Volke, Separat-Abdruck, 8°.
- Ueber Milch- und Molkenkuren. Zweiter westellich vermehrter Abdruck aus Schmidt's Jahrbüchern der gesammten Medicin. Leipzig 1872. 8°.
- Das Geheimmittel-Unwesen. Nebst Vorschlägen zu dessen Unterdrückung. — Leipzig 1872. 8°.

- tingensis, Classis physica. Commentationes, Tomus 1—16. — Göttingen 1778—1805. 4°.
- Pfaff und Scheel. Nordisches Archiv für Natur- und Arzneiwissenschaft, Band 1-4. Kopenhagen 1802—1805. 8°.
   Schelver. Zeitschrift für organische Physik. Band 1. Halle 1802—1803. 8°.
- 38—49. Joh. Heinr. Voigt. Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde mit Rücksicht auf die Hülfswissenschaften. Band 1—12. — Jena 1797—1806. 8°.
- Zur deutschen Medicinalreform. Dritter Bericht. Separat-Abdruck aus Schmidt's med. Jahrb. — 4°.
- Die neuern Kenntnisse von den krankmachenden Schmarotzerpilzen, nebst phytophysiologischen Vorbegriffen. Artikel 3. Separat - Abdruck aus Schmidt's medic. Jahrbüchern. 4°.
- Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland. Centralorgan für die aus wirklichen approbirten Aerzten bestehenden Aerzte-Vereine des deutschen Reichs. Jahrgang 1872, Nr. 1.

   Leipzig, 4°.
- Döll. Beiträge zur Pflanzenkunde. Separat-Abdruck ans dem 36. Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde. — 8°.
- neumer vereins im Naturkunae. 8°.

  1. Zur Untersuchung der Wichsverhältnisse des Grashalms. II. Zur Erklärung der männlichen Aehrehen der Gattang Obyra. III. Ueber einige altere Formen der Grasfrucht. IV. Zur Erklärung der Grasbluthe.

  Deutsche Naturforscher und Aerzte, Tage-
- Deutsche Naturforscher und Aerzte. Tageblatt der 45. Versammlung, Nr. 7. — Leipzig 1872. 8°.
- Naturhistorische Gesellschaft zu Hannover. Jahresbericht 21 (Mich. 1870/71). — Hannover 1871, 8<sup>n</sup>.
- United States Coast Survey. Report of the Superintendent, showing the progress of the Survey during 1868. — Washington 1871. 4°.
- James D. Dana and B. Silliman. The American Journal of Science and Arts. Series 3, Vol. I, Nr. 4-6; Vol. II, Nr. 7-12; Vol. III, Nr. 13-17. New Haven 1871/72. 8°.
- Anton Besnard. Alphabetische Uebersicht der speciellen Literatur des Genus Hieracium L. Separat-Abdruck aus Flora 1872.— 8°.

## Die 45. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Leipzig 1872.

#### (Schluss.)

In der Sektion (I) für Physik spricht Oberbergrath Dunker (Halle) über die Benutzung tiefer Bohrlöcher zur Ermittelung der Temperatur des Erdkörpers. Die Versuche in einem Bohrloche zu Sperenberg von 1271,7 Meter Tiefe ergaben eine Temperaturzunahme im Mittel von 1 ° C. auf 27,8 Meter; sje wurden unter möglichst vollständigem Abschluss der zu messenden Stelle von oberen kälteren Wassermassen angestellt. Herr Dr. Meyerstein (Göttingen) demonstrirt einen von ihm construirten magnetischen Theodolit. Herr Prof. Ahhe (Jena) Apparate zur Bestimmung des Brechungsexponenten und der Dispersion von Flüssigkeiten, begründet auf der Beobachtung des Eintretens der totalen Reflexion, E. Wiedemann (Leipzig) referirt über seine Untersuchungen betreffend die elliptische Polarisation des Lichtes bei Reflexion an Körpern mit Oberflächenfarben, Prof. Wällner (Aachen) über die seinigen bezüglich der Entstehung der verschiedenen Spectra von Gasen. Prof. Pfanndler (Innsbruck) zeigt mehrere Apparate vor. geeignet für die Darstellung und Erlänterung der Figuren von Lissaions bei Vorlesungen. Prof. Helmholtz (Berlin) sucht in seinem Vortrage über die galvanische Polarisation des Platins zu erklären, warum das bei der Erzeugung der Polarisation verloren gegangene Quantum des electrischen Stromes nicht gemäss dem Gesetz von der Erhaltung der Kraft in einem Depolarisationsstrome wieder gewonnen werden kann. Geheimrath Hankel (Leipzig) macht die Mittheilung, dass nach seinen Untersuchungen thermoelectrische Erscheinungen an Krystallen in weit zahlreicheren Fällen und unter andern Modalitäten wahrgenommen wür-

den, als man bisher angenommen. \* Prof. Wittwer (Regensburg) demonstrirt, wie man sich die Genesis aller bekannten Krystallgestalten aus tetraedrischen Molekülen denken könne, \* Prof. Sohncke (Carlsruhe) ein Modell, an dem die 14 verschiedenen Arten der Krystallstructur sieh deutlich machen lassen. \* Prof. v. Oettingen (Dorpat) bespricht Entladungs-Erscheinungen der Leydner Batterie, Prof. Wällner (Aachen) die von Dr. Winkelmann ausgeführten Experimente über den Warmeverhrauch beim Losen von Salzen, deren Resultate mit der mechanischen Wärmetheorie in Harmonie stehend befunden werden. \* Prof. Lothar Meyer (Carlsruhe) ermahnt bei Untersuchungen von Körpern betreffend deren physikalische Eigenschaften die Abhängigkeit der letzteren von dem Atomgewichte der Substanz möglichst in's Auge zu fassen. \* Prof. O. E. Meyer (Breslau) referirt über seine Versuche, welche auch für die Transpiration der Gase die Gültigkeit des Poissenilleschen Gesetzes, dagegen die Unrichtigkeit des Dalton'schen Gesetzes in seiner üblichen Form darthun. Prof. Hoh's (Bamberg) Vortrag hat zum Gegenstand die praktische Bedeutung der Atomistik. Prof. Friedr. Weber (Berlin) berichtet über seine Studien bezüglich der Verdichtung der Gase an der Oberfläche fester Körper. Geh. Hofrath Hankel (Leipzig) behandelt die Absorption des Natriumlichts in seiner eigenen Flamme und ferner den Magnetismus von Nickel und Kobalt im Vergleich zu dem des Eisens. Edelmann (München) beschreiht eine neue Methode zur ohjectiven Darstellung von Metallspectren, \* Prof. Weher (Braunschweig) einen Normal-Etalon für galvanische Widerstände. Dr. Friedr. Weber (Berlin) giebt schliesslich in seinem Beitrage zur Diffraktionstheorie Formeln, welche die

<sup>\*)</sup> Ein vor einen Namen gesetzter Stern bedeutet, dass der Vortrag des Betreffenden im Tageblatte der Versammlung nur kurze Erwähnung gefunden hat.

Beugungsbilder nicht aur für gradlinige, sondern auch für kreisörmige und elliptische Begränzung der beugenden Oeffnung analytisch darstellen.

II. Sektion für Chemie und Pharmacie. Dr. Michaelis behandelt die Constitution der Phosphorverbindangen. Rathke eine neue Darstellungsweise des Perchlormethylmercaptans (bei welcher ein neuer Chlorschwefelkohlenstoff C2 S3 C16 auftritt) und einige Zersetzungserscheinungen dieser Substanz, Dr. Zincke eine neue Bildungsart von Benzylisoxylol und Benzylparaxylol. \* Prof. C. Neubauer giebt eine Aufzählung verschiedener im Weinlaub beobachteten organischen Verbindungen. Prof. Hlasiwetz bringt die Resultate zur Kunde, die er gemeinschaftlich mit J. Ilabermann bei Zersetzung der Proteinstoffe gewonnen. Es ist danach nicht nur Leucin und Tyrosin als ein charakteristisches Zersetzungsprodukt derselben und zwar der thierischen ebenso gut wie der pflanzlichen zu betrachten, sondern auch die Glutamminsäure, da, wie er nachgewiesen, auch das Casein und Albumin dieselbe liefern. Als weitere Zersetzungsprodukte treten daneben unter geeigneten Umständen nur noch Leucin und Tyrosin auf. \* Dr. Tollens theilt eine Darstellungsmethode für Parabansaure mit. Dr. C. Scheibler empfiehlt die von ihm entdeckte Phosphowolframsäure als Hulfsmittel für die organische Analyse, indem sie zur Abscheidung von organischen Basen sehr geeignet erscheint, ferner das Traubenzucker - Chlornatrium zur Titerstellung der Fehling'schen Lösung. Prof. Illasiwetz leitet aus seinen Versuchen über einige Abkömmlinge der Sulfocarbaminsäure (mit Koehler angestellt) Formeln der entsprechenden Verbindungen ab unter Zugrundelegung eines Radikals "Thiuram" (= NH2 - CS). Prof. R. Weber berichtet über seine Untersuchungen betreffend das Salpetersäure - Anhydrit und ein neues Salpetersaurehydrat, Prof. Lothar Meyer über seinen Apparat zur Regulirung des Luftdrucks bei

Destillationen. Prof. Schmitt über die Produkte einer Behandlung von salzsanrem Orthoamidophenol mit Chlorkalk, Dr. Grüneherg über seine Erfahrungen und Studien in der fabrikmässigen Herstellung des Chlorkalks durch den Deacon'schen Prozess. Dr. Tollens spricht über Aerylsäure und deren Verbindungen, Prot. Fittig über einen neuen Kohlenwasserstoff (vielleicht Phenyl-Naphthalin) und Bildung des Allyl-Benzols aus Zimmetalkohol, Dr. A. Weddige über Darstellung und Eigenschaften des Cyankohlensäureathers, Dr. Clemens Winkler (Niedernfannenstiel) über ein Verfahren zur technisch-chemischen Untersuchung von Gasen, \* Prof. Kolbe über Versuche von Dr. Pfankuch, von M. Saytzeft und über seine eignen mit Nitrocarbol. Dr. A. Michaelis führt einige Experimente über Uebersättigung vor, F. Salomon einen von ihm entdeckten, das Radikal Carbonyl enthaltenden Monosulphocarbonsaureather. Prof. Landolt stellt Betrachtungen an über die Refractionsäquivalente der chemischen Elemente C, H und O, Dr. H. Salkowski über die Einwirkung des Ammoniaks auf Nitranissäure und ähnliche Körper, Prof. Hübner über Brom- und Nitro-Toluolabkommlinge und schliesst daran eine Notia über Fumar- und Malleinsäure sowie über die von Hrn. Spezia gefundene Methode der quantitativen Trennung von Jod und Chlor mittelst salpetersaurem Thalliumoxydul. \* Dr. Geissler (Bonn) demonstrirt neue, von ihm construirte Apparate. \* Dr. Zincke glaubt durch seine Beobachtungen über die Einwirkung von Zink auf Benzylchlorid gemischt mit aromatischen Kohlenstoffen den Beweis liefern zu können, dass das Zink keine eigentlich chemische Wirkung äussert, Dr. C. Liebermann lehrt in dem Coerulignon ein Zersetzungsprodukt des Holzes kennen, das durch schön blaue Farbe charakterisirt ist, und das aus dem anscheinend in allen Holzessigarten enthaltenen farblosen Hydrocoerulignon, zur Hydrochinongruppe gehörig, vermittelst Oxydation dargestellt wird.

Prof. Carstanjen erstattet Berieht über Prof. F.Schulze's Arbeit betreffend die Transspiration von Salidoungen, welche darrbut, dass die Differenzen der innern Cohasion bei verschischens Bleissigkeiten, die sieh z. B. bei dem schnelleren oder langsameren Durchfliessen durch ospillare Röhren kundgelben, in einem bestimmeter Zusamuerchang mit dem Atongewicht der aufgelösten Stoffe stehen; derseibe erläuterte ferner die Constitution des Allylalköhnts. \*Prof. Christom anns (Athen) beschliesst die Strumgen der Schion mit einem Vortrag über eine neue Darstallungsweise des Diphenyl und über die Analyse von Chromeisensteinen.

III. Sektion für Mathematik und Astronomie. \* Prof. Schlömilch (Dresden) spricht 1. über bedingt und unbedingt convergirende Reihen, 2. über Integration längs geschlossener Contouren, 3. über einen die Verwandtschaft von Kegelschnitten betreffenden Satz. Prof. Hoppe (Berlin) empfiehlt statt der üblichen Bezeichnungsweise für häufiger angewandte constante Grössen mittelst gewöhnlicher Buchstaben eine solche durch anderweitige Zeichen. Prof. Bruhns (Leipzig) legt einen neuen von Prof. Heis entworfenen Sternatlas vor. Prof. Durege (Prag) behandelt die Eintheilung der Curven dritter Ordnung, von denen er zwei Klassen unterscheidet. Prof. Bruhns (Leipzig) macht Vorschläge zur Verbesserung des Besselschen Basis-Messapparates. Dr. Meyerstein (Göttingen) erläutert das Prinzip und die Beobachtungsmethode bei seinem neuconstruirten magnetischen Reisetheodolith. \* Dr. Hess (Marburg) hålt einen Vortrag über die möglichen Arten archimedischer Körper und \* Dr. Pochhammer (Berlin) über eine falsche Schlussfolgerung, die man bezüglich der Fourmer'schen Cylinderfunction sich habe zu Schulden kommen lassen. -

1V. Sektion für Mineralogie, Geologie, Palaontologie. Dr. Möhl (Cassel) fügt in seinem Vortrag über die tertiären Eruptivgesteine Sachsens den von Zirkel bereits be-

gründeten Basaltabtheilungen drei neue hinzu. namlich Nephelinglas-Basalt, Hanyn-Basalt und Glimmer-Basalt. Dr. Volger (Frankfurt) behandelt das Vorkommen und die Bildungsweise des Nöllnerit und Lüneburgit, Prof. E. E. Schmid (Jena) erklärte die Anordnung, welche er dem von ihm bearbeiteten (thüringischen) Theile - bis jetzt 12 Blätter - der geologischen Karte des Königreichs Preussen und der Thüringischen Staaten gegeben, und die hanptsachlich in der Gliederung der Trias und in der Darstellung der jüngsten Formationen Interesse bietet, Prof. Möbl (Cassel) schildert den geognostischen Ban des Scheidsberges bei Remagen, des Bühl bei Weimar und der blanen Kuppe in Hessen und die petrograpischen Eigenthümlichkeiten der darin enthaltenen Basalte und Anamesite. Dr. Brauns und Dr. Jentzsch berichten über die Organisation der königlich sächsischen geologischen Landesuntersuchung, welche eine geognostische Kartirung des Königreichs in Anschlass an die preussischen Arbeiten ausführen wird, nnd über die bei neuern Eisenbahnbauten erlangten Anfschlüsse. Prof. Credner (Leipzig) bringt seine soeben erschienenen "Elemente der Geologie" zur Ansicht. Eine längere Discussion ruft die Benennung Löss und Lehm hervor, wobei Dr. A. Jentzsch, Prof. Geinitz, Prof. Schmid, Dr. Volger, Dr. Schreiber, Dr. Möhl und Dr. Orth sich betheiligten. Prof. Tsehermak macht anf die von Fuess (Berlin, Wasserthorstr. 46) angefertigten käuflichen Dünnschliffe aufmerksam. Dr. Volger (Frankfurt) gab Nachricht über eine Bohrung auf Steinkohlen im Mainthal und erläutert weiter ein Profil der Gegend von Lüneburg. Prof. Tschermak bespricht die im Salzgebirge häufig anstretenden Stauchungen, Dr. Schneider die Jodquellen der Schlammvulkane bei Soerabaya auf Java sowie einen Schlammvulkan anf der Insel Timor und bezeichnet als thätige Ursache bei den Eruptionen sowohl die Zersetzungsprodukte sedimentarer Schichten als auch die eigentlich

wohl wegen ihrer medizinischen Wirkungen bei Skrophulose, Syphilis and Lepra bemerkenswerth, als sie auch für eine industrielle Ausbeute auf Jod geeignet zu sein scheinen. Dr. H. Behrens (Kiel) beschreibt das mikroskopische Aussehen mehrerer Steinkohlen-Arten in Dünnschliffen, wonach den Hauptbestandtheil eine rothbraun oder gelb durchscheinende Masse bildet; eingestreut finden sich wohl Mellithkrystalle, gelbes Bitumen und kohlige Massen, oft eine vorzügliche Fluidalstruktur bewirkend; auch ringformige Zeichnungen, wie von grossen Zellen herrührend, werden beobachtet, Prof. Paul Reinsch giebt Aufschlusa über die Struktur des Krähenberger Meteoriten und ertheilt dabei einige Winke betreffs der Anfertigung mikroekopischer Praparate von Meteorsteinen (Tränkung mit Wachs); er folgert aus seinem Erfunde, dass dieser Meteorstein nicht im Zustande der Glübhitze sich auch nur kürzere Zeit in einem sauerstoffhaltigen Medium befunden haben, dass die Rinde nicht das Schmelzprodukt der Mineralien des Meteorsteins sein konne, und dass der Uebergang aus dem früheren Aggregatzustand in den jetzigen (wegen der unvollkommenen Krystallisation der Mineralien) ein plötzlicher gewesen sein muss. Ein Fossil aus dem Muschelkalk, welches v. Schlereth (Fulda) für Weichtheile eines Nautilus angesehen, wird von mehreren Anwesenden für das Kopfskelet eines Fisches erklärt. Prof. Abich (Tiflis) referirt über die Ergebnisse der Brunnenbohrung von Kudako im Kaukasus, über die Menge und die Beschaffenheit des dabei gewonnenen Petroleums. Ferner legt derselbe Gesteinsproben von der Spitze des kleinen Ararat vor, die als Andesit-Falgurite bezeichnet werden können und ihr Entstehen der gerade an diesem Berge sehr häufigen Gewitterbildung verdanken. Dr. Behrens (Kiel) zieht eine Parallele zwischen den bei der Einwirkung von Dextrin und Leim auf Kieselsäurehydrat und kieselsaures Natron

vulkanische Thätigkeit. Die Quellen seien so-

entstehenden Niederschlägen und den natürlich als Opal und Hydrophan etc. vorkommenden amorphen Quarzen. Dr. Cohn (Berlin) behandelt das Vorkommen von Petroleum im Eleass. Prof. v. Zepharovich (Prag) demonstrirt und beschreibt ein neues Mineral "Syngenit" (Ca SO4, K2 SO4, H2O) aus den Salzlagern von Kalusz (Galizien). Prof. Reinsch macht darauf aufmerksam, dass auch die Rinde der Meteoriten durch die Einwirkung der Elektricität (nach Analogie der Andesit-Fulgurite) möglicherweise erzeugt werde. Dr Schreiber giebt Mittheilungen über die in den tiefen Gruben bei Magdeburg sich findenden Tertiärfossilien. Dr. Volger spricht über die Bedeutung der groben Geschiebe für die Aufdeckung ehemaliger topographisch - geognostischer Verhältnisse. Er glaubt schon zur Steinkohlenzeit das Vorhandensein von Eismassen, welche grössere Felsblöcke transportiren konnten, annehmen zu müssen. Dr. Jentzsch giebt im Anschluss daran ein Bild der geologischen Entwickelung des Elbthals.

V. Sektion für Zoologie und vergleichende Anatomie. Prof. Claus (Göttingen) berichtigt bezüglich der Entwickelung der Branchiopoden, dass früheren Angaben entgegen auch die Naupliusform der Gattungen Estheria und Limnadia gleich der von Apus 3 Fusspaare besitzt; die Larven laseen einen vollständigen Nervenschlundring und 3 verschiedene Drüsen erkennen. Die Organbildung erfolgt aus einem vom Hautblatte sich anlegenden Keimstreifen, der auch dem Nervensystem seinen Ursprung giebt; die Geschlechtsorgane bilden sich vom Hautblatte aus, desgleichen die seitlichen Augen. Dr. Eimer (Würzburg) hat bei seinen diesjährigen Studien in Capri an drei Schwammarten (Esperia, Myxilla) in ehitinertigen die Oberfläche besetzenden Röhrchen Organe entdeckt, die er als polypoide Ernährungs- und Fangthiere dieser Schwämme ansieht; diese Organe zeigen eine hohe Organisation durch Besitz von Tentakeln, Sonderung ihrer Wand

in Ektoderm, Muskelschicht und Entoderm mit Nesselzellen, hängen aber innig mit dem übrigen Schwammgewebe gusammen und lassen überdies in den bei Reniers-Arten aufgefundenen viel einfacheren Schläuchen einen Uebergang zu der gewöhnlichen Schwammorganisation erkennen, so dass man sie als Parasiten des Schwammes nicht betrachten darf. Dr. A. Dohrn in Neapel giebt brieflich Nachricht über den Stand der in Neapel von ihm augelegten zoologischen Beobachtungsstation und bittet nm Unterstätzung des Instituts durch Ueberweisung von wissenschaftlichen Werken. Dr. Kriechbaumer demonstrirt ein Exemplar der violetten Holzbiene (Xylocopa violacea) mit lateralem Hermaphroditismus. Prof. Leuckart (Leipzig) zeigte zwei lebende Exemplare von Amphinma vor. Weiter begründete er seine Vermuthung, dass die Filaria medinensis, deren Embryonen vollständig mit denen von Cucullanus elegans übereinstimmen, als Larve in den Darm des Menschen übergehe und von da aus in das Unterhautbindegewebe answandere. Die Entwickelung von Echinorhynchus hat Prof. Leuckart wiederum und zwar an einer andern Art (angustatus) als früher (proteus) untersucht, und wesentlich ähnliche Verhältnisse, im Gegensatze zu Prof. Schneider's Angaben (über E. gigns) gefunden. Prof. Claus hat Ascaris nigrovenosa als einen Zwitternematoden erkannt. Ferner theilt er die Auffindung einer Oxyurislarve mit, welche er im erwachsenen Zustand in grossen Schwimmkälern vermuthet. Dr. Eimer (Würzburg) zeigt eine Varietät der Lacerta muralis von Capri vor mit ausgesprochener Anpassung an die Färbung ihres felsigen Aufenthaltsortes, and macht auf die von ihm beohachtete Umfärbnng dieses Thieres in der Gefangenschaft anfmerksam. Dr. Brauer (Wien) bestätigt die Thelytokie parthenogenisirender Weibchen von Apns und bringt weitere Beobachtungen über Entwickelungsgeschichte der Phyllopoden bei, welche von Prof. Claus erganzt werden. Dr. Leop. VIII.

Rogenhofer (Wien) macht Mittheilungen bezüglich der wissenschaftlichen Publikation über die Novara-Reise. Er demonstrirt ferner einige von ihm in der Leipziger Sammlung aufgefundene Raupen, von denen die eine auch auf dem vierten und neunten Segment Beine und also 2 Beinpaare mehr als alle andern Schmetterlingsraupen trägt. Dr. Nitsche (Leipzig) sprach über den feineren Bau des Tänienkopfes, \* Prof. Claus über das Gehörorgan der Oxycephaliden und über von Phronima ausgefressene Pyrosomenstöcke, Prof. Schneider über eine bei Fischen aufgefandene Commissur zwischen zwei symmetrischen Trigeminnsästen. welche er, wie die in andern Thierklassen zwischen rechtem und linkem Hypoglossus entdeckten Verbindungen, für ein Analogon des Schlundrings der wirbellosen Thiere anseben will, wogegen aber mehrseitiger Widerspruch laut wird, Prof. Oscar Schmidt (Strassburg) über das Entstehen der Kieselnadeln in Schwammen, welche auch in freier Sarkode sich bilden können; junge Nadeln seien von Kölliker für Samenfäden gehalten worden. Prof. Stein (Prag) erläntert die Organisationsverhältnisse und Geschlechtsunterschiede bei Råderthieren, welche letztere nur im Fehlen der Kauwerkzeuge und Verkümmerung des Darms bestehen. Prof. Leuckart (Leipzig) legt Abdrücke fossiler Medusen in Gyps nach galvanoplastischen Metall - Matrizen vor und stereoskopische Photographien, welche sich vorzüglich zum Studium derartiger Objekte eignen ; es lässt sich danach erkennen, dass der Leptobrachnites trigonobrachins nicht 8 oder 5, sondern 4 Arme besessen habe. Heincke (Leipzig) widerspricht der jetzt berrschenden Annahme, dass sich die Fischzähue aus Papillen entwickelten, es tritt vielmehr bei ihrer Entstehung ebenso gut eine Epithel-Wucherung nach Innen und ein Schmelzorgan auf, als bei Saugethieren. Ersatzzähne bilden sich aus Abknospangen des Keimorgans. \* Kräplin trägt vor über Homologien des Stachels der

Hymenopteren. \* Prof. Selenka (Leyden) über die Furchungskupeln des Eise von Tergipes, die gröstentheils zu Plimmerzellen ohne weitere Entwickelung sich ausbilden. \* Por. Kriechbaumer (Moncheo) empfehlt ein Ilthographirtes Schema zur Führung entomologischer Tagehücher. \* Dr. Rogenhofer macht sien Bemerkung betreffs der bei Selandris ephippinn, deren Männchen unbekannt ist, sechwerlich voranzusstenden Tarthenogenesis.

Sektion (VI) für Botanik und Pflanzenphysiologie. Dr. Pfeffer (Marbarg) tragt vor über das Oeffnen und Schliessen der Blüthen, wobei (die oft sehr einflussreiche) Temperatur. Beleuchtung und autonome Bewegungen zu berücksichtigen sind, nud eine Gewebespannung auf der Inneuseite der Blüthentheile als die nächste Ursache anzunehmen ist. Prof. Buchenau (Bremen) über die Flora des arktischen Ostgrönland : die von der Deutschen Nordpolexpedition der Jahre 1869-70 mitgebrachten Sammlungen (89 Arten Gefässpflanzen, 71 Laubmoose, 52 Flechten, 17 Algen, 5 höhere Pilze, 13 endophytische Pilze nebst Treibholz) bestätigen die ansserordentliche Armuth Grönlands und deren rein skandinavischalpinen Charakter. Die Baffinsbay bildet die einzige scharte Granze innerhalb des Polarreichs. Prof. Hegelmeier (Tübingen) widerlegt die Ansichten Cramer's über die Morphologie der Brutknospen des Lycopodinm Pelago. Prof. de Bary (Strassburg) schlieset aus seinen Untersuchungen and Züchtungsexperimenten an Chara crinita, dass diese Species sich parthenogenetisch fortzupflanzen im Stande ist. Dr. Flögel unterscheidet an Diatomeenschaalen fünf verschiedene Typen, wovon vier durch dentliche Hohlräume charakterisirt sind. die entweder geschlossen oder nach aussen oder innen geöffnet sind ; bei einem Typus (Surirella) bleibt das Vorhandensein von Hohlräumen zweifelhaft. Dr. Schmidt sieht in der Mittellinie der Naviculaceen nicht einen Spalt der Schale (wie Max Schultze), sondern einen nur

vorn und hinten geöffneten Canal zur Ernahrung und Fortbewegung des Organismus dienend (Wassergefässsystem). Dr. Reinach empfielt zur Conservirung fleischiger Pilze die Ueberziehung derselben mit einer Collodiumhaut und nachherige Austrocknung Prof. Leitgeb (Graz) erläutert den Ban und die Entwickelung von Blasia; die Brutknoepen stellen sich theils als "grüne Schüppchen" dar, theils entwickeln sie sich in flaschenförmigen Behältern: an der Unterseite der Blätter kommen nebst zwei Arten von Unterblättern fälschlich als Brutknospen bezeichnete Nostoc-Colonien vor tjedoch nur in den Achseln der Amphigastria); die Antheridien finden sich (wie schon Gottsche angegeben) auf der Oberseite der Blätter in deren Mittelrippe eingesenkt. Das Längenwachsthum des Sprosses erfolgt durch eine Scheitelzelle mit Segmentation nach vier Richtnugen. Darauf bespricht derselbe die anatomischen Verhältnisse der Spaltöffnungen bei den Marchantiaceen, nachweisend, dass die die Oeffnung begränzenden Schliesszellen nicht aus einer gemeinschaftlichen Mutterzelle (wie bei höheren Pflanzen) abstammen, somit also die Spaltöffnungen der Marchantiaceen gewöhnlichen Intercellnlarräumen sich anreihen. Dr. Soraner demonstrirt an einem geringelten Kirschzweig, dass der Holzkörper nach Fortnahme der ganzen Rindenpartie allein im Stande sei, einen neuen Rindenkörper zu erzeugen. wobei hanntsächlich die Markstrahlen sich betheiligen. Dr. Hegelmeier erläutert die Homologien zwischen den schlauchförmigen freien Zellen in den Schleimgangen der Lycopodien mit den zusammenhängenden Auskleidungszellen in den Gummigängen böherer Gewächse. Prof. Schenk legt Praparate von Algencolonien (Nostoc) in den Intercellularräumen von Cycaswurzeln vor und bespricht darauf die Entwickelnng der Sporangien (nach seiner Ansicht Achsenprodukte) von Selaginella und deren nächsten Verwandten im Pflanzenreich. für welche er die Rhizocarpeen, nicht aber

Lycopodien hält. Batka (Prag) bezeichnet als den Weihrauch erzeugende Pflanze die Boswellia Carteri Birdw, in Somali und Hadramaut, ausserdem aber noch B. Bhau-Dajana und B. Freriana, beide auf den Kalkbergen des Somali-Landes wachsend, und macht darauf aufmerksam, dass die Pflanze, von der die Myrrha abstammt, immer noch ungenügend bekannt, die Herkunft des Bdellium aber noch ganz im Dunkeln sei. Dr. Frank (Leipzig) führt mehrere Beobschtungen an, wodurch bewiesen wird, dass auf die Erzeugung der Structurverschiedenheit zwischen Ober- und Unterseite der Blätter nur der Einfluss des Lichts, nicht der der Schwerkraft von Belang sei; Experimente wurden an Thuja und Marchantia angestellt. Dr. Bail (Danzig) bestätigt Brefeld's Beobachtungen betreffend der Entwickelungsgeschichte von Piptocephalis Freseniana und erwähnte anderer bei seinen Untersuchungen beobachteten Pilzentwickelungen, und erklärt, dass er nach neueren Untersuchungen an dem Zusammenhange von Mucor und Saprolegnia festhalten müsse. Dr. Luerssen (Leipzig) schildert die ersten Entwickelungsvorgänge der Sporangien bei Angiopteris, anknüpfend an seine entsprechende Arbeit über Marattia, Prof. Schenk giebt eine Uebersicht über die verschiedenen Erhaltungszustände fossiler Pflanzen. Seydewitz (London) berichtet brieflich über die Pflaumencultur bei Bordeaux.

In der Sektion (VII) für Anatomie und Physiologie trug vor "Dr. Hitzi geber seine Untersachungen zur Physiologie des Gehirna, "Prof. Noth angel über Winkung von Einsprituungen kleiner Quantitäten Chromsäure in verschiedene Hirrabeile, wodurch genan abgegränste Partien ausser Eunction gesetzt werden, Dr. Flechnig über die Entwickelung der Markweise im centralen Kerremystem des Menschen; hierbei treten zuerst, Mitte des fünften Monats, lediglich die Kruitsträge der Rückenmarks auf, im Anfang des siebenten sind in der Bricken um Schliefenschich, histeres

Längsbündel und motorische Nervenwurzeln weiss, im Grosshiru bilden sich erst nach der Geburt dentlich weisse Massen aus. \* Dr. Dittmar referirt über seine Versuche, die Lage des Gefässcentrums in der Medulla oblongata zu ermitteln, Prof. Rosenthal (Erlangen) über die von ihm betreffs der Automatie des Athmungscentrums angestellten Experimente. welche darthun, dass man trotz grossem Sauerstoffmangel im übrigen Körper durch geeignete Blutinjection in die Gehirngefässe Apnoe, und bei gans normalem Blut des Körpers Dyspnos erzeugen kann. Dr. v. Ebner vertheidigt, auf neuere Untersuchungen gestützt, seine früheren Ansichten über Bildung der Spermatozoiden gegenüber dem von Merkel behaupteten Vorhandensein einer gesonderten "Stützzelle". Dr. Merkel spricht über die Verhältnisse an halbseitig contrahirten Muskelfasern, \* Dr. F. A. Hoffmann über Glykogen in der Leber. Prof. Hover (Warschau) beschreibt directe Verbindungen zwischen Arterien und Venen am Kaninchen-Ohr unter Anziehung von Beispielen aus der menschlichen Anatomie, Dr. Oellacher die Entwickelung des Urnierenganges bei der Forelle; dieser lässt sich hier mit grosser Sicherheit als aus dem mittleren (nicht oberen) Keimblatt stammend nachweisen, und seine Bildung bietet somit ein Beispiel davon, dass die Epithelentwickelung nicht völlig auf das obere und untere Keimblatt beschränkt ist. \* Dr. Rohinski berichtet über Beobachtungen, welche gegen die Existenz der von einigen Forschern angenommenen Substanz des Linsensterns sprechen, Prof. Aubert (Rostock) über Versuche betreffend die Bestimmung der durch die menschliche Haut abgeschiedenen Kohlensaure, hanptsächlich die Angabe Scharling's widerlegend, wonach die Körperhaut 3,3 % der gesammten vom Körper ausgeathmeten Menge liefern würde, während sich statt dessen nur 0,5 % (d. h. 5 Gramm täglich) zu ergeben scheinen. \* Dr. Dietl macht kurze Angaben über das

Verhalten der Nerven in den Tasthaaren. \* Krukenberg über das Röhrensystem der Knochen und Zähne, \* Dr. S. Th. Stein (Frankfurt a/M.) brieflich über einen Apparat zur photographischen Aufnahme des Trommelfells. \* Prof. Braune demonstrirt Abbildungen nach Durchschnitten gefrorener weiblicher Cadaver mit uterus gravidus. Dr. Nasse weist Abweichungen der verschiedenen Eiweisestoffe nach, welche je nach ihrer Herkunft eine sehr verschiedene Menge an losergebundenem (d. h. durch Barythydrat austreibharem) Stickstoff besitzen; ähnlich verhalten sich die aus diesen Eiweissstoffen dargestellten Syntonine gegeneinander. M. Th. Edelmann (München) führt eine von ibm ausgeführte Beetzische Batterie für elektro-therapeutische Zwecke vor. Dr. Ewald Hecker spricht über das Lachen in seiner physiologischen und psychologischen Bedeutning. Das Lachen als intermittirende forcirte Expiration wirkt negativen Druckschwankungen im Gefässsystem entgegen, welche durch Kitzeln empfindlicher Körperstellen vermittelst der Reizung des Sympathikus erzeugt werden; da auch das Komische als eine intermittirende freudige Erregung den Sympathikus reigt, so ist anch in diesem Falle das Lachen eine zweckmärsige Compensation des nicht nngefährlichen negativen Gefässdrucks im Gehirn. Prof. His seigt an Abhildungen von Säugethier- und Vogelembryonen, dass die specifischen Charaktere sich schon sehr früh entwickeln, und dass die Bildung des Vogelschnabels zu den grossen Angen des Embryos in Beziehung steht. Prof. Schaaffhausen erklärt es für möglich, nach der Grösse der Blutkörperchen Spuren menschlichen Blutes von dem Blute unserer Haus- und Jagdthiere behufs forensischer Untersuchungen zu unterscheiden. Prof. Engelmann macht Mittheilungen über das mikroskopische Aussehen ruhender und contrahirter Muskeln, \* Prof. Hover über das Knochenmark. Dr. Kronecker über die Arbeitsgrösse des tetanisch

contrahirten Muskels, Prof. Donders über die bei der Aphakia völlig mangelnde Akkomodationsfähigkeit des Anges.

Ucher die Arbeiten der Sektion (VIII) für einnere Medicin, (IX) für Chirurgie und Ophthalmologie, (X) für Gynaktologie und Geburtshulfe, (XI) für Psychiatrie, (XII) für öffentliche Geuundheitspäege und Medicinalreform und medicinische Statistik, (XIII) für Kinderheilkunde, (XIV) für Militärsanitätzwesen zu berichten, hindert leider der diesem Blatte zu Gebote stehende beschränkte Raum.

In der Sektion (XV) für naturwissenschaftliche Padagogik führt G. Elssner (Löbau) seine naturgeschichtlicheu Tateln vor, die er gleichzeitig für den Zeichenunterricht eungheiht, A ppin (Hanau) seine akustischen Appaaste, nämich einen Obertönesparant, einen Tonnesser und weis Sieren, Herr Schuhring (Erfurt) das Mach'sche Modell zur Veranschautehung der Helmholtz-schen Theorie der Obertöne. Comonanz und Dissonanz, sowie einige von ihm entworfene graphische Tonleiterdarstellungen, endlich einen Gerbäharen Kalender, der für die Zeit von 1844 – 1956 Datum, Wochestarge und Oterfeste angriebt.

Betreffs der Sektion (XVI) für Agriculturchemie mass auf das Tageblatt der Versammlung verwiesen werden.

Die Sektion (XVII) für pathologische Amminie eröffine Prof. Rindfleich (Bonn) mit einem Vortrag über die Vertatelungsweise der Arteria paimonalis, deren Zweige lediglich durch Capillaren (nicht mittels gröberer Anatomosen) mit den Venen sich verbinden, unter Besichung and die Möglichkeit embolischer Prozesse. Prof. Ackermann (Rostock) spricht über eine sigentbindliche Form von chrosischer Bronchopneumonie, hauptsächlich charakterisit durch Mangel von Lymphkforperber. Schlein

and Serum in den Alveolen, in denen nur Enit belzellen vorhanden sind und durch starke Bindegewebshyperplasie, Prof. Stricker (Wieu) demonstrirt Praparate zur Histologie der entsundeten Hornhaut und ersucht am ein Urtheil anwesender Autoritäten, 1. ob in dem pathologischen Praparat die einzelnen Hornhautkörperchen unverändert in gleicher Weise mit Fortsätzen versehen auftreten. 2. ob sie in der nämlichen oder vermehrter Zahl vorhanden seien, wie in der unverletzten Hornhant, welche Punkte dahin entschieden werden, dass zwar die Hornbautkörperchen etwas verandert seien, dass die Zahl der zelligen Elemente aber die der Hornhautkörperchen in dem normalen Gewebe übertreffe und diese demnach zum Theil als farblose Blutkörperchen angeschen werden müssten: d. h. dass nicht Bindegewebskörper, sondern farblose Blutzellen das histologische Element für die Entzündung lieferten. Prof. Klebs spricht über bei Infectionskrankheiten vorkommende Mikrokokken. Blut von gesunden Thieren, direkt aus dem Herzen entnommen, zeigte bei genügenden Vorsichtsmassregeln selbst nach 6 Monsten keine Zersetzungserscheinungen und keine Mikrokokken: dagegen wurde beides im Blute von den Thieren beobachtet, welche vorher durch Finführung von Microsporon sept. in das Blut in Fieberzustand versetzt worden waren. Es wurde ferner gefunden, dass die Vertheilung des Mikrokokkus bei Sepsis, Variola und Rinderpest charakteristische Verschiedenheiten zur Genüge darbiete, um zur Annahme einer specifischen Verschiedenheit derselben zu berechtigen. Dr. Friedlander (Halle) erklärt anf Grund histologischer Befunde den Lupus, die Skrophulose und Tuberkulose für verwandt. Dr. Orth (Bonn) giebt die Resultate seiner Untersuchungen über Actiologie des Erysipels. Eine auf eryzipelatösem Grunde entstandene Hautblase lieferte zahlreiche Kugelbakterien und die Impfung anderer Thiere mit der Flüssigkeit dieser Blase die namliche Erkrankungsform: hei der Sektion der inficirten Individuen zeigten sich wiederum in der Oedemflüssigkeit zahlreiche Bakterien (stäbchenförmig und oval). welche ebenfalls mit Leichtigkeit durch Impfung Ervsipel erzengten. Das Blut der erkrankten Thiere enthalt zwar keine grösseren Mengen von Organismen, indess wirkt es, wenn auch nach etwas längerer Zeit, gleichfalls ansteckend. Die Infektionsflüssigkeit selbst scheint (nach Abtödtung der Bakterien) nicht contagiös zu sein, sondern nur den darin lebenden Formen ihre Wirkung zu verdanken. Prof. Biesiadecki (Krakau) bespricht die Verheilung durchschnittener Blutgefässe und Infarktbildung nach seinen Versuchen an der Schwimmhant des Frosches, Dr. Birch-Hirschfeld (Dresden) das Verhalten der Milz gegenüber fremden geformten Stoffen in der Blutbahn: sie wirkt. dem Blute gegenüber ähnlich wie die Lymphdrüsen gegenüber der Lymphflüssigkeit : durch Zurückhalten von inficirenden Organismen (Mikrokokken) kommen möglicher Weise viele Milzanechwellungen zu Stande. Nach Versuchen des Vortragenden blieb bei Pilzentwickelungen in den serösen Höhlen, wobei auch kein Milstumor auftritt, die Bluthahn oft lange von Organismen frei. Prof. Arnstein (Kasan) schildert die Verhältnisse der Melanamie und Melapose, welche nach dem Febris intermittens in Kasan gewöhnlich eintreten. Nur in Mils, Leber und Knochenmark häufen sich in den Capillaren sowohl als im Gewebe die Theilchen des Pigments in sichtbarer Menge an, das nach der Ansicht des Vortragenden durch Zerfall der rothen Blutkörperchen gebildet, von den weissen Blutkörperchen aufgenommen und von diesen an die bezeichneten Stellen transportirt wird. Prof. Zenker charakterisirt die acute gelbe Leberatrophie als einen durch unbekannte Ursachen bedingten Zerfall und darauf folgende schleunige Resorption der Lebersellen uach einem anfänglich einfachen katarrhalischen Leberikterus; von der gelben Atrophie stellt die rothe nur ein weitere

Stadium dar. Dr. Lubimoff theilt seine die Intensität der Radiation zu untersuchen Untersuchungen über pathologische Veränderungen des Gross- und Kleinhirns bei Dementia paralytica mit.

Sektion (XVIII) für Meteorologie \*). Bei der Discussion über die einzelnen Abschnitte des Programms spricht sich die Mehrzahl der Redner für das metrische Maass und die hunderttheilige Thermometerskala aus, deren Einführung nur für England nach der Ansicht der anwesenden Meteorologen dieses Landes mit Schwierigkeiten verknüpft sein dürfte. Als Barometer glauben Scott, Buchan, Jelinek und Wild das Aneroid-Barometer nur ale Nothbehelf zur Controle und Interpolation empfehlen zu können. Die Aufstellung des Thermometers anlangend, beschreibt Buchan die schottische Einrichtung, nach welcher die Thermometer auf einem Grasplatze 4 Fuss hoch über dem Erdboden durch Jalousien und Dächer gegen Regen and Sonnenschein geschützt placirt werden, Scott die von Glaisher unter einem schrägen Dach im Freien. Von Thermometrographen haben sich in England die Maximumund Minimumthermometer von Negretti und Zambra gut bewährt, als Minimumthermometer in allen Ländern das Weingeistthermometer. Eine gedruckte Mittheilung über einen Thermometrographen von U. Marchi wurde eingesandt darch Donati (Florenz). Scott berichtet, dass man in England sich damit beschäftige,

und theilt die bereite darüber gemachten Erfahrungen mit. Ebermayer und Bruhne

beschreiben Einrichtungen zur Beobachtung der Bodentemperatur. Als Zahl der Beobachtungen werden von der Versammlung deren mindestens drei für den Tag als nothwendig erachtet; die Vertheilung auf die verschiedenen Stunden soll nach Oertlichkeit und Verhältnissen festgestellt, eine Correction von der Centralstation ausgeführt, und die Berechnung nach Tagesmitteln, fünftägigen Mitteln, Monatamitteln und Jahresmitteln gegeben werden. Jelinek bespricht die bisherige Publikation meteorologischer Beobachtungen und wünscht grössere Gleichmässigkeit und regelmässige monatliche Veröffentlichung, ferner eine Hanptcentralstelle in jedem grösseren Lande und mehrere Centralstellen für Revision der einzelnen Stationen und Inspektion der Instrumente. Die Frage über die Form der Publikationen wird auf die nächste Versammlung vertagt. Müller (Pola) spricht über Durchführung einer gleichförmigen maritimen Meteorologie, Hann über meteorologische Instru-Ueber verschiedene Psychrometer mente. aussern sich Scott und Neumayer, über Windbezeichnung Bnys-Ballot, der in erster Linie seine Bezeichnung durch Pfeile, in zweiter die durch die englischen Vorbuchstaben N. E. S. W. in Vorsching bringt, von Oettingen beschreibt einen Apparat zur Bestimmung der Windcomponenten und entscheidet sich für den Ausdruck der Windgeschwindigkeit nach Metern in der Secunde. Scott und Buchan machen Mittheilung über verschiedene Formen von Regenmessern, für welche Brnhns einen runden, an allen Centralstationen in 2 1/2 Meter Höbe aufzustellenden, Apparat von 1000Quadratcontimeter Oeffnung empfiehlt. Es wird endlich ein Bureau, aus Bruhns, Jelinek und Wild bestehend, eingerichtet, das bie zur nächstjährigen Versammlung in Wien fungiren wird,

<sup>\*)</sup> Diese Sektion, auch von zahlreichen nicht-deutschen Gelehrten besucht, verdankt ihre Be-gründung einer im Mai d. J. von den Professoren Bruhns, Wild und Jelinek erlassenen Einladung an die Meteorologen aller Lander, zu einer vor-bereitenden Versammlung zusammenzutreten, um einen für das Jahr 1873 zu Wien in Aussicht genommenen internationalen Meteorologen-Congress anzubahnen; der Einladung waren 26 Fragen beigefügt, die vorläufig berathen, ergänzt und gesichtet, sowie durch anzustellende Vorversuche erläutert werden sollten, um zn einem Programm für den wirklichen Congress und auf diesem dann zu ent-scheidenden Beschlüssen zu gelangen. Ueber das Ergebniss der Leipziger Berathungen lief Tageblatt durchgebends nur kurze Notizen.

Sektion (XIX) für Ohrenheilkunde Tageblatt,

In der Sektion (XX) für Geographie und Hydrographie erstattet Dr. Neumaver (Berlin) einen Bericht über das Schicksal Leichhardt's, daran einen solchen über den gegenwärtigen Stand der Forschung im australischen Continent knüpfend. Nachdem seit dem 3. April 1848 die letzte Nachricht von Leichhardt eingegangen, hat nur Gilmore, von Queensland ausgehend, in den Gerippen einiger Weissen Spuren der früheren Expedition entdeckt. Ein in Paramatta bestrafter Verbrocher, der mit der bestimmten Aussage auftrat, über Leichhardt's Schicksal Anskunft geben zu können. ist vor 3 Monaten ausgeschickt worden, um Nachrichten zu erlangen. Dr. Neumayer halt eine Expedition, die westlich von Stuart's Route nach Perth durchdringen müsste, für ausführbar und am geeignetsten zur Erforschung des Innern und Auffindong von Leichhardt's Spur. Bezüglich der Nilquellenfrage bemerkt Hofrath Rohlfs, dass die Berichte Stanley's während des abyssinischen Krieges wenig zuverlässig gewesen seien und dass in den geographischen Resultaten Livingston's Verworrenheit herrsche. Der von Letzterem als Nilquellenarm bezeichnete Fluss kann nach Dr. Andree's (Leipzig) Meinung keinesfalls der obere Lauf des Bahr el Ghasal sein, da nach Schweinfurth bei 3 ° s. Br. eine Wasserscheide auftritt. Friederichsen (Hamburg) legt eine von ihm (nach Sterndale's Aufnahme 1870) entworfene Karte der Upolu-Insel vor unter Hinzufügung von Notizen über die gegenwärtigen Verhältnisse derselben, ferner seine Kartenblätter von zur Ellice-Gruppe gehörigen Inseln und bringt einige wesentliche Correcturen der neuesten englischen Admiralitätskarte für einige Positionen der Gilbert-Inseln bei nach Aufnahme des Capitan Petersen. Hofrath Rohlfs halt einen Vortrag über die politische Entwickelung Abyssiniens nach dem Tode des König Theodor

bis zu der auf Frankreichs Betrieb geplanten agyptischen Expedition gegen das Land. Friederichsen macht auf die mangelhafte Küstenvermessung des westlichen Mexico und Guatemala aufmerksam und legt weiter eine Karte über die Theilung Polens vor. Dr. Nenmayer spricht über die Strömungen der südlichen Meere und schliesst besonders aus der Vertheilung des Treibeises, das an drei Stellen. stidlich vom Cap, von Kerguealens Insel und Neusceland, weit nach Süden zurücktritt, auf das Vorhandensein dreier entsprechenden Strömungen wärmeren Wassers, die nur durch die oberflächlichen ostwärts laufenden Strömungen verdeckt würden, ein Schluss, der bestätigt wird durch die geographische Scheidung derjenigen Organismen, welche durch Wurzeln oder sonstwie dem Einfluss der Unterströmungen ausgesetzt sind; für solche bildet der Meridian von St. Paul eine Granze. \* Hofrath Rohlfs empfiehlt das Projekt des Grossherzogs von Sachsen, die Erforschung von innerafrika durch mehrere grossartige Expeditionen zu unternehmen, die, von verschiedenen Punkten ausgehend, alle nach einem Ziele streben sollten. der warmen Theilnahme der Versammlung. Oberländer trägt vor über die Südsee und Neukaledonien unter Hinweis auf sein demnächst erscheinendes Werk "Ozeanien". \* Dr. Jagor (Berlin) stellt mit Beifügung näherer Mittheilungen den bekannten Tatowirten vor. Dr. Ule (Halle) wendet sich gegen die von Tyndall und Ramsay angenommenen weitgehenden Wirkungen der Gletscher bei Bildung von Thälern und Seen. \* Hofrath Rohlfs berichtet über die als gescheitert zu betrachtende Expedition von Sir Sam, Baker und über die Expedition des Dr. Nachtigall, der angeblich in Kuka sich befinden soll, von dem sichere Nachrichten aber seit längerer Zeit fehlen. \* Ein Facsimile des letzten Livingstonschen Briefes wird von Dr. Hess vorgelegt. Prof. Karsten (Kiel) giebt Nachricht über die Organisation und den Plan der Nordseeexpedition. Die physikalischen Beobachtungen derselben beziehen sich auf folgende Punkte: Strömungen, Temperaturen von Luft and Wasser (in verschiedenen Tiefen), Salzgehalt, meteorologische Verhältnisse, Gasgehalt des Wassers, bei welchem letzten Punkt sich die merkwürdige Erscheinung gezeigt hat, dass man durch fortdanerndes Auskochen eine fast unbegrenzte Menge Kohlensaure entwickeln kann. " Löwenberg (Leipzig) widmet Worte der Aperkennung dem Herausgeber des New York Herald, der. wie die Herren Booth und Grinnell, für die Auffindung Livingston's so erhebliche Opfer gebracht hat. \* Ein von Gustav Wallis eingetroffenes Telegramm, wonach dieser eifrige Sammler aus Südamerika glücklich beimgekehrt ist, bringt Müller zur Kenntniss der Versammlung. Schliesslich wird eine Commission zur Ordnung der Angelegenbeiten der Sektion für die nächste Versammlung erwählt mit Dr. Neumaver (Berlin) als Vorsitzenden.

Die in Leipzig anwesendem Anthropologen hielten, ohns eine eigene Sektion zu konstituiren, am 16. August unter dem Vorsitz des Herrn Frof. Lenckart eine Versammleng, in der Prof. Schaaffchausen (Boon) eine Uebesicht über die Thätigkeit der Stattgarter Versammlung der Deutschen anthropologischen Gesellschaft vom 11. August 4. J. lieferte.

Eine Versammlung der Aerzte - Vereine Deutsehlands wurde ebenfalls (am Mittwoch) gleichzeitig in Leipzig abgehalten. Als Schriftsführer der Geschaltsansschusses wurde Prof. Dr. EB. Richter (Deredon) erwählt, und die nächste Versammlung auf den Tag vor dem Beginn der Naturforsehreversammlung in Wiesbaden angewetzt. Eine Ausstellung naturwissenschaftlicher und medinimisch-chiurugischer Gegenstände fand in der Buchhadlerböres statt, ausserdem waren eine Reibe von Aquarellen des verstorbenen Thiermalers Kretzschmar zur Ansicht ausgelegt.

Als nächstjähriger Versammlungsort wurde Wiesbaden auserkoren und zu Geschäfteführern die Herren Geb. Hofrath Prof. Dr. Fresenins und Obermedizinalrath Dr. Haas grannt

## Prof. Dr. Wenzel Gruber's

fünfundrwanzigihriges Dienstjubikum wurde mu 4/16. April dieses Jahres von seinen gegenwärtigen und früheren Schülern in St. Petersburg, nach dem Ansspruche eines der letzteren, des jetzigen Professors der pathologischen Anstomie Rudnew, als ein in Russland noch nie dagewesener Pestlag eines Gelehrten gefeiert.

## Berichtigung.

Der in der Leopoldina VIII. 1 p. 6 u. fig. veröffentlichte und Herrn Geheimrath v. Dechea zugeschriebene Bericht über die Veraammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft zu Bonn ist der Akademie zwar von demselben eingesandt, aber nieht von ihn verfaast, sondern im Wesentlichen das von den Herren Drz. Damss und Bauer bei joerv Veraammlung geführte Protokoll, wie auf den Wunsch des Hrz. Gebeimrath hierdurch berichtigt wird.



## LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN
Dr. W. F. G. Behn.

Dresden.

Heft VIII. - Nr. 4.

December 1872.

Inhalt : Antliche Mittheilungen: Die Jahresbeitrage der Mitglieder.— Ergebaiss der Adjunktenwahre im 6. 7. und 14. Kreise.— Zur Erreneurug des Adjunkter-Oellepinns.— Beiträge zur Kasse der Akademie. — Veränderung im Buress-Personale der Akademie. Eingerangenes Schriften.—

## Amtliche Mitthellungen.

## Die Jahresbeitrage der Mitglieder.

Die in der Leopoldins fortlaufend veröffentlichten Beiträge zur Kasse der Akademie erweisen, dass die Jahresbeiträge für das laufende Jahr oder deren Ablösung von manchen der Herren Collegen bisher nicht eingesandt worden sind. Ich darf annehmen, dass alle, welchs die Leopoldins regelmässig in Empfang genommen haben, ohne die Zaseodung abzulehnen, sich dadurch, dem § 35 der Statuten vom 1. Mai 1872 gemäss, für Entrichtung der Jahresbeiträge entschieden haben.

Es liegt mir deunach ob, um die unverzögerte Entrichtung des Beitrages für 1872 zu bitten und erkube ich mir zu bemerken, dass dies suf mindest kostspielige Weise durch Postanweisungen geschieht. Zu gleicher Zeit darf ich aber auf den nicht unerheblichen Vor-Lees. VIII. theil aufmerkaam machen, welchen die Ablörung der Jahrerbeiträge darbietet. Sollten bis Ausgang Januar 1873 die Beiträge für 1872 und 1873 nicht eingesandt sein, so würde ich annehmen, dass die betreffenden Herren es vorzieben, dass die Akademie dem § 8 der Statuten rob 2 gemins den Betrag für beide Jahre durch Postuachnahme erhebe. —

Dreeden im December 1872.

Dr. Behn.

## Ergebniss der Adjunktenwahlen im 6., 7. und 14. Kreise.

Nachdem in der Leopoldina VIII p. 9 der Schluss der Wahlperiode für obige Kreise auf den 15. Dec. d. J. anberaunt und die Mitglieder derselben, welche etwa die Wahlaufforderung nebtst Stimmzettel nicht eupfangen hatten, öffentlich aufgefordert weren, eine Nachsendung von dem Bureau der Akademie zu verlangen, wurde beste, am 17. Dec., zur Auszählung der eingegangenen Stimmzettel geschritten, welche laut des von lierrn Notar V. Wetzel aufgenommenen Protokolls folgendes Ergebniss hatte.

Für den 6. Adjunktenkreis, der laut Statut § 17 Ann. zur Wahl eines Adjunkten berechtigt ist, waren an zehn Mitglieder Stimmzettel versandt; davon hatten 7 abgestimmt. Sechs Stimmen davon waren auf

the Stunden davon waren auf

Herrn Geh. Hofrath Professor Dr. Fresenius in Wiesbaden,

eine auf

Herrn Dr. Rüppel in Frankfurt a/M.

gefallen. Es ist daher

Herr Geh. Hofrath Professor Dr. Freschius

mit absoluter Majorität aller Berechtigten und von den abgegebenen Stimmen nahezu einstimmig zum Adjunkten des 6. Kreises gewählt\*).

Für den 7. Adjunktenkreis, welcher ebenfalls einen Adjunkten zu wählen hat, waren an 18 Mitglieder Stimmzettel versandt worden. Davon haben 16 abgestimmt.

Vierzehn Stimmen haben sich auf

Herrn Berghauptmann a. D. Ob.-Bergrath Professor Dr. Noeggerath in Bonn vereinigt und zwei Stimmen sind auf

Herrn Professor Dr. Troschel in Bonn

gefallen. Demuach ist

Herr Berghauptmann Geh. Ob.-Bergr, Prof. Dr. Noeggerath in Bonn zum Adjunkten des siebenten Kreises erwählt.

<sup>9)</sup> Bei dieser Wahl liegt ein Fall vor, den die Statuten nicht vorgesehen haben und der deshalb nach § 30 f. f. der Entscheidung des Adjunkten-Collegiums zu unterbreiten sem wird. Bei der Ausschreibung der Wahl am 26. Aug. enthielt der Anjunktenkrus 10 Mitglieder, den Eadl, die hin nach § 17 zur Wahl berechtigte. Wahrend der Wahlperiode am 11. Sept. schied aber ein Mitglied aus (Leep. VIII) p. 2.

Für den 14. Kreis, welcher einen Adjunkten erwählt, wurden an zwanzig Mitglieder Stimmsettel versandt. Es haben davon achtzehn abgestimmt, und zwar siebzehn für Herra Geh. Med.-R. Professor Dr. Gorvpert in Bredau

Herrn Geh. Med.-R. Protessor Dr. Goeppert in Breslav und eine Stimme ist auf

----

Herrn Professor Cohn in Breslau

gefallen. Es ist demnach

Herr Geb. Med.-Rath Professor Dr. Goeppert in Breslau nahezu einstimmig zum Adjunkten des 14. Kreises erwählt. —

nahezu einstimmig zum Adjunkten des 14. Kreises erwählt. —

Die Amtsdauer der hiernach Erwählten erstreckt sich nach § 18 bis zum 17. Dec. 1892.

Dresden den 17. Dec. 1872. Dr. Behn,

## Zur Erneuerung des Adjunkten-Collegiums.

Nachdem die Vorbesprechungen auch in dem 9, und 13. Kreise zu Vorschlägen für die Adjunktenwahl geführt haben, sind an alle diesen Kreisen angehörige Mitglieder direkte Wahlaufforderungen nebst Stümmzetteln versandt und auch von vielen Stümmberechtigten ihre Vota zurückgesandt worden. Die noch im Rückstande befindlichen, jenen Kreisen angebörigen Herrem Collegen ersuche ich, ihre Stümme bis spätestens zum 20. Januar 1873; einzusenden.

Sollte wider Erwarten einer derselben die Wahlaufforderung und den Stimmzettel nicht empfangen haben, so bitte ich, eine Nachsendung von dem Bureau der Akademie verlangen zu wollen.

Dresden Ende Dec. 1872.

Dr. Behn.

#### Beiträge zur Kasse der Akademie.

Seine Majestät der Kaiser und König von Preussen hat unterm 6. Dec. die der Akademie bisher zur Herausgabe ihrer Schriften bewilligte Beihilfe von jährlich 600 Rthlrn. auch für die deri Jahre 1873. 1874 und 1875 gewährt. —

Dec. 2. Von Herrn Geh, Med.-R. Prof. Dr. Güntz in Meissen, Jahresbeitrag

- für 1872 u. 73 . . . 4 Thir.
  3. " Hofrath u. Leibarzt Dr. A. Carus in Dresden, desgl. für 1872 2 "
- " Geh. Med.-R. Prof. Dr. M. Schultze in Bonn, Ablösung der Jahresbeiträge . . . . 20
- 7. " Dr. G. Ritter v. Frauenfeld in Wien"), Jahresbeitrag für

<sup>\*)</sup> Unter Wahrung ihrer Ueberzeugung hinsichtlich der Wahlfrage. -

| Don | 10  | Von  | Herrn | Prof. Dr. Bergemann in Berlin, desgl. für 1872                | 2  | Th |
|-----|-----|------|-------|---------------------------------------------------------------|----|----|
|     |     | * 04 | Menn  | Sanitätsrath Dr. Paul in Breslau, desgl                       | 2  |    |
| *   | 12. | 39   |       |                                                               |    |    |
| 75  | 12. | *    |       | Dr. S. Pappenheim in Berlin, desgl                            | 2  |    |
|     | 13. | 70   |       | Prof. Dr. Peters in Berlin, desgl                             | 2  | *  |
|     | 16. |      |       | General-Ltnt. v. Schierbrand in Dresden, desgl. für 1873 .    | 2  |    |
|     | 18. |      |       | Ober-MedR. Dr. Domrich in Meiningen, deegl. für 1872 u. 73    | 4  |    |
|     | 20. |      |       | Ober-Studienrath Dr. F. v. Kraus in Stuttgart, für 1872 .     | 2  |    |
|     | 20. |      |       | Dr. H. A. Meyer in Kiel, Ablösung der Jahresbeiträge          |    |    |
| ,   | 22. |      |       | Geh. MedR. Prof. Dr. Radius in Leipzig, Jahresbeitrag         |    |    |
|     |     |      |       | für 1873                                                      | 2  |    |
|     | 23. |      | 79    | RegR. Prof. Dr. Stein in Dresden, desgl. für 1872             | 2  | 7  |
|     | 23. |      |       | Dr. J. E. de Vry, d. Z. im Haag, Ablösung der Jahreebeiträge  | 20 |    |
|     | 29. |      | 7     | Dr. Gottfr. v. Segnitz zu Niederwern bei Schweinfurt, Jahres- |    |    |
| -   |     |      |       | beitrage für 1872 u. 73                                       | 4  |    |
|     | 31. |      |       | General-Montan-Inspektor Frhr. v. Beust in Wien, Jahres-      |    |    |
| -   |     |      |       | beitrag für 1872                                              | 2  |    |
|     |     |      |       | Dr. Behn.                                                     |    |    |

## Veränderung im Bureau-Personale der Akademie.

Der bisberige Vorstand des Bureaus und Unterbiblichekar der Akademie Herr Dr. Fra. Mart. Hilgendorf ist einen glänsenden Rufe als Lehrer der Naturwissenschaften an der medichischen Schule zu Jedo is Japan gefolgt, der zugleich seinen länget gebegten Wunseheiner grösseren aussereuropäischen Reise in Erfüllung bringt, und hat Dresden in der Mitte d. M. verlassen. —

War es auch vorherzusehen, dass die bewährte Kraft Dr. Hilgendorf's zicht lange in der beschränkten Stellung, die die Akademie ihm bieten konnte, verbleiben werde, so ist doch der Verlust eines so vielseitigen, theilnehmenden und liebenswürdigen Gehülfen für die Akademie wie für mich nicht minder schnerzlich. —

Die für die gegenwärtigen Anforderungen ungenügende Ausstattung der Stelle hat es bisher unthunlich gemacht, einen Nachfolger zu finden und es hat eine interimistische Stellvertretung eintreten müssen.

Dresden Ende Dec. 1872.

Dr. Behn.

#### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 81. December 1872)

Otto Ule und Karl Küller. Die Natur. Jahrgang 21 (1872) Nr. 33—42. — Halle 1872. 4°.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis in Dresden. Sitzungsberichte 1872. Nr. 1—3. — Dresden 1872. 8°.

Maturforschende Gesellschaft zu Emden. Jahresberichte von 1840—48, 1850, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 69, 71. — Emden 1840—49, 51—53, 57—58, 62, 63, 70, 72.

— Kleine Schriften. M. A. F. Prestel: Die Gewitter des Jahres 1855. 8°. — Ergebnisse der Witterungs-Beobachtungen zu Emden in den Jahren 1860 und 1861. 4°.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten. Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde. 1872, Nr. 38—51. — Berlin 1872. 4°.

Société nationale des Sciences naturelles de Cherbourg. Tome 16 (Ser. 2, Tome 6). — Paris, Cherbourg, 1871—72. 8°.

De Saint-Venant; De roulis sur mer bonleuse, calcule en spant geral 4 feber rieralreure produit par le résistance de l'eau. E. Joly: Etude de Gordon: Médiages de traisogne récente. Al Gris: Sur le mourement des damines dans le Parmissis paleuris. E. Besch erel jet: Ennemention Parmissis paleuris. E. Besch erel jet: Ennemention nouveilles. Il. Jouan: Notes sur fes ciseaux de la Basse-Cochinchine. Ch. Ren au lit: Du developpes. Sur le précedu crausit, den l'houne. E. Joly: Sur le précedu crausit, den l'houne. E. Joly: Sur le précedu crausit, de l'ancere sky; Les propagués du Sphacellaris cirrhos. — Emdes courant alternatif dans la foule. Motter: Ba

Königlich Sächnische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematische physische Clause. I. Abhandlungen: W. G. Hankel: Electrische Untersuchungen. Arbet Abhandlung: Urber die thermoelectrischen Elegenschaften des Topases. Leipzig 1870. 89.

Sonatsganden der Mennevorbergäng vor der Sonatsgande durch Vennevorbergäng vor der Sonatsganden der Mennevorbergäng vor heipzig 1874 eintreffunden Vorsberganges. — Leipzig 1870. 89.

— II. Berichte. 1870, Nr. 1—4 mit 7 Tafeln.

H. Kolbe; Chemische Constitution der Harsstere. W. Knop: Methode um Bestimmung des Stickstofs in Annoualik- und Harnstoffverbindingen. Stickstofs in Annoualik- und Harnstoffverbindingen. Der Stickstoff in Annoualik- und Harnstoffverbindingen. Der Stickstoff in Annoualik- und Harnstoffverbindingen. Der Stickstoffverbindingen. Der Stickst

R. Accademia delle Scienze di Torino Atti. Vol. VII, 1—7 (November 1871 — Jun 1872. — Torino 1872. 8°.

Bollettino meteorologico ed astronomico del regio osservatorio dell' Universita di Torino. — Turin 1872. 4º.

Magnetical and meteorological observatory at Batavia. Vol. 1. — Batavia 1871. 4°. Königl. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Monatsbericht. Mai, Juni 1872. — Berlin 1872. 8°.

Riess: Ueber die Bestimmung der Entladungsdauer der leydener Batterie. W. Peters: Ueber die zur Gruppe der Mormopes gebörigen Flederthiere. Libschitz: Ueber eine Ausdehnung der Theorie der Minimalflächen. Dove: Ueber die mittlere und absolnte Veranderlichkeit der Temperatur der Aktmosphar. — Ueber die Darzeilung der Warmersreiberungen durch funflagige Mittel. —
Ueber die Stürme der gemänigten Zone. Peitzer: Ein neuer Afgen-Parati aus der freibung der Phycoupyerten. Spörer: Ueber die Bereibengen zwissen der Schaffen der Sc

G. Karsten, Beiträge zur Landeskunde der Herzogthümer Schleswig und Holslein. 2. Reihe physikalischen Iuhalts, Heft 2. — Berlin 1872, 4°.

Verfaser bekandelt die Feuchtigkeitverlährnisse der Herzoglubiener und betruft, dass Aendermigen derwillen nicht zur auf das Pflansenrech, sondern auch auf die physiche Eastwickleung est Thierrecht, alse auch auf den tiensthleisunstand ausgeber verhalb Aerzie und namaentlich auch die öffentliche Gesundheitspilen den Fernfritigkeitsverbaltinissen eine grössen Aufmerkannteit ausweite Pauchtigkeitsrechaltes empfiehlt er die Naussure sehm Handtygrownert.

Pellegrino Strobel. Le valve degli unio nelle mariere dell'Emilia e nei paraderos della Patagonia. — Florenz 1872, 8".

Die Herren Boni und Gopf auchten die Bildung der Termisarange van der Lagerung und Erhaltung der Goschelten, die sie enhalten, und unsentlich der Unischausen zu erklaren. In: Betti ührt die eit Inischausen zu erklaren. In: Betti ührt der Unischausen der Schausen und Unferzichtigt. zurück: Ber Verasser unterzeitelt diese Ansiehten sowoll für der Terminaralsger als für die Paraderen Lageniens einer Krülk auf komnt zu dem Erechtiss, dasse der Erechtischen der Erechtischen der Erechtischen der Ernischalten das gezuse Problem der Terminarangen auf der Schausen der Erechtischen der E

R. Hensel. Beiträge zur Kenntniss der Säugethiere Süd-Brasiliens. Aus den Abhaudlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1872. Mit 3 Tafeln. — Berlin 1872. 4%.

Tie Abhandlung ist eine Fortsetzung der in Troschel's Archiv für Naturgeschielte Jahre, XXXIII. 1. Bd. p. 122—132, XXXIIV. 1. Bd. p. 328—375 and XXXVI. 1. Bd. p. 304—91 erschienenen Arbeiten über die Fische und Repthlien Brasiliens. Während der

Verfasser jeloch bei Lettreem ein planmästige, und systematiches Sammén nicht benächtigt batte, verfolgt er bei der Klause der Säugethiere, Itu die er sich rechtes Material zu werskaffen wusser, den Plan, G. Gurier's Begründung der Genera durch otsteologische Mertmade eins gleiche Sprantians der Sprette unzurerhen und so dem statisches Knochengehölde, auch dei Bestimmig der Arten diejenige Bedeutung zu verschaffen, welche ihm gelüchter.

Naturforschende Gesellschaft in Bern. Mittheilungen aus dem Jahre 1871. Nr. 745 -791. Mit fünf Tafeln. — Bern 1872. 8°.

A. Bentell: Leber den Einfluss der Correctionscrieben auf die Wassersland des Belerses und der Ziefell im Jahr 1e70. — Die althorses und der Ziefell im Jahr 1e70. — Die althorses und der Ziefel im Jahr 1e70. — Die althorses der Schwerz. Burt: Uber das Indium, Chrechullers. Geschiehtliche Elebersicht der Turzeschungen der die Schwitzer. Burt: Uber das Indium, Chrechullers. Geschiehtliche Elebersicht der Turzeschungen der Schwitzer. Nachwes der Mannetheren: Nachwes der Mannetheren: Nachwes der Mannetheren: Nachwes der Bertellungen der im Berm Lungebungen verkrummenden photographischen. Helberty er Persesch, — Palannicherie Mitthellungen uns den Preiburger Alpen (Italiace) — Peter Krystalle, welche Sich der im Geschiehtlich und der Schwitzer der Geschiehtlich eine Mittellungen uns den Preiburger Alpen (Italiace) — Peter Krystalle, welche Sich der Feutern der Converationsanles im neuen Mussenn Freiburg der Schwitzer und Schwitzer der Schwitzer und Schwitzer der Schwitzer der Schwitzer der Schwitzer und Schwitzer der Schwitzer der Berniegen der Schwitzer der Schwitzer

Schweizerische naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen der 54. Jahresvershumlung in Francufeld, am 21., 22. und 23. August 1871.

- Jahresbericht 1871. - Frauenfeld 1872. 8°.

Vorträge: A. Heim: Blick auf die Geschichte der Alpen C. F. Griser: Leber die Fresnal'sche Wellenfläche. A Favre: Quatrième Rappord sur l'étude et la conservation des blocs erratiques en Snisse. F. Goppelsroeder: Znr Chemie der natürlicheu Wasser (Auszug.) — Ueber die Grotte von Hobisfels bei Blaubeuern (Auszug aus den Vorträgen von Escher von der Linth und E. Desor). E. Desor: Die verschiedenen Grundformen der Hoblen des Jurn

Alexander Milton Ross. Classified Catalogue of the Lepidoptera of Canada. — Classified Catalogue of the Birds of Canada; including every species known to visit the several provinces which now from the dominion of Canada. — Terento 1872. 89.

C. H. Schauenburg. Beitrag zur Lehre von der Tödtlichkeit trichinöser Einwanderung, Berlin 1872, 8°.

Photographische Gesellschaft zu Dresden. Helior, herausgeg. von H. Krone. Jahrg. 3, Nr. 4—8. — Dresden 1872. 8°.

New Zealand Institute. Transactions and Proceedings 1871, Vol. IV. Edited by James Hector. — Wellington 1872, 86.

Botany, J. Barbanan: On some New Species of New Zealand Plants. T. Kirk: On The Species of New Zealand Plants. T. Kirk: On the Salivity in New Zealand of Polygonna sviculars. L. — Notes on the New Zealand Astellads. — A Comparison of New Zealand Astellads. — A Comparison of New Zealand. — Notes on the Lord Distribution of Certain Plants common to the British Islands and New Zealand. — On the New Zealand Species and New Zealand. — On the New Zealand Species (New Zealand). — The Cheeven ann: On the Botany of the Tuffrangl District of the Prevince of Anckland. J. F. Arnastrong: On the Natural Confession of Certain Species of New Zealand Plants.

Chemistry, W. S. key: On the Conducting Power or various Mentils Subplaced and United for Electricity, as compared with that of Arabi and Staine Power of the Conductive Conduct

moniacal Solution by Centures in pre-me ... Canatic Ponsish.
Geology, F. W. Hutton: On the Alburial Deposits of the Lower Waiksto, and the Formation of Islands by the River. A. B. Probson: On the Traves of Ancient Gustern is Deston Province. J. Hector: On the Remains of a digamble Penguin (Chalaceus)press anarricies. Inthely, from the Chalaceus of the Computer of the Computer of the Computer Computer of the Com

Annales de la société impériale d'agriculture histoire naturelle et arts utiles de Lyon. Sèr. IV. 1, 2. 1868—69. — Lyon, Paris 1869, 1870, 8°.

 eaux de la Dureuce. M. Charjarr: Observation météorologues. — Oracere 1808 de méteorologues. — Oracere 1808 de la comitation de la Comitation

Mémoires de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon. Classe des Lettres. Classe des Sciences. Tome 14 et 18. — Paris, Lyon 1868—1871.

M. Lafon; Observations météorologiques faites à l'Observation de Joy du l'or décembre 1885 au les décembre 1890. M. Pétrequis ; Mémoire sur quéquace auf Anéryriment rannantiques du plis du coude. — Études médical sur les eaux mindrales Cernacti-Ferrant — Conférence sur les Ambulances Jyonnaises. M. M. Mulsant et Rey: Histoire autreule des Pransèse de France.

- H. R. Göppert. Aufklärung, betreffend einen angebliehen Fall von Scheintodt. — Breslau 1870. 8°.
- Ueber Einwirkung der K\u00e4te auf die Pflanse. 8\u00f3. — Ueber die Pilzausstellung im Museum des botanischen Gartens. 8\u00f3. (Auszüge aus einem Yortrag, gwhalten in der schlesischen Gesellschaft f\u00fcr atterd\u00e4ndische Cultur.)
- E. v. Malortie. Historische Nachrichten der Familie von Malortie von 1132 – 1872. — Hannover 1872. 8°.
- W. T. Renz Die Trichinenkrankheit des Menschen, eine Studie über die Trichinenepidemie zu Hedersleben. — Tübingen 1867. 8°. — Historische Briefe über das Wildbad.
- Stuttgart 1871. 80.
- Die Cur zu Wildbad. Stuttgart & Wildbad 1872, 8°.
- Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Jahrgang 1872. Anzeiger, Nr.XXI, XXII. XXIII. — Wien 1872. 8°.

Verein für Erdkunde in Dresden. 8. u. 9. Jahresbericht. — Dresden 1872. 8°. H. Bockler: Die Ureinvohner Australiens.

H. Bockler: Die Ureinwohner Australiens. J. Seiff: Bericht über eine Reise nach Algerien 1867. C. Gräf: Zur Geschichte der Vermessungen und Kartographie der Elbherzogthümer. Jan Lels: Mitheilungen über Bangkok. Académie Royale de Médecine de Belgique. Bulletin 1872. Sér. 13, Tome VI, Nr. 7. — Brüssel 1872. 8°.

A. van Battelaer: Note par un moyre de deparer, dans las recherches incidologiques, le phosphor libre des matifres graisseuses et de le recueille à l'état de corps simple par. Be ens: Note sur une maladie érapit vanomale. Kub en a: Note sur une maladie érapit vanomale de l'angue en l'a

Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen. 2. Bd. Nr. 7 u. 8. — Wien 1872. 8°.

Gundaker Graf von Wurmbrand: Ergebnisse der Pfahlbauuntersuchungen.

- K. k. geologische Reichsanstalt. 1872. Nr. 11. Verhandlungen. — Wien 1872. 8: G. C. Laube: Note über das Auftreten von Baculitenthonen in der Umgegend von Teplist. Moser: Chemische Zusammensetzung der im "Junien Strich" des Darkehelfers von Kyowitz vorkommenden Kindlen. F. Karrer: Mamunth-Ezadeckung von Graphöline-Schiefers in den Sodalpen. D. Stur: Geologische Verhältnisse des Kessels von Idria in Krain.
- Jahrbuch, Jahrgang 1872, XXI. Bd.
  Nr. 3, Mit Tadel 12—16. Wien 1872, 89.
  E. Tietzer, Das Gebrigshand stüllich Glius in Croatien. O. Feisters setch is Gitterg zur Kenstnisst der Ausdehnung des sogenannten Nyfaner Gaszchiefers un seiner Flowa. The Tuch ir: Überder Gesteller und seiner Flowa. The Tuch ir: Überder Gesteller und seiner Flowa. The Tuch ir: Überder Gesteller und seiner Flowa. Tuch Wiesel. Wiesel.

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Journal, April 1872. — London 1872. 8°.

H. H. Howorth: Strictures on Darwiniam. Part I. On Sterility and Fertility.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Rehn.

Dresden.

Heft VIII. - Nr. 5.

Januar 1873.

Inhalt: Antliche Mittheilungen: Ergebniss der Adjunktenwahlen in 9 und 13. Kreise. — Zur Erneuerung des Adjunkten-Gollegruns. — Beiträge zur Kasse der Akadenie. — Ausgetretene Mitglieder. Eingegangene Schriften. — Der Copernicus-Verein.

#### Amtliche Mittheilungen.

#### Ergebniss der Adjunktenwahlen im 9. und 13. Kreise.

Nachdem in der Leopoldinn VIII p. 27 der Schluss der Wahlperiode für obige Kreise auf den 20. Januar d. J. anberaumt und die Mitglieder dereelben, welche etwa die Wahlaufforderung nebst Stimmszettel incht empfangen hatten, öffentlich aufgefordert waren, eine Nachseodung von dem Bureau der Akademie zu verlangen, wurde beute, am 22. Januar, zur Auszahlung der eingegangenen Stimmzettel geschritten, welche laut des von Herrn Notar V. Wetzel aufgenommenen Protkollis folgendes Ergelniss hatte.

Für den 9. Adjunktenkreis, der laut Statut § 17 Ann. zur Wahl eines Adjunkten berechtigt ist, waren an 19 Mitglieder Stimmzettel versandt; davon hatten 17 abgestimmt. Leep. VIII. Sechazehn Stimmen waren auf

Herra Geh. Ob.-Med.-R. Professor Dr. F. Woehler in Göttingen

und eine auf

Herrn Hofrath Professor Dr. Grisebach in Göttingen gefallen, so dass hiernach der

Herr Geh. Oh.-Med.-R. Prof. Dr. F. Woehler in Göttingen nahezu einstimmig zum Adjunkten des 9. Kreises erwählt ist.

#### Den 13. Kreis betreffend,

welcher 44 Mitglieder zählt und zwei Adjunkten zu wählen hat, so haben im Ganzen 27 Mitglieder abgestimmt. Da aber von diesen zwei zur je ein Votuun abgegeben haben, so sind nicht 54, sondern nur 52 Stimmen abgegeben worden. Hiervon sind gefallen

- 25 Stimmen auf Herrn Professor Dr. J. Victor Carns in Leipzig,
- 25 Stimmen auf Herrn Professor Dr. H. B. Geinitz in Dresden,
- Stimme auf Herrn Professor Dr. K. Bruhns in Leipzig und
   Stimme auf Herrn Geh. Med.-Rath Dr. H. Reinhard in Dresden.
- Demnach sind die Herren

Professor Dr. J. Victor Carus in Leipzig und Professor Dr. H. B. Geinitz in Dresden

mit der Mehrzahl der Stimmen aller Wahlberechtigten zu Adjunkten des 13. Kreises erwählt.

Die Amtsdauer der hiernach erwählten Adjunkten erstreckt sich nach § 18 der Statnten bis zum 22. Januar 1883. —

Dresden den 22. Januar 1873.

Dr. Behn.

## Zur Erneuerung des Adjunkten-Collegiums.

Nachdem die Vorbesprechungen auch in dem 10. und 12. Kreise so weit gediehen waren, dass die Adjunkterwahlen ausgeschrieben werden konnten, sind an alle diesen Erreisen angebörige Mitglieder directe Wahlufforderungen nebet Stimmarzteln verrandt und anch von rielen Stimmberechtigten ihre Vota zurückgesandt worden. Die noch im Rückstande befindlichen, jenen Kreisen angehörigen Herren Collegen erwache ich, ihre Stimme bis spätestens zum 15. Februar 1873 einzusenden.

Sollte wider Erwarten einer derselben die Wahlaufforderung und den Stimmzettel nicht empfangen haben, so bitte ich, eine Nachsendung von dem Bureau der Akademie verlangen zu wollen.

Dresden Ende Januar 1873.

Dr. Behn.

## Beitrage zur Kasse der Akademie.

| Jan. | 4.  | Von | Herrn | Geh. SanR. Dr. B. Stilling in Cassel, Jahresbeitr. für 1872 u. 73 | 4  | Thir. |
|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|
|      | 7.  | 79  |       | Geh. ObMedR. Prof. Dr. Henle in Göttingen, desgl. für 1872 u. 73  | 4  |       |
|      | 17. |     |       | Dr. Sonder in Hamburg, desgl. für 1872 u. 73                      | 4  |       |
|      | 20. |     |       | Dr. Bornemann in Eisenach, Ablösung der Jahresbeiträge            | 20 | ,     |
|      | 20. |     |       | Prof. Dr. Coccius in Leipzig, desgl                               | 20 |       |
| 79   | 20. | -   | 77    | Geh. RegR. Prof. Dr. Knoblauch in Halle a. S., desgl              | 20 |       |
|      | 20. |     |       | Oberstabsarzt Dr. Besnard in München, Jahresbeitrag für 1873      | 2  | ,     |
|      | 20. |     |       | Freiherrn Dr. E. v. Bibra in Nürnberg, desgl. für 1872 u. 73      | 4  |       |
|      | 20. |     | ,     | Prof. Dr. Al. Braun in Berlin, desgl. für 1873                    | 2  |       |
|      | 20. |     |       | Geh. Hofrath Prof. Dr. Döll in Carlsrube, desgl. für 1872 .       | 2  | 71    |
|      | 20. |     |       | Pastor Dr. Dzierzon in Carlsmarkt, desgl. für 1872 u. 73 .        | 4  | n     |
| 77   | 20. |     |       | Apotheker Geheeb in Geisa, desgl. für 1873                        | 2  |       |
| 77   | 20. | -   |       | Dr. Gottsche in Altona, desgl. für 1873                           | 2  |       |
| ,    | 20. |     | ,     | Dr. Hasskarl in Cleve, desgl. für 1872 u. 73*)                    | 4  |       |
|      | 20. |     |       | Sectionsrath v. Hauer in Wien, desgl. für 1872                    | 2  | ,     |
|      | 20. |     |       | Geh. RegR. Prof. Dr. Karmarsch in Hannover, desgl. für 1873       | 2  |       |
|      | 20. |     | 7     | Geh. Hofr. Prof. Dr. Kopp in Heidelberg, desgl. für 1872 u. 73    | 4  |       |
| **   | 20. |     |       | Prof. Dr. v. Littrow in Wien, desgl. für 1873                     | 2  | ,     |
| -    | 20. |     |       | Prof. Dr. Ludwig in Leipzig, desgl. für 1872                      | 2  |       |
| 9    | 20. |     |       | Dr. D. E. Meier in Wangen, desgl, für 1873                        | 2  |       |
| 9    | 20. |     | 7     | MedR. Dr. J. B. Müller in Berlin, desgl. für 1872                 | 2  |       |
| ,    | 20. |     | 9     | Oberbergr. Prof. Dr. Reich in Freiberg, desgl. für 1873 .         | 2  |       |
|      | 20. |     | ,     | Prof. Dr. Reichardt in Jena, desgl. für 1873                      | 2  |       |
|      | 20. | ,   | ,     | Director Dr. R. Richter in Saalfeld, desgl. für 1873              | 2  | ,     |
|      | 20. | -   |       | Prof. Dr. Roeper in Rostock, desgl. für 1872 u. 73                | 4  | 2     |
|      | 20. |     |       | Prof. Dr. Sandberger in Würzburg, desgl. für 1872                 | 2  |       |
|      | 20. |     |       | Prof. Dr. Schaeffer in Jena, desgl. für 1873                      | 2  |       |
|      | 20. | ,   |       | Prof. Dr. Schroen in Jena, desgl. für 1872                        | 2  |       |
|      | 20. |     |       | Prof. Dr. v. Siebold in München, desgl, für 1872                  | 2  |       |
|      | 20. |     |       | Director Dr. Stahl zu Carthaus Prüll, desgl. für 1873             | 2  |       |
|      | 20. |     | ,     | Dr. Ullersperger in München, desgl. für 1873                      | 2  | 77    |
|      | 20. |     |       | Dr. Guido Weiss, z. Z. in Berlin, desgl. für 1872 u. 73 .         | 4  |       |
|      | 20. |     | ,     | Prof. Dr. A. Zeising in München, desgl. für 1872                  | 2  | -     |
|      | 20. | ,   |       | Generalstabsarzt Dr. Zimmermann in Wien, desgl. für 1872 u. 73    | 4  | ,     |
|      | 21. | ,   |       | Professor Dr. Giebel in Halle, desgl. für 1872 u. 73              | 4  |       |
|      | 22. |     | ,,    | Dr. v. Eichwald in St. Petersburg, Ablösung der Jahresbeiträge    | 20 | ,     |
| -    | 22. |     |       | Prof. Dr. v. Dusch in Heidelberg, Jahresbeitrag für 1872 u. 73    | 4  |       |
|      | 22. |     | ,     | Ksl. Rath J. G. Beer in Wien, desgl. für 1873                     | 2  | ,     |
| -    | 22. |     |       | Ober-MedR. Dr. Hering in Stuttgart, desgl. für 1873               | 2  | 9     |

<sup>\*)</sup> Unter Wahrung seiner Ueberzeugung hinsichtlich der Wahlfrage. —

| Jan. | 24. | Von  | Herrn | Geh. RegRath v. Kiesenwetter in Dresden, desgl. für 1872 u. 73     | 4  | Thir. |
|------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|
|      | 24. | 19   | ,     | Dr. Trettenbacher in München, desgl. für 1872 u. 73                | 4  |       |
|      | 25. |      | 21    | Ksl. Sanitätsr. Dr. Zillner in Salzburg, Ablös. d. Jahresbeitrage  | 20 | 79    |
|      | 25. |      | 27    | Sanitätsr. Dr. Döring in Düsseldorf, Jahresbeitrag für 1873        | 2  |       |
|      | 26. | ,    | *     | Prof. Dr. L. Seidel in München, desgl. für 1872 u. 73              | 4  | 29    |
|      | 26. |      |       | Geh. RegR. Prof. Dr. E.T. Stöckhart in Weimar, desgl.für 1872 u.73 | 4  |       |
|      | 27. |      |       | Prof. Dr. K. Moebius in Kiel, desgl. für 1873                      | 2  |       |
| -    | 28. |      |       | Prof. Dr. Girard in Halle, deegl. für 1872                         | 2  |       |
|      | 28. |      |       | Custos Dr. H. W. Reichardt in Wien, desgl. für 1873                | 2  |       |
|      | 28. |      |       | Oberlehrer Dr. Bail in Danzig, desgl. für 1872 u. 73               | 4  | *     |
|      | 30. |      | 21    | Sanitätsr. Dr. Lessing in Berlin, desgl. für 1873                  | 2  | 9     |
|      | 30. |      |       | Joschim Barrande in Prag, desgl. für 1873                          | 2  |       |
|      | 30. | 11   | **    | Dr. H. P. D. Reichenbach in Altons, desgl. für 1872 u. 73          | 4  | 11    |
| **   | 31. | - 11 | .,    | Dr. Eduard Lichtenstein in Berlin, desgl. für 1873                 | 2  | 11    |
| **   | 31. | 17   | **    | Freimund Edlich in Dresden, desgl. für 1872 u. 73                  | 4  | **    |
| **   | 31. | **   | **    | Hofrath v. Heuglin in Stuttgart, desgl. für 1872 u. 73             | 4  | **    |
|      |     |      |       | De Poho                                                            |    |       |

## Ausgetretene Mitglieder.

Am 20. Januar 1873: Dr. Carl Friedr. Wilhelm Ludwig, Professor der Physiologie an der Universität zu Leipzig: Aufgenommen den 6. April 1867, cognomine Harvey II. Am 23. Januar 1873: Dr. Robert Caspary, Professor der Botanik und Director des botanischen Gartens an der Universität zu Königeberg i. Pr. Aufgenommen den 1. Febr. 1889, cognomine Ma Jir gh zi III.

Dr. Behn.

## Eingegangene Schriften.

(Bis zum 31. Januar 1873.)

 Naturforschende Gesellschaft in Zürich. Vierteljahrsschrift. 16. Jahrgang, 1-4. Heft. - Zürich 1871. 8°.

I. Heft. H. Brunner: Ueber Desoxalsaure. K. Culmann: Der Minentrichter. J. J. Hemming: Transformation der projectivischen Coordinaten. R. Wolf: Zur Geschichte der Röhrenlbeile. (Erfunden von dem Franzosen Thevenot 1681.) II. Heff., R. Wolf. Robachungen der Sonnenfecken i. J. Sto., sowie Berechung der Relativaalden und Variationen dieses Jahres. Besprechung des Verlauß der Sonnenflechen in dem Zeitramen 1784—1811 mit Rucksacht auf eine betreffende Abhandlung des Here uns dem Beitreffende Abhandlung des Here uns dem Beitreffende Abhandlung des Here uns dem Beitreffende Abhandlung des Werkvers des Stockhaften des Werkvers des Abhandlung des Here uns dem Beitreffende im Nerwegend. II. Weber: Heber ein Problem der Wärnerheorie. Dereiben der Kenn gett Landgurg des Levyn von Bichmond in Victoria. — Develoität.

III. Beff. J. Ferier. Vis. d. 18.

HI. Mert., II. Fritz: Leber die gegmanitigen Berichungen einiger physikalischer Figuenskalmen bei den technisch wichtigsten Metallen. II. Schneckell: De Warmerstellungen bei den technische Wege. A. Baltzer: Admenforgratiu der Admenforgratien Wege. A. Baltzer: Admenforgratiu and Adamelforgratien bei den der Schneigen der Sc

IV. Heft. H. An artein: Ueber die conforme Abbildung der Oberfüche einer Sugel. B. Wolf: Astronomische Müthelmagen (Langenvergebeinung fügnomische Müthelmagen (Langenvergebeinung fügnomische Müthelmagen (Langenvergebeinung fügsiller- Barometern mit einem Antroid- Barometer; ablier- Barometern mit einem Antroid- Barometer; Langenvergeben zerischen Barometerstand, Temperatur und Hobe in der Attmosphare), C. Stolars, Jahren an der Schmetterstand, Berner und Hober aller absolution in Edyfand. B. Wolfler and Berner und Berner

Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Toure IV, Fascisule 3, 4; Tome V, Fasc. 1—4; Tome VI, Fasc. 1—4; Tome VII, Fasc. I—4. — Paris 1868, 1869, 1870, 1871.

Tome IV. A. Duméril: Note sur trois poissons de la collection di Muséem (un Exturgeon, Aripenner Dabryanus, A. Dam., de Chine. un Fo-piodonte, Polyodon Galdinis, von Martens, de Chine. et un Malarmat. Pertatethidion prinoncepindum. Recherches sur les Fongres, perforantes fossiles. Al phon se Milne-Edwards: Etudes zoologiques sur quelpus. Centatecis des lies Célèbes.

Tome V. P. Gervairs. Memoire sur les formes cérébraies propers aux Edentés virants et formes cérébraies propers aux Edentés virants et focalise. M. Decquere et Memoire sur les phémométalliques dans les espaces rajullaires, l'endoumnes et la dulyse. A. Mi Ine Eds avaté. Decription de quelques Crustacés nouveaux de la famillé des Portanies (Thalamtioldes triches. Th. quadrides, Goniosma longifrons, G. Danae, G. acuttun, Camptonis rotandifrons). — Revision du genre l'éplaues est description de quelques explores nouvelles faiants partir de la collection de Manétum (Tréphasa as-gustifrons, T. Stamensis, T. erasas, T. Margaritaria, T. longpep, I. Laramodi, T. eritata, T. jahantsi, T. longpep, I. Laramodi, T. eritata, T. jahantsi, T. eritata, T. eri

Tome VI. M. Becqueree]: Menories ur les phénomenes efector capillaires. A. Milne-Edwards: Bérsinoi du genre Callianasan et description de pinsour especes nouvelre Callianasan et description de pinsour especes nouvelre Callianasa et description de pinsour especes nouvelre Callianasa et description de pinsour especiales (especiales especes aux caranicos et de la company de la com

Tone VIL. E. Perrjer: Recherches sur Tonganiation d'un nématoide nouveau du gener hedraria. P. Gervais: Remanques sur Inantonie des Cétacés de la division des hidacides. P. Fil (Vaginula brevia, Fischer; V. Maillacdi; V. Seychellenisi, Fischer; V. Gayfindla brevia, Fischer; V. Maillacdi; V. Seychellenisi, Fischer; V. Gayfindla brevia, Fischer; V. Maillacdi; V. Seychellenisi, Fischer; V. Gayfindla brevia, Fischer; V. Maillacdi; V. Seychellenisi, Fischer V. Gayfindla brevia, Fischer V. Gayfindla brevia i a ynonymie des euplees placés par Lunaric dans les geners Vernes, Serpele, Vernellie, et apparet et A. Gris: Description de quelques plantes remarquables de la Nouvelle-Caldedon.

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XVIII, zeade Serie, Aflevering 3 en 4. Deel XX, zevende Serie, Aflevering 3. Batavia, 1871 u. 1872. 8°.

 Eerste Verfolg Catalogus der Bibliothek en Catalogus der Maleische, Javaanische en Kawi Handschriften. Batavia 1872, 8°.

— Notulen van de allgemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Deel IX. 1871. — Batavia 1872. 8°

Geological Society of London. The Quarterly Journal. Vol.XXVIII. Part 3. August 1, 1872. — London 1872. 8°.

Logarian Monor of the Country of the

Société géologique de France. Bulletin, Deuxième Série. Tome vingt - huitième. — Paris 1870 à 1871. 8°.

M. Daubrée: Des terrains stratifiés, considérés au point de vne de l'origine des substances qui les constituent et du tribut que leur ont apporté les parties internes du globe.

K. K. geologische Reichsanstalt. Verhandlungen. Nr. 12, 13, August und September 1872. — Wien 1872. 8°.

El Tiet ze: Deber ein Vorkommen von Fledermanguann im Graner Gebirge. — Geologieche Notiz aus der Ungebaug von Neutra in Ungern. O. Lenuz; Die Flynsika forz. G. Statche: Der 
Deber die Ba. "Liales "gedeutent Makle und Kaltinerbungen über den Begriff "Centralgneiss" —
Leber die alt, "Liales "gedeutent Kalke und Kaltischiefer stöllich von Landeck im Oberinntals. E. 
alpen. — Betriege aur Alterabentimmag einiger Schiefer-und Kaltiormationender östlichenSchweizer 
Algen F. Karrer; Jönuchterun, Riest aus einem 
Algen F. Karrer; Jönuchterun, Riest aus einem 
Fund von Mammuthresten. F. Foetterle: Üntersuchung der Ungebaug von Zonge, M. NenSturr; Der westliche Theil des Aufnahmsgebietes an Duiester.

Friedrich Nebbe. Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen. Band XV. Nr. 6. — Chemnitz 1872. 8°.

W. I)ittmar: Bestimmung der specifischen Gewichte einiger Proteinkörper. E. Wildt: Ueber die Zusammensetzung der Knochen der Kaninchen in den verschiedenen Altersstufen. P. Sorauer: Enige Beobachtangen über Gummibildung.

Königl, physikalisch-ökonomische Gesellschaft zu Königsberg. Schriften. 12. Jahrg. 1871, 1. u. 2. Abtheilung, und 13. Jahrgang, 1872, 1. Abtheilung. — Königsberg 1871 und 1872. 4°.

A. Maller: Ueber drei in der Provinz Pressues ausgegrübere Birecuchäudel. Burch holz: Erdeniuse der Mannschaft des Schaffes Hanns bei der zweiten deutschen Nordpolfakter. P. Schleter, der kerz: Der Begrähnisphate bei Stampenwalde. gegenndenen Arten und Variestleren der Gattage Splangman. E. Dorn: Die Station zur Mensung der Federmperaturen zur Königsberg 1; Pr. and die gefundenen Arten und Variestleren der Gattage Splangman. E. Dorn: Die Station zur Mensung der Federmperaturen zur Königsberg 2; Pr. and die Mankaustausstrage mit besonderer Berichung and Konigsberg. E. Cas pary: Mittheilungen über vom Bilta getroffene Stations und Federgerinbestangen. Auf Splangen Splangman der Splangen der Vereins zur Königsberg am 31. Jul 1871. — Bericht über die D. Versammlung des preuss botanischen Vereins Bereitst aller die botanische Uterrachung des Kreises Heilsberg und eines Theils der Ungegend von Wormhitt in der Zeit vom 29. Jul bis 23. August 1971. E. Car pary: Die Seedgen von Neinkinden Hensche's Sammlung.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Wien. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1. Sitzungsberichte. 64, Band, 1—5. Heft. Jahrgang 1871, Jani — December. — Wien 1871. 8°.

Erste Abtheilung: Abhandlungen aus dem Gebiete der Mineralogie, Botanik, Zoologie, Anatomie, Geologie und Paläontologie.

tomis, Geologie und Palaiontologie.

V. Graber: Ueber die Blutkorperchen der Insecten. M. K. Fritsch: Ueber die absolute Insecten. M. K. Fritsch: Ueber die absolute Insecten. M. K. Fritsch: Ueber die absolute Insecten. M. K. Fritsch: Ueber die Austronia State Insected Inse

seue Formen des Baryt.] L. J. Fitzinger: Die naturikie Familie der Gürtelhiere (Ibaryoles). Familie Forminieren Gatungen (Polpharqua tribroum, Ceriopen cribroua). A. Brellan, De Krystalform des unterwerberfeistumen (Polpharqua tribroum, Ceriopen cribroua). A. Brellan, De Krystalform des unterwerberfeistumen gonolder an circularpolaristenden Krystallen Wed!: Histolophee Mitthelaugen. J. Wie en erwed!: Histolophee Mitthelaugen. J. Wie en erwed in Histolophee (Polder Sance). J. Peyritzch; Urber enhe Mite ans der Familie der Labadheiten. J. Wie sner-Unterweichungen über die berbetliche Estlanbung Unterweichungen über die berbetliche Estlanbung Unterweichungen über die volleite. J. Wie sner-

Zweite Abtheilung: Abhandlungen aus dem Gebiete der Mathematik, Physik, Chemie, Physiologie, Meteorologie, physischen Geographie und Astronomie.

 Planetes (89) Concordia, (39) Elpia, (69) Erato, (64) Angelina, (91) Agian und (113) Amalthea, V. V. Lang: Zur dynamischen Theorie der Gase. R. Standigl; Eleder die laedntiat von Concordia and Projection. H. From beckt Ein Beitrag zur Theorie der Fauntionen complexer Variabelen, J. Köttudörfer; Analyse der Minersheußen des Normel für die Spannieran gestätigter Dampfe, A. Schap in ger: Ueber die Bildung den Medullarton und Spannieran gestätigter Jampfe, A. Schap in ger: Ueber die Bildung den Medullarton und der Spannieran gestätigter Jampfe, A. Schap in ger: Ueber die Bitting den Medullarton und der Spannieran gestätigter Jampfe, A. Schap in ger: Ueber die Bitting den Medullarton und der Spannieran gestätigter Jampfe, A. Schap in ger: Ueber die Bittingsmag einer Konstendund (III. Abhandhan), L. Gegen der Konstendund (III. Abhandhan), L. Gegen der Konstendund (III. Abhandhan), L. Gegen der Konstendund (III. Abhandhan), L. Gegen (III. Gegen der Konstendund (III. Abhandhan)), L. G

 II. Denkschriften. 31. Band. — Wien 1872. 4°.

K. Lauper! Wachstum den menchikens Skelestes mit Beurg auf den Biesen. J. Hratt. Das Nierenbecken der Saugethiere um dies Menchen. B. Ersteiner v. Wallerstorf · Crhair: Zew sammehaftlichen Verweribung des Amerodes. Zew sammehaftlichen Verweribung des Amerodes. Planetes (1) bis (62) wahrend der anheiten Jahre. G. Tacher ma ki. Ein Meteoreisen am der Waste Austum, A. E. Hitter v. Reuss: Die fossilen Austum, der Steiner und der Steine der Steine von der Versteine des Versteiners und der Versteiner des Versteiners und der Versteiner einer Technongsbilde.

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere et Arti. Atti Serie 3. Tomo XVI. Dispensa 10. Serie 4. Tomo I. Disp. 1—4. — Venezia 1870—72. 8°.

T. XVI. D. 10. D. Berti: La vennta di Galleo Galilei a Padora e la invenzione del telescopio (cont. e fine). T. Tara mel 11: Dell'estsenza di un'allavione preglaciale nel versante meridionale delle Alpi in relazione coi bacini lacustri, e dell' origine dei terrazzi altavionali. G. P. Viacovich: alla presenza dell'acido urico nella cute del baco

Ser. IV. T. I. G. Mengguzzi. Indlettion meteorologic con observationis statistiche e mediche die G. Namias e A. Berti. G. Zanardini: Nota intorno alu un siugno a Bornes rocentemente interpreso dal botanico foresistino O. Beccari. G. Lopreso de Companyo de Co

Videnskabs - Selskabet i Christiania. Forhandlinger. Aar 1869, 70. — Christiania 1870, 71. 8\*.

C. M. Guidberg; On Vasshkers Löridelse ved constant Trix. M. S. Lie; Hepsaentaine der Inagniaren der Plangemertrie, G. O. Sars; Nye Djövande-Frautseer fra Löfeten. H. Mohn; Om Tordenver J. Norge L. Arest 1988. — Norgen Liquidger af der Grad. H. Nohn: Harets Temperatur mellem Island, Stotland og Norge. C. M. Guidberg; Eldirg di Theorim for de ubestemler befraget af Dreim for de ubestemler befragetsen af Modularligningernes Grad. S. A. Sex. E. Gletacher-Experimenter. Th. Kjeruff; Ledfersgeiges an Modularligningernes Grad. S. A. Sex. Gletacher-Experimenter. Th. Kjeruff; Ledfersgeiges an Guidberg; Und den algebraiske Liquing af nie Grad, Nav. Bodder representatives wed Formerlei.

 $X = R_1^{\frac{1}{n}} + R_2^{\frac{1}{n}}.$ 

Oversigt over Moderne. II. Mohn: Om Forbindelsen mellem Temperatur, Luftryk og Vindenes Fordeling i det sydlige Norge. Lassen: Om Yttrottanit. H. Gleersen: Analyse af Enstatit. Hioritahl: Om et formodet Fund af Meteorjern i. Grevskaberne. Wange: Om Bromets Anwendelse in den keniske Analyse.

Naturforschende Gesellschaft in Danzig. Schriften. Neue Folge. Dritten Bandes 1. Heft. — Danzig 1872. 8°.

— Drining 1011... All pommercilliche schälde. Ein Ein Lissauer: Altpommercilliche schälde. Ein Ein der Berner und der Berneringer Mohle. C.J. II. Lam per: Allgemeine Bernerkungen über die Bewegung des Wassers in Röhren, nebst. Mesungen von Druck und dieselvbringlieges in der ca. 45000 F. Ueber eine im Bernstein eingeschlussene Mernis. — Preussische Spinnen. 6. Abd.

K. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Abhandlungen der mathematischphysikalischen Classe. 11. Band, 1. Abtheilung. München 1871. 4°. L. Seidel: Ueber die Grenzwerthe eines unendlichen Potenzausdrucks der Form

C. W. 6.6 m.pcl. Die segenammen Nullperen (Littlechamium und Dectybero) und Ihre Be-theiligung an der Zusammensetzung der Kalkgesteine Ernter Theil: Die Nulliperen des Pflanzenreiches (Lithelhamium). Zweiter Theil: Die Nulliperen Herner (Lithelhamium). Zweiter Theil: Die Nulliperen Herner (Lithelhamium). Zweiter Theil: Die Nulliperen Herner (Lithelhamium). Zweiter Theil: Die Nulli-theil erner (Lithelhamium). Zweiter Theil: Die Nulli-theil erner (Lithelhamium). Die Nebender (Lithelhamium). Die Nitzerlässammlung des Bayeriches Natates.

Linnean Society of London. Transactions.

Vol. XXVII, Part the fourth. Vol. XXVIII,

Part the first and the second. Vol. XXIX,

Part the first. — London 1871, 72. 4°.

R. O. Cunningham: Notes on the Reptiles, Amphibia, Fishes, Molbuca, and Crustacea obtained during the voyage of H. M. S. 'Nasau' in the years 1866-69. G. Bentham: Revision of the Genus Cassia. M. T. Masters: Contributions to the Natural History of the Passifloraceae.

Académie Royale de Médecine de Belgique.

I. Mémoires couronnés et autres mémoires.

Tome I. Fascicule 15. — Bruxelles 1872. 89.

M. Contamine: De la fièvre vitulaire. M. Deneubourg: De la fièvre vitulaire.

— II. Bulletin. Année 1872. Troisième Série. Tome VI, Nr. 8. — Bruxelles 1872. 8°.

## Der Copernicus-Verein

für Wissenschaft und Kunst zu Thorn feiert am 18. und 19. Februar d. J. den vierhandertjährigen Geburtstag seines glorreichen Mitbürgers Nicolaus Copernicus (geb. daselbst den 19. Februar 1473). —



## LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft VIII. — Nr. 6. Februar 1873.

Inhalt : Antliche Mitthellungen: Eggebiss der Adjuktensablen in 10. und 12. Kreise. — Adjudensablen in 3. und 15. Kreise. — Beiträge zur Kasse der Akademic. — Lebenskizze von B. Sermann. —
Serbeitragen Schriften. — Schweizerische Ballentologische Gegellschaft.

#### Amtliche Mittheilungen.

## Ergebniss der Adjunktenwahlen im 10. und 12. Kreise.

Nachdem in der Leopoldina VIII p. 34 die Ausschreibung der Adjunktenwalhen für obige Kreise angezeigt, der Schluss der Wahlperiode auf den 15. Februar d. J. anberaunst und die Mitgüsder derselben, welche etwa die Wahlaufroderung nebst Stimmzettel nicht empfangen katten, ersucht waren, eine Nachsendung von dem Bureau der Akademie zu verlaugen, wurde am 18. Februar zur Auszklung der eingegangenen Stimmzettel geschritten, welche laut des von Herra Notar V. Wetzel aufgenommenen und hente eingesandten Protokolls folgendes Erzelphius hatte:

für den 10. Adjunktenkreis.

der lant § 17 Ann., der Statuten zur Wahl eines Adjunkten berechtigt ist, waren an 12 Mitglieder Stimmagsteit versandt worden. Von diesen haben acht abgestimmt und es sind Leop, VIII. sieben Stimmen auf Herrn Professor Dr. G. Karsten in Kiel und eine Stimme auf Herrn Professor Dr. J. A. C. Roeper in Rostock gefallen. Es ist demnach

Herr Prof. Dr. G. Karsten in Kiel

durch Mehrzahl der Stimmen aller Wahlberechtigten zum Adjunkten für den 10. Kreis erwählt worden.

#### Für den 12. Adjunktenkreis.

welcher ebenfalls einen Adjunkten zu wählen hat und 23 Mitglieder zählt, sind sechszehn Stimmen abgegeben wordenund hiervon gefallen

zwolf Stimmen auf Herrn Geh. Hofrath Professor Dr. C. Gegenbaur in Jena,

drei Stimmen auf Herrn Professor Dr. Eduard Reichardt in Jena und eine Stimme auf Herrn Geh. Hofrath Professor Dr. F. J. Ried in Jena.

wonach also

Herr Geh. Hofrath Professor Dr. C. Gegenbaur in Jena

durch Stimmenmehrheit aller Stimmberechtigten zum Adjunkten für den 12. Kreis gewählt ist.

Die Amtedauer der hiernach gewählten Adjunkten erstreckt sich bis zum 21. Februar 1883.

Dresden den 21. Februar 1873.

Dr. Behn.

## Adjunktenwahlen im 3. und 15. Kreise.

Nachdem die Vorbesprechungen auch in dem 3. und 15. Kreise zu Vorschlägen fär die Wahl geführt hatten, sind an alle diesen Kreisen angehörigen Mitglieber directe Wahlaufforderungen sebst Stimmzetteln versandt und anch von vielen Wahlberechtigten ihre Vota zurückgesandt worden. Die noch im Rückstande befindlichen, jenen Kreisen angebörigen Herren Collegen erusche ich, hier Stimmen bis spätestens zum 10. März 1873 sinnzenden.

Sollte wider Erwarten einer derselben die Wahlaufforderung und den Stimmzettel nicht empfangen haben, so bitte ich, eine Nachsendung von dem Bureau der Akademie verlangen zu wollen.

Dresden den 24. Februar 1873.

Dr. Behn.

## Beitrage zur Kasse der Akademie.

| Febr. | 1. | Von | Негтп | Dr. G. F. Koch in Waldmohr, Jahresbeiträge für 1872 u. 73 4 | Thli |
|-------|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------|------|
|       | 3. | 4   | *     | Geh. MedR. Dr. Reinhard in Dresden, desgl. für 1873 . 2     | ,    |
|       | 3. | 7   |       | Prof. Th. Irmisch in Sondershausen, desgl. für 1873 2       | ,    |
|       | 5. |     |       | Prof. Dr. Hensel in Proskau, desgl. für 1873 2              |      |
| *     | 5. |     | 4     | Dr. Luchs in Warmbrunn, desgl. für 1873 2                   |      |

| Feb | r.11. | Von | Herrn | Prof. Dr. Sadebeck in Berlin, desgl. für 1873                  | 2  | Thir. |
|-----|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------|----|-------|
| *   | 11.   |     |       | Hofr. Prof. Dr. v. Kölliker in Würzburg, desgi. für 1872 u. 73 | 4  |       |
| p   | 12.   | *   |       | Dr. Mor. Elsner in Breslau, desgi. für 1872 u. 73              | 4  |       |
|     | 13.   |     |       | Prof. Dr. Rammelsberg in Berlin, desgl. für 1872 u. 73         | 4  |       |
| ,   | 13.   | 91  |       | Dr. G. W. Detharding in Rostock, desgl. für 1872               | 2  |       |
|     | 14.   |     |       | Dr. J. Bruck in Breslau, desgl. für 1872 u. 73                 | 4  |       |
|     | 15.   | 39  |       | Prof. Dr. v. Bischoff in München, desgl. für 1872 u. 73        | 4  |       |
|     | 18.   | -   |       | Geh. SanitR. Dr. H. Wolf in Bonn, desgi. für 1873              | 2  |       |
|     | 20.   | 77  |       | Oberlehrer Dr. Fiedler in Breslau, desgi. für 1872             | 2  |       |
| ,   | 20.   | *   |       | Prof. Dr. Marbach in Breslau, desgi. für 1872                  | 2  | 2     |
| ,   | 24.   |     | *     | Prof. Dr. Luschka in Tübingen, desgl. für 1872                 | 2  | ,     |
|     | 24.   | +   |       | Dr. G. W. Focke in Bremen, Ablösung der Jahresbeiträge .       | 20 | ,     |
|     |       |     |       | P- P-1-                                                        |    |       |

## Dr. Karl Berthold Seemann\*).

(Mitglied der Akademie seit dem 30. März 1852, cogn. Bonpland, zum Adjunkten ernannt den 20. December 1857.)

Berthold Seemann ist am 28, Februar 1825 in Hannover geboren. Gebildet wurde er auf dem Lyceum seiner Vaterstadt, dessen Director damals der berühmte Grotefend war einer der ersten Entzifferer der Keilschrift. Durch dessen Sohn erhielt der junge Seemanu den ersten Unterricht in der Botanik, welche er bald zu seinem Hauptstudium machte. Er criangte frühzeitig eine gewisse Fertigkeit im Schreiben und schrieb bereits im 17. Jahre seine erste Abhandlung. Zwei Jahre später, 1844, kam er nach Kew in der Absicht, sich zu einem botanischen Sammier auszubilden, und arbeitete in dem Garten unter dessen Curator, Mr. John Smith. Im Jahre 1846 ward er auf die Empfehiung Sir W. J. Hooker's von der Admiralität auf I. M. Schiff "Herald", Capitan H. Keliet, C. B., als Naturforscher angestellt, welches seit dem Juni 1845 zu einer Expedition ischufs Aufnahme von Seckarten im stillen Meere verwandt war. Er verliess England im August, und als er im September die Stadt Panama erreichte, fand er, dass der "Herald" und sein Begleitschiff "Pandora" noch nicht von Vanconver's-Eiland zurückgekehrt seien. Scemann benutzte diesen Verzug zur Ausforschung vom grössten Theile des Isthmus und sammelte Materialien, welche es ihm ermöglichten, die vollständigste aller bekannten allgemeinen Beschreibungen dieses Landes zu geben. Er entdeckte nicht nut eine Anzahl neuer Pflanzen und Thiere, sondern auch einige merkwürdige Hieroglyphen in Veragua, über welche er später vor dem archäologischen Institut Grossbrittanicus einen Vortrag hielt. Anfang 1847 kehrte der "Herald" aus dem Norden zurück, und Scemann schloss sich am 17. Januar der Expedition au, bei der er bis zum Ende ihrer Reise um die

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wir entlehnen diesen Nachruf den Proc. of the Linnean Noc. of London. Session 1871—72.
p. LXXIV u. 19gd. Die Lebensverbaltnisse den seit seisen 19. Jahre fast immer im Auslande und namentlich in England lebenden B. S. mussten den Englandern genauer bekannt sein, als (seit dem im Marz. 186s erfüglen Todie seines Bruders W. E. G. Seemaan in Hanoovey den Deutschen.

Welt verblieb, wahrend welcher drei Fahrten nach den arktischen Regionen durch die Dehringstrasse gemeht wurden. Semann hatte so Gelegenbeit, beinade die game Werktaute Amerika's zu erforschen, indem er hänfig lange Reisen in das Innere des Landes machte. Seine Untersuchungen in Peru und Eunador führten ihn, begleitet von dem Herm (jetzt Capitan) Bedford Fim, von Payta durch die peruasischen Wästen und quer über die Cordilleren der Anden nach Loja, Cuenca und Guayanqili, und machten ihn heimisch in der prächtigen Semerie, Vegetation und Bevölkerung eines grossen Theiles des ehemaligen Kalserroches der Inack. Dann besuchte er verschiedene der westlichen Staaten Mexico's. Von Mazatlan ausgebend, kreuter er die Sierra Madre nud drang ver bis Durange und an die Grensen von Chinahan. Zu dieser Zeit waren die Comanche- und Alpacha-Indianer sehr naruhig, und Seemann entrann kann mit dem Leben. 1849 begann das Schickal Sir John Franklin's Beengriss in England zu erregen und der "Heraldi" wurde, begleitet von der "Piower", angewiesen, in die arktischen Begionen durch die Behringsternsse vorzachfengen, um die vermissten Reisenden auftruschen. Dies gah der Expedition einen völlig neuen Charakter, welche bisher nur beuutzt war, hydrographsiche Studien der Westklate Amerlika's zu machen.

Dreimal ging der "Herald" nach den arktischen Regionen, im zweiten Jahre begleitet von der "Entreprise" und dem "Investigator". Seemann benntzte diese Gelegenheit, Materialien zu einer Flora des äussersten Nordwestens vom arktischen Amerika und für die Anthropologie der Eskimo's zu sammeln. Der "Herald" kehrte den 6. Juni 1851 nach England zurück. Auf Sir W. J. Hooker's Empfehlung beauftragte die Admiralität Seemann, die Resultate dieser Reise zu veröffentlichen, und demgemäss publicirte er im Beginne des Jahres 1853 die "Narrative of the Voyage of H. M. S. Herald, being a Circumnavigation of the Globe and Three Cruises to the Arctic Regions in Search of Sir John Franklin." Dieses Buch erschien in 2 Banden, wurde theils von Ed. Vogel, dem Afrikareisenden, in's Deutsche übersetzt und erlebte zwei Auflagen auf dem Continent. Die während der Reise gesammelten Thiere wurden von dem verstorbenen Sir John Richardson in einem Quartband beschrieben, und in den Jahren 1852-1857 erschienen die botanischen Resultate in Seemann's "Botany of the Voyage of H. M. S. Herald." Dieses Werk enthält die Floren von West-Eskimoland, des Isthmus von Panama, des nordwestlichen Mexico's, und der Insel Hongkong, mit 100 Tafeln von Fitch. In der Herstellung dieses Buches erfreute sich der Autor der Beihülfe Sir William's und des Dr. J. D. Hooker, welcher letztere die Analysen der Tafeln lieferte.

Um diese Zeit wurde Seemann Doctor der Philosophie zu Göttingen und die Kais. L. C. Deutsche Akademie den Naturforseher erwählte ihn nater dem Namen, Bonpland zu ihrem Mitgliede. Wenige Jahre später wurde er zum Adjunkten der Akademie ernannt.

Seit 1853 gab Dr. Seemaan im Verein mit seinem Bruder, dem verstorbenen W. E. G. Seemann, ein Deutsches botanisches Journal in Quart nuter dem Xame, Bonjlandin" herans. Dies erschien in Hannover, alsechen es in London redigirt wurde, und wurde von Botanikern verschiedener Länder get unterstützt. Seine Publication ward mit der Vollendung des 10. Bandes, Ende 1862; geschlossen. Das Jahr 1857 führte Dr. Seemann nach Canada, als Repräsentanten der "Linnean Society" bei der Versammlung der "Ameriean Association for the Advancement of Science" im Montraal. Bei dieser Gelegenheit hielt er einen Vortrag über die "Parthenogenesis der Phanzen nach Thiere" und benutzte seine Auweschleit, um sich über das Brütische Nord-Amerika und die vereinigten Statate zu unterriebten.

1859 wurden die Fitschi-Inseln im südlichen stillen Ocean förmlich von ihrem Könige und Fürsten an Gross-Brittanien abgetreten; aber vor der Annahme dieser angebotenen Cession ward Colonel Smythe von der englischen Regierung beauftragt, einen officiellen Bericht über den Zustand und die Verhältnisse dieser Inseln anzufertigen, und durch den Einfluss Sir W. J. Hooker's wurde Dr. Seemann aufgefordert, sich dieser Expedition anzuschliessen. Er verliess England im Februar 1860 and kam einige Monate vor Colonel Smythe auf den Fitschi-Inseln an. Er erforschte die wenig bekannte Inselgruppe und brachte reiche Sammlungen von Pflanzen und anderen naturhistorischen Gegenständen zusammen. Ein Auszug aus den von ihm in dieser Zeit geschriebenen Briefen mit vielen Nebenbemerkungen und Dr. Seemann's officiellem Berichte "On the Resources and Vegetable Products of Fiji", welcher beiden Häusern des Parlaments vorgelegt war, wurde in einem Werke niedergelegt, welches 1862 unter dem Titel "Viti: an Account of a Government Mission to the Vitian or Fijian Islands" erschien. Ein Verzeichniss aller bekannten Pflanzen dieser Gruppe war in einem Anhang diesem Werk beigegeben und einige neue Species waren von Seemann in seiner "Bonplandia" beschrieben, aber er eutschloss sich, ein vollständiges systematisches Buch über die Flora der Fitschi-Inseln anzusertigen und begann 1865 die Veröffentlichung der "Flora Vitiensis". Von diesem auf 10 Lieferungen in Quart berechneten Werke sind 9 zu Dr. Seemann's Lebzeiten erschienen, die 10. nnd Schlusslieferung wird in kurzer Zeit erwartet.

Das "Journal of Botany, British and Foreign" wurde Anfang 1863 nach dem Aufgeben der "Bonplandis" begonnen, von welcher es gewissermasene eine Forstetzung war. Dr. Seemann leitete dieses Journal mit einem betrüchtlichen Verlust, und dieser, sowie manches andere Verpflichtungen bestimmten ihn zu dem Editchlusses, es Ende 1869 anfrugeben. Es wurde indess von einigen der leienden englischen Betaniker ein energischer Verzueh gemacht, das Journal am Leben zu erhalten, und Dr. Seemann benutzte den ihm angebotenen Beistand Mr. Baker's in Kew und Dr. Trimen's am Britischen Moseum zur Fortsetzung desselben.

Von dieser Zelt an entfernte die Macht der Verhältnisse Dr. Seenann mehr und mehr von betanischen und wissenschaftlichen Arbeiten. Bereits im Jahre 1864 hatten einige französischen nich hölländische Kapitalisten seine praktische Erfahrung und genaue Kenntniss tropischer Länder benutzt, um über die Hälfispnellen und Leistungsfähigkeit eines Theils des Territoriums von Vereneuela Beriebt zu erstatten. — Er verliess Southampton den 2. Februar und erreichte Caracas gegen das Ende desselben Monats. Von dort aus ging er nach Porto Cabello, Chichirividei und Tocuyo nnd kehrte über Curaçao und St. Thomas nach Europa zurück. Während dieser Expedition hatte er das Glück, an den Ufern des Tocuyo ansgedelnte Lager von Anthracit zu entdecken, wielbe im Acuasern dichter Wällier Steinkohle sehr ähnlich waren und in London zu dreissig Schilling die Tonne geschatzt wurden.

Im Jahre 1865 ward IP. Seemann zum Honorar-Sekretär des internationalen hotsulseben Congresses gewählt, welcher im nichtet abhr zu London unter der Präsidentschaft von A. de Candolle tagte, aber mehdem er sich einige Monate den Pflichten seines Amtes gewidmet hatte, ward er wider seinen Wunseh gesöthigt, seine Entlassung mechausuchen und England wiederum zu verlassen, nur mit seinem friberne Reisegefähren, Capitän Bedörd Fim, Nen-Segoriu und andere Theile von Nicaragua für die Central-Amerikanische Gesellschaft zu untersuchen.

Er verliess England im März 1866 und kehrte im August mit mehreren neuen Pflanzen zurück, deren Zahl während der zweiten Reise im folgenden Jahre noch bedeutend anwuchs. Eine Folge dieser Untersuchungen war die Erwerbung der Goldmine von Javali im District von Chontales, Nicaragua, durch einige englische Kapitalisten, und die Compaguie versicherte sich der Dienste Dr. Seemann's als beltenden Directors. Dies war ein Nachtweil für die Wissenschaft. In den letzten drei Jahren seinen Lebons wurde Dr. Seemann durch die Nothwendigkeit langer und häufiger Abwesenbeit von England isolirt und die Aufmerkeankeit auf Geschäftlangelegenheiten that seinen botanischen Arbeiten grossen Abbruch.

Ansser der Javali-Mine hatte Dr. Seemann die Verwaltung einer grossen Zuckerplantage bei Pannne. Seine Freunde indess wie er zellset hofften, dass alles dies nur vorübergehend sein werde und dass er, wenn die Mine in vollkommen gute Orduung gebracht sei, Musse und Gelegenheit finden werde, zu den wissenselastlichen Beschüftigungen zurückzukehren.

Ausser durch seine wisseneckaftlichen Werke zeichnete sich Dr. Seemann auch als fruuthtaere Schriftsteller über Gegenstande allgenesiere Literatur um Politik aus und er var auch Verfasser einiger kleinen dramatischen Werke, von welchen zwei oder drei eins gewisse Popularität in Hannover gewannen, sowie von einigen Musiketticken, in welcher Kunst er ein groser Kenner war. Die Gebiete der Botanik, welchen er seine apseidelt Aufmerkanniket gewifmet hatte, waren die Genera Canzellia und Thea, von welchen er eine Synopsis in 22. Band der Ternansten in Senn. Soc. of London veröffentlicht hat, und andere Ternaturneniscen; die Grescentiacen, von welchen er eine Monographie im 23. Bd. deutsdas, veröffentlichte; die Hederacese, von welchen der eine Monographie im 23. Bd. deutsdas, veröffentlichte; die Hederacese, von welchen der eine Monographie im 23. Bd. deutsdas, veröffentlichte; die Hederacese, von welchen draug er eine Revision, wieder abgedrackt aus dem "Journal of Botany", als ein besonderes Werk 1869 weröffentlichte; endlich die Bignoniscese, mit welchen er basieheitigte, demelben Plan zu verfolgen.

Ausser den bereits erwähnten Werken war Dr. Seemann unter anderem der Verfasser der Beschreibungen zum "Paradisus Vindobonensis" im Englischen und Deutschen, einer deutschen Aufzählung der in Europa cultivirten Acacien, einer "populären Geschichte der Palmen", von welcher eine deutsche Uebersetzung von Dr. Bolla zwei Anflagen erlebt hat. Seine "British Ferns at one View" (1860) sind für Liebbaher ein nützliches Werk. Von besonderen wissenschaftlichen Schriften zählen die Scientife Papers der Royal Society (bis 1863) 58 unter Dr. Seemann's Namen auf; die erste ist die über descriptive Botanik in der Regenaburger

Dr. S. brach im Sommer 1871 nach Nicaragua mit ciniger Besorguias suf, da er bei seinem letzten Beunche viel vom Fieber auszuntehen gelnabt lautte. Er erreichte indesa Jaralt Endo Juli, nach einer geführtlichen Reise durch die Sümpfe, in gutor Gesundheit, aber in der Mitte des September wurde er vom Fieber befallen. Vom diesem hat er sich nie wieder ericht); sein Tod, welcher nach deriewichentlicher Krunkheit am 10. October 1871 eintzut, kam gänzlich unerwartet und unter Umständen, welche auf ein Herzleiden hindeuten. Den nächsten Tag ward seine Leiche in der Näls eeinem Hauses bei der Mine begraben, auf dem kleinen Flock von Industrie und Civilisation, welchen seine Energie in dem Urwalde zum Dassein erurien hatte und ungerben von der tronischen Vegertation, welche er so gut knaute.

Der Linnean Society gehörte Dr. Seemann seit dem 16. November 1852 an. --

#### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 15. Februar 1873.)

Königl. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Abhandlangen aus d. J. 1871. - Berlin 1872, 40,

H. Helmholtz: Gedächtnissrede auf G Ehrenberg: Uebersicht der seit 1847 fortgesetzten Untersuchungen über das von der forzgesetzten Untersuchungen über das von der Akhnouphken unsichtung ertragene reiche organische Leben. Rei h: 'Eber die Lehre vom Metanorphismau und die Eantstehung der krystallinischen Schlefer. Ebrenberg: Nachtrag zur Uebersicht der organischen Allmospharlien. Ill agen Steinendruck der Erde. — Ueber das Gesetz, wonach die Geschwindigkeit des astronenden Wessern mit der Entferung vom Boden sich vergrössert. — Monatzbericht. Juli und Angust. —

W. Peters: Ueber eine neue Gattang von Fischen ans der Familie der Cataphracti Cuv, Scombrocottus salmoneus, von der Vancouvers-Insel. Ram melsborg: Ueber die unterphosphorig-sauren Salze. — Ueber die Zusammensetzung des schwarzen Yttrotautalits. W. Peters: Ueber einige von Ihrn. Dr. A. B. Meyer bei Gorontalo und emige von Irra. Dr. A. B. seyer eer ovorontaal on anf den Togian-Insele gesammelte Amphibien (Lo-phura celebensis, Monitor [Hydrosaurus] togianus, Dendrophis terrificus]. – Ueber drei neue Schlangen-arien (Lalamaria bitorques, Stenognathus brevirostris arten (falamaria bitorques, Stenognathus hverirostris und Hembungsrus gerinaudu) von den Philippinen. A. W. Hofmann: Synthesen aromatischer Monachen, and M. Hofmann: Synthesen aromatischer Monachen, and M. Hofmann: Synthesen aromatischer Monachen, and M. Hofmann: M. Hof Brasilien (Hyla minuta, striata, microps). — Ueber eine noue von Hrn. Dr. A. B. Meyer suf Luzon entdeckte Art von Eidechsen (Lygosoma [Hinnlis] bucospilos) and eine von demselben in Nordeelebes gefundene neue Schlangengattung (Allophis nigriaudus).

September and October 1872. -Berlin 1872. 80.

W. Peters: Ueber den Vespertilio calcaratus Prinz zu Wied und eine neue Gattung der Fleder-thiere, Tylonicteris. Dove: Einige Bemerkungen uber die kalte Zone. — Ueber den Nachwinter von 1841 und 1872. H. A. Schwarz: Beitrag zur Untersuchung der zweiten Variation des Flachen-inhalts von Minimaltlächen im Allgemeinen und von Theilen der Schraubenfläche im Besonderen. F. Hildebrand: Ueber die Bestanbungsverhältnisse

H. B. Geinitz. Ueber Delesse, Lithologie du fond des mers de France et des mers principales du globe.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Wien. Anzeiger 1872, Nr. 24-29. -Wien 1872. 8°.

J. B. Ullersberger. I. Jahresbericht über die Kinderkrankheiten im Vereinsstaate Pensylvania von 1870.

H. A. Meyer und K. Mobius. Fanna der Kieler Bucht. 2. Band: Die Prosobranchia und Lamellibranchia nebst einem Supplement zu den Opisthobranchia, - Leipzig 1872, 40, (Uebersandt von den Antoren.)

Die Zoologen werden mit Freude die Fort-setzung dieses vortrefflich ausgestatteten und die Fauna der Ostsee sorgfaltig erforschenden Werkes begrüssen, dessen 1. Band 1865 erschien. —

Dr. F. Hilgendorf. Nachrichten aus dem Hamburger Zoologischen Garten 1 u. 2. (Aus dem zoologischen Garten 1869 p. 84 und 1871 p. 23.)

- Das Aquarinm des zoologischen Gartens zu Hamburg. - Hamburg 1870, 8°.

- Führer durch den zoologischen Garten zu Hamburg. - Hamburg 1870. 80,

- Seltene Thiere des Hamburger zoologischen Gartens. (Aus der Illustrirten Zeitung Nr. 1388 p. 105-6.) - Leipzig 1870, fol. F. Hilgenderf und A. Paulicki, Ver-

schiedene Schriften. -

Käsige Steine in der Darmwand, in den Lungen und der Milz bei Schildkröten. — Infusionsthiere als Hauptparasiten bei Süsswasserfischen. — Dinhtheritis Faucium et Laryngis bei einem Schimpanse.

— Ectasie des Ductus choledochus und der grösseren Ectasse des Dactus enociocnus una der grosseren Gallengänge, bedingt durch Abhafung von Platt-würmern bei einem Vielfrass, Gulo borealis,
 Sectionsbefund bei einem Aguti.
 Mebrfache Mycome in dem Uterus einer Biberratte. norme Pigmentflecken in der Haut bei einem weibnorme Figmenttlecken in der Haut bei einem weib-lichen Schimpanse. — Ausgedehnte Illecrationen der Darmschleimhant mit embolischen Eiterheerden in der Leber eines Affen. — Geschichtete Körper in den Saamenblaschen bei einem Affen. — Knotige Hyperplasie der Milz bei einem Affen. das Gebiss der hasenartigen Nager.

Nassauischer Verein für Naturkunde. Jahrhücher. Jahrg. XXV u. XXVI. - Wiesbaden 1871 u. 1872, 8°,

W. Kobelt: Fauna der nassauischen Mollusken-L. Fuckel: Symbolae mycologicae. Beitrage

Polytechnische Gesellschaft zu Leipzig. Blätter für Gewerbe, Technik und Industrie. Neue Folge VI. Band, Nr. 12—18. — Leipzig 1872. 8°.

Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Verhandlungen und Mittheilungen. XXII. Jahrgang. — Hermannstadt 1872. 80.

C. Fuss: Notiz zur Metamorphose der Pflanzen. Mit 1 Taf. M. Fuss: Herbarium Normale Trausilvanicum. Cent. X. XI. L. Reissen berger: Dio Witterungserscheinungen des Jahres 1870.

Naturforschende Gesellschaft zu Emden. Kleine Schriften. XVI.

M. A. F. Prestel: Die Winde in ihrer Beziehung zur Salubrität und Morbilität. Rederlandsche botanische Vereeniging.

Nederlaudich Kruidkundig Archief. Tweede Serie. I Pod., 25 th. N. Nijuegen 1872. 89; Il. de Vries: Nieuwe groeipataten van indigene pharenzennen. C. A. J. A. Ouderman; Over indigene pharenzennen. C. A. J. A. Ouderman; Over indigene pharenzenzen. C. A. J. A. Ouderman; Over indigene pharenzenzen. C. A. J. A. Ouderman; Van Eeden: Rosa cromats Grejp. Triolium prateme L. var, roseum Ouds. C. J. van der Scheer: Mentha pyrmodula Liedyd. Omani materiaen. L. var, roseum Ouds. C. J. van der Scheer: Mentha pyrmodula Liedyd. Omani materiaen. L. Lijkt van niewe omdekter champignenn voor de Flora van Nederland. A. J. de Gregoriaen, van Gregoria

Gch.-R. Göppert. Ueber das Verhältniss der Pflanzenwelt zu der gegenwärtigen Witterung. — Breslau 1872. 8°. (Eingesandt vom Verfasser.)

E. Reichardt. Wie muss gates Trinkwasser beschaffen sein? — Weimar 1872. 8°. (Eingesandt vom Verfasser.)

Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten. Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde. 1872, Nr. 52. — Berlin 1872. 4°.

Photographische Gesellschaft zu Dresden. Helios, herausgeg. von II. Krone. Jahrg. 3, Nr. 7, 8. — Dresden 1872, 8°.

A. M. Franke. Die Erde als organischer Körper. — Dresden 1873. 8°.

## Schweizerische paläontologische Gesellschaft.

Die Herren L. Rutimever, E. Renevier und P. de Loriol fordern in Verbindung mit 20 anderen gamhaften Gelehrten der Schweiz zur Bildung einer Gesellschaft unter obigem Namen anf. Die Gesellschaft beabsichtigte in Anschluss au des trefflichen F. J. Pictet's Matériaux pour la Paléontologie suisse unter dem Namen "Abhandlungen der schweizerischen palaontologischen Gesellschaft" eine Zeitschrift in 4º herauszugeben, um die palsiontologischen Studien in der Schweiz zu fördern und die Ergebnisse derselben über fossile Thiele und Pflanzen aus schweizerischen oder der Schweiz benachbarten Lokalitäten zu veröffentlichen. - Mitglied ist jede einzelne Person, Corporation oder Institut (auch ausserhalb der Schweiz), welche sich zu einem jährlichen Beitrage von 25 Fres. verpflichtet, wofür die innerhalb des Jahres erschienenen Lieferungen der Zeitschrift bezogen werden. - Für die Gesellschaft bestimmte Sendungen richte man frankirt an Mer. P. de Loriol à Frontenex près Genève (Suisse). -



## LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft VIII. — Nr. 7. März 1873.

Inhalt: Amtliche Mitthelbungen: Ergebniss der Adjunkteuwahlen im 3. und 15. Kreise. — Ablehung einer Adjunkteuwahl. — Adjunkteuwahlen im 1. und 2. Kreise. — Beiträge zur Kasse der Akadenne. — Gestochese Migheleder. —
Beschreitungen einiger Tahre und Pfianzen aus den Anden Chile's und der Argentinischen Trozinzen tom Dr. F. Leybold.

## Amtliche Mittheilungen.

## Ergebniss der Adjunktenwahlen im 3. und 15. Kreise.

Nachdem in der Leopoldina VIII p. 42 die Ausschreibung der Adjunkteuwahlen für obige Kreise augeseigt, der Schlass der Wahlperiode auf den 10. März d. J. anberaumt und die wahlberechtigten Mitglieder, welche etwa die Wahlaufforderung nebst Stimmzettel nieht eupfangen hätten, ersucht waren, eine Nachsendung von dem Bareau der Akademie zu verlangen, wurde am 12. März zur Auszählung der eingegengenen Stimmzettel geschritten, welche laut des von Herrn Notar V. Wetzel aufgenommenen und heute eingesandten Protokolla folgende Ergelpsis hatte:

für den 3. Adjunktenkreis,

dem gegenwärtig 11 Mitglieder angehören, die einen Adjunkten zu wählen haben, waren 9 Stimmen abgegeben worden und davon gefallen:

Leop. VIII.

acht (8) Stimmen auf Herrn Professor Dr. H. v. Luschka in Tübingen und eine Stimme auf Herrn Obermedicinalrath Dr. v. Hering in Stuttgart, so dass mithin

Herr Professor Dr. Hubert v. Luschka in Tübingen nahezu einstimmig zum Adjunkten des 3. Kreises erwählt ist.

Den 15. Adjunktenkreis betreffend,

für welchen zwei Adjunkten zu wählen waren, sind an 42 Mitglieder Stimmzettel versendet. Davon haben 34 abgestimmt, aber statt 68 nur 66 Stimmen abgegeben, indem zwei Mitglieder statt je zwei Stimmen nur je eine Stimmen abgegeben haben. Von den abgegebenen 66 Stimmen haben erhalten:

31 Stimmen Herr Professor Dr. Alexander Brann in Berlin,

30 , " Dr. Rudolph Virchow daselbst,

1 Stimme Herr Ksl. Russ. Staatsrath Prof. Dr. v. Adelmann in Berlin,

1 Stamme Herr Asi. Russ, Stattsrath Prof. Dr. v. Adelmann in Berlin,

1 , Geh. Ob.-Med.-R. Prof. Dr. Frerichs daselbst,

" Professor Dr. Peters daselbst und

1 , Geh. Med.-R. Prof. Dr. Reichert ebendaselbst.

66

Es sind demnach die Herren

Professor Dr. Alexander Braun in Berlin und Professor Dr. Rudolph Virchow ebendaselbst

durch absolnte Stimmenmehrheit zu Adjunkten des 15. Kreises erwählt.

Die Amtsdauer der nach Obigem erwählten Adjunkten erstreckt sich bis zum 19. März 1883.

Dresden den 19. März 1873.

Dr. Behn.

## Ablehnung einer Adjunktenwahl.

Herr Geb. Hofrath Professor Dr. C. Gegen baur in Jena hat die lant Leopoldius VIII
p. 42 auf ihn gefallene Wahl zum Adjunkten des zwölten Kreises nicht angenommen. —
Es wird daher nach § 30 Abs. 8 der Statuten vom 1. Mai 1872 eine Neuwahl im 12. Adjunkten-Kreise stattlinder müssen und ersuche ich die diesem Kreise angebörigen Herren Mitglieder, die daus erforderlichen Vorbesprechungen einleiten zu wollen.

Dresden den 26. März 1873.

Dr. Behn.

## Adjunktenwahlen im 1. und 2. Kreise.

Nachdem auch im ersten und zweiten Kreise die Vorbereitungen zu den Adjunktenwahlen getroffen waren und in letzterem zu Vorschlägen geführt hatten, sind an alle diesen

Kreisen angehörige Mitglieder direkte Wahlaufforderungen nebst Stimmzetteln versandt worden und auch bereits die Vota violer Wahlberechtigten eingegangen. Diejenigen Herren Collegen, welche bisher noch nicht wählten, erauche ich, ihre Stimmen bis spätestens zum 15. April 1873 einzusenden

Mitglieder dieser Kreise, welche die Wahlaufforderung und den Stimmzettel etwa nicht empfangen, bitte ich, eine Nachsendung von dem Bureau der Akademie verlangen m wollen.

Dreaden den 26. März 1873.

Dr. Behn.

#### Beitrage zur Kasse der Akademie.

Von Herrn Prof. Dr. H. F. Autenrieth in Tübingen, Jahresbeitr. für 1872 2 Thlr. Febr. 26. Marz 6. Med.-R. Dr. A. Göschen in Berlin, desgl. für 1872 u. 73 . Geh. Ob, -Med. -R. Prof. Dr. Frerichs in Berlin, Ablös, d. Jahresbeitr. 20 R 12. Prof. Dr. Heis in München, Jahresbeitrag für 1872 . . . Dr. G. Neumayer in Berlin, desgl. für 1872 u. 73 . . . 5 15. 15. Geh. Bergr. Prof. Dr. C. Naumann in Dresden, desgl. für 1873 2 Dr. Behn.

#### Gestorbene Mitglieder.

Am 13. Marz 1873 zu Wien: Joseph Georg Beer, Kaiserlicher Rath und Mitglied der Ausstellungs-Commission. Geboren zu Wien den 3. Juli 1803. Aufgenommen den 1. Mai 1860, cogn. N. J. Jaquin. -

J. G. Beer war Autodidakt. — Er hatte eine kaufmännische Vorbiklung erbalten und übernahm von seinem Vater ein Modewaarengeschäft in Wien. Er fand indess in dieser Berufsthätigkeit kein Genügen. Im Jahre 1843 überliess er sein Geschäft einem Freunde und wandte sich zur Botanik. 

Am 21, Marz 1873 zu Diez am Rhein: Dr. Joh. C. Santlus, Herzogl. Nassauischer Medicinalrath. Aufgenommen den 20. April 1863, cogn. Ernst Platner.

Dr. Behn. 7.

## Beschreibungen einiger Thiere und Pflanzen aus den Anden Chile's und der Argentinischen Provinzen

Dr. Friedrich Leybold, Mitgl. d. Akad, d. Naturf.

Trochilus Atacamensis Leybold (Rhodophis).

T. supra viridi parum splendente cinerascens;
infra cinereo-albidus; gutture splendide
purpureo fulgente; uropygio supra flavirubro; cauda bifurcata;

Kopf graugrün; Rücken hellergrün nat godgrünglanzedem Schimmer; – nach meterwärts gegen den Schwanz hin rostroth; die Schwanzdeckfedern sind almlich grün wie der Oberkörper; der Schwanz ist gabelfornig; die beiden Amsenfedern sind die längsten, schunal, nach innen gebogen, sehwarzberan; die übrigen nach Innen folgenden, bedeutend Kürzeren, sind mehr graub-brauch

Von dem Kinne gegen die Brust hin zieht sieh ein breit abgerundeter Spiegel von achuppigen Federchen mit prachtvollem goldigem Purpurroth (Solferino); gegen den Band hin sieht man in verschieden auffallender Beleuchtung auch ein herrliches Cyanblau.

Der ganze übrige Untertheil des Körpers ist unrein weiss, fast graulich; am weissesten zwiechen den Füssen und unter dem Schwanze. Der kaum gekrümmte Schnabel ist achwarz wie die Klauen.

Einer meiner Freunde schoss diesen schönen neuen Vogel in den Gärten eines Landsitzes bei Capianó, wo selber in Begleitung eines zweiten gleichen die Blnmen und Trauben umschwärmte. Ich vermutie, dass dieser Colibri seine Heimath in den nordöstlich von Copiapó gelegenen, wenig besuchten Cordilleren, oder in dem Desierto de Atacama hat, und deshalb der Beobachtung entgangen war. Derselbe steht dem Rodophis vespera ans Peru nahe, wie mir auch der grösste Kenner dieser Familie, John Gould aus London, schreibt; zugleich versicherte mich jedoch der berühmte Verfasser der Monographie dieser prachtvollen Vogel, dass Rhodophis Atacamensis eine eigenthümliche, wohl unterschiedene Art sei, und dass demnächst deren Abbildung, von Gould verfertigt, erscheinen werde. -

#### Conurus glaucifrons Leybold.

C. omnino lucide-viridis; fronte ac gutture glauco; regione periophthalmica tantum nuda, cretacco-lacta; remigibus viridibus, externe glancescentibus, obscuria; rectricibus acuta viridibus; basim versus, interneque rubris, deinde flavescentibus.— Rostri maxilla superiore pailide - cornea; inferiore comeo-nigrescente.

Das Männchen misst 0.28.
Der Schwanz " 0.11.

Das Weibchen, welches ich leider verlor, ohne es messen zu können, ist ein bischen kleiner.

Die Stirnfedern, jene, welche die Augen umgeben, und jene des Kinnes sind schön bläulich-spangrün.

Ein nackter Fleck, welcher das Auge ungist, ist kreideweiss, wiche Farbe sehr lebhaft von dem sehben Orange-Gelb der Iris absticht. — Das Genick, der Rücken, die Flügelleckfedern und die Brustfedern zeigenein lebhaftes Hellgrün und diese Farbung erstreckt sich auch auf dem mittlern Untertheil des Körpers; jedoch die Federn des Magentheiles und untern Hinterleibes sind weuiger lebhaft gein, sondern matter und mehr gelllich. Die Anssenhalite der Schwamgefedern ist dunkel - blau - grin. Die Anssenfahmen der Schwamfedern sind grin, mitunter findet man beligdelb Eleben auf ihrer Spitze; die Basalhalfte der Schwamfedern ist gelb, nach der Mitte zu roth werdend. Diese rothe Farbe erstreckt sich auf der Innenfahme auch bis auf zwei Ceutimeter gegen die Spitze hin, welche jedoch grin ist. Schwamz greppitzt.—

Der starke, wohlgewülbte Oberschnabel ist hornschwarz, gegen die Basis zu perkrau. — Seine Füsse, rosenroth und etwas abgegelbt, sind mit hornschwarzen Nägeln versehen.

Dieser hübsche Vogel wird seiner Gelehrigkeit halber von San Luis gebracht, wo selber unter dem Namen "Loro del palo" bekannt ist und in Baumhöhlungen nisten soll. — Repub. Arjeatina,

#### Colaptes leucofrenatus Leybold.

C. fronte nigra; occipito, colloque coccineo; reglone periophthalmica late leuco-frenata, et infra nigro-marginata; mento, gula, et reliquo corpore variegato, maculis nigrescentilos flavique, et striguis, et oxalibas, ant squamatis; canda rigida nigra, scapis nigri; a larum doraique senpis flavis. — Lânne des Vocels (manulch) 0.320.

" " Schnabels 0.035.

Schwarzglänzende Federtelen bedecken desen Stirne bis gegen die Mitte des Scheitele zwischen und über den Augen, allvo das Schwarz allmätig roth werdend und sich verlierend über der Basi des Genicken, in einen schön hellrothen breiten Fleck übergeht. Dieser scharlachrothe Fleck sticht sehr schön von dem Schwarz des Vorderscheitels und dem weisellichiasbell geüben Bande, welches sich von der Schnalefoffung bis gegen das Olr his zicht, ab. Diese gelblich-weise Binde numchlieset das Ange und verbreitet sich beträchtlich unter

halb desselben und gegen hinterwärts; ferner ist selbe auf der untern Seite von einem Streifen schwarzer Federchen eingefasst, welcher sich gegen den Rücken hin verliert. Am Kinne befinden sich grau-weissliche Federchen, deren Mitte ein schwarzer aufrechter Längsstreif einnimmt. Die Rücken- und Brustfedern zeigen diesen schwarzen Längsstreifen breiter, mehr ei-lanzett-förmig, und der Rand geht in Gelb und auf der Brust selbst in schönes Orange-Gold-tiell über. - Dieses hochfarbige Gelb der Brustfedern verliert nach abwärts über der Magengegend seine lebhafte Farbe und ändert sich in bleiches Schwefelgelb, die schwarzen Centralflecke bleiben jedoch. -Die Federchen der Abdominalgegend bis zum Schwanze haben keinen ovalen Centralfleck mehr, sondern zeigen zwei schwarze Querbinden, wahrend ihr Rand gelblich-weiss ist. Der Rücken und die Scapularfedern haben schuppige Federn mit schwarz-braunen Querbinden auf oliven-gelblichem Grunde und Rande. Die Schwungfedern erster Ordnung haben die Aussenfahne gegen die Spitze zu von braunschwarzer Farbe, und gegen die Basis zu weisse wellige Flecken. Die Unterseite derselben ist perlgrau und die innern Flügeldeckfedern in der Achselhöhle sind isabell-weiss, Die Schäfte aller Flügelfedern sind schön gelb. Die Schwanziedern sind schwarz gleichwie ihre Schäfte. Auf ieder der beiden anssersten Schwanzfedern, welche zugleich die kürzesten sind, befindet sich die Spitze goldgelb. Die Füsse sind schwarzgrau und die Nägel bornschwarz.

Diesen herrlich gefärbten Specht fand ich in alten Pappel-Alleen in der Estancia de lo Aguirre, nahe der Indianergränze der Provinz Mendoza. Rep. Arientina.

#### Columbina aurisquamata Leybold.

c. tegminibus alarum inferioribus nigris; remigibus plerumque primi ordinis interne basim versus ferruginosis; in tegninum parvorum seriebus duabus alarum superiorum, in apice exteriori maculis oblongeovatis, squami - formibus, visu metallico aureo-viridibus; maculaque chalybeo-violaces practer apicem interne remigis postremi.

#### Absolute Länge des Täubchens 0.17.

Schnabel kurz, stark, weoig aufgeblasen, hornschwarz. Püsse roseuroth, mit hornschwarzen Nägeln. Obertheil des Korpers gelblieh grau; Hinterkopf grau bräunlich; Aussesserie der Flügel weinrötlich grau. Schwandeckfedern isabell grau. Wangen, Schwandeckgend und Kinn gelblich weiss.

Nackter Ohrenfleck bläulich-schwarz.

Auf der Spitze der äussern Haifte der kleinen
Flügeldecken befinden sich schuppengleiche
ovsle Flecken von metallisch grünem und
röthlich- goldigem Schimmer in einer Anzahl
von seche bis neun.

—

In einer Entfernung von angefahr 9 Millimetern von der Spitze der letzten und mitunter auch der vorletzten Schwungfeder bei indet sich auf der Innenseite der Feder ein atahlblauer Fleck auf schwarzem Grunde.

Die zweite und dritte Schwungseder erster Ordnung sind auf ihrer Aussenfahne ausgeschnitten, gleich lang und zugleich die längsten von allen übrigen. —

Alle Schwungfedern erster Ordnung aind schwarz-braun und gegen die Spitze hin braungrau; ihre Spitzen sind sehnal weiss berandet; die ersten Schwungfedern haben ausserdem auf ihrer äussern Basaflahne einen sehvarz-blanen Schinnter. Die vier craten tragen auf ihrer innern Basalhähle eine schön roatrothe Farbe. Die fünf folgenden zeigen die gleiche Farbe, jedoch weniger lebhaft, und diese Farbung erstreckt sieh bei ihnen auch auf die Aussenbalften. Hierdurch ensteht in der Achael ein schön rother, stark von der schwarzen Innenseite der Schwungfedern alatzehunder Fieck. — Unterseite des Schwanzes und Unterschwanz- Deckfedern roins kehwarze. — Am Grunde sind selbe

braun-grau und die Spitze selbst der äussern Schwanzfedern ist weiss. Brust, Seiten, Untertheil des Körpers hell-weinröthlich, etwas in'a Graue spielend; Unterleib, Analtheil und Schenkelfedern gelblich. —

Schwanz fast gerade abgeschnitten nnd abgerundet. —

Im Jaire 1863 brachte mein Sammler mir dieses Täubchen zum Erstenmal von "ice Paramillos", einer felsigen Gegend des Ueberganges bei Uspallsta, und vor ein paar Jahren erhielt ich noch ein paar Exemplare von dort. Bei ibrem sehr rascher Fluge bört man

Bei ihrem sehr raschen Fluge hört man ein auffallend starkes Geräusch, welches ihre Flügel erzeugen.

Prov. Mendoza. Rep. Arjentina.

#### Bothrops ammodytoides Leybold.

B. capile triangulari -elongato, complanato; nasus apice verticaliter protrudente, et retrorse incurvato; pellá superciliaritus rugosia; caudae extremo acuminate appendice corano munito, verticaliter incurvo. Supra cinereus, maculia magais irregularibas fuacecentilismo amaronatus; subtus albascuss, maculis minimis nigrescentibus passim adspersus.

Länge des gemessenen Exemplares 0.750.
, , , Kopfes 0.030.
Breite der Basis des Kopfes 0.015.
Länge des Schwanzes 0.070.
Hornansatz des Schwanzes 0.008.

Vom Halse bis zum After zählt man 180 Qeneschilder. Vom After bis zur Hormspitzus 30 Quer-Doppelschülder. Die allgemeine Farbe ist ein reines Aschgrau, daber der Name dieser sehr gefürchteten Gifbelklange: "ils Cenicietat". Auf der Spitze der Schanze erbebt sich ähnlich wie bei der Viprera ammodyten, welche ich in Nüdtyrol so häufig zu beobschten Gelegenheit gehalt hatte, ein hornalnicher, nach rückwärts gekrümmter Fortatz der Schanzenseitze. Umstilchar hinter diesem Portatsus szichnet sich ein dankelbrauser dreiarmiger Stern mit stumpf abgeschnittenen Armen von dem helleren Grunde ab; weifer nach hinten folgen 3—4 Kleinere unregelmänsige Flecken langs der beiden Kopfseiten; Jahre den Angen siehen sich zwei Längeflecken nach hinten, sweischen welchen Jene kleinern nach vorn hin liegen, und in der Einbuchtung des breithertförnigen Kopfes, wo sich die Halweiteld anschliessen, zieht sich mit dem couvexen Theil über die Kopffliche hinein eine halbmondförnige brause Zeichaung. Beiderseits der Oberlippe zieht zich von vorn nach hinten, das Auge unfässend, sin hrauner Streif.

Der Rücken ist mit unregelmässigen, abwechselnden, mehr oder weniger viereckigen braunen Flecken marmorirt.

Wenn das scheusdiche Thier so anscheinend faul und bewegungslos zusammengeballt im Bimssteinsande liegt, so möchte man es für eine vom Winde etwas abgefegte Feuerstelle halten, worin noch einige dunklere Flecken langvam verlüselnter Kohle liegen.

Der Schwanz hält an seiner Spitze einen horngelblichen, dicklichen, hornartigen, von Unten nach Oben gekrümmten Ansatz, welcher oben in der concaven Seite glatt ist und untes in der convexen eine schwache Einfurchung zeigt.

Das Thier ist sehr gefürchtet. Pferden, Schafen und dem Rindrich ist der Biss hattig tödflich, und die Mendeciner behaupten, dass selbe geradeen den Mensachen augreife und bis in die Höhe eines Reiters zu Pferde springe. Drijenige, welche ich selbst fing (alle die frühern hatte ich durch meine Sammler erfahlten), lag träge im Sande und liess sich rathig fangen.

lm Bimssteinschutte am Ostabhange der Ander.

Prov. Mendoza.

#### Pelias (?) trigonatus Leybold.

P. capite complanato, lato; corporis squamis inevibus; cauda brevissima acuminata; supra cinerco-rufescens, linea centrali albida angusta, maculisque obscurioribus, trigonis tota via, jam oppositis rhomboideis, jam alternantibus trigonis decurreatibus; infra alboscens, maculis minimis cinercis adaporats.

> Ganze Körperlänge 0.400. Kopflänge 0.020. Kopfbreite 0.013. Schwanzlänge 0.045.

Vom Kopf bis zum After hat das Thier 150 Querschilder auf dem Bauche, und vom After zu dem in stachelartiger Spitze abschliessenden Schwanzende 32 Doppel-Querschilder.

Der Junge, welcher das Exemplar fing, hatte merst demelben einen in einem Stocke befestigten Nagel durch den Korf gestossen und aisdam die Zahne zerhrechen; jedoch zeigen die vorhandenen Kopfse, die Augen und dan Verlahltins des Schwanzes zum Kopfse deutlich, dass dieses wie es sebeint seltene Thier ein erherte Pelias ist; und wär dies somit ñis der erste Repräsentant dieses Genus in Südamerika zu notiren. —

Ich hoffe, dass in irgend einer meiner weiteren Expeditionen nach dem Ostabhange der Andes irgend ein vollkommenes Exemplar zu genauerer Beschreibung in meine Hände fällt.

In der Prov. Mendoza,

#### Aeglea Andina Leybold.

Ae. testa ad latera bispinosa; manibus laevibus, edenticulatis. —

Vollkommen glatt und kahl, mit Ausnahme einiger weniger Seidenhaare zwischen den Zangen. — Die feiugenarbte Schale hat auf heiden Seiten gegen den Kopf zu zwei Zähne. Der eine befindet sich in dem ausseren Winkel des gehöhlten Ausschnittes, unter wichens der Augenstiel sich befindet; der zweites Zahn sehliesst gegen vorwärts die Branchiafregion. — Derjeuige Theil der Schake, weicher sich von dem Vorderzahn bis zum Einschnitte zwischen Branchial- und Magaugegegend erstreckt, ist gewöhnlich vollkommen glatt, und blos in einigen sehr alten Mannchen sind drei sehr achwache Einkerbungen bemerkbar. — Die Handzagen sind vollkommen anhurfe; welches ihren Hanptanterschied von der Aeglea laevis bildet. —

Absolute Grösse incl. Arme und Abdomen 0.085.
Abdomen incl. Schwanzflosse 0.030.
Schalenkörper von Bauchabschnitt bis

Kopfspitze 0.035.

Das Weibchen ist gewöhnlich in Allem ein Viertheil kleiner.

Findet sich zu Hunderten in allen kleinen Wasserlaufen bei 8000 Fuss und darüber über dem Meere, z. B. im Valle de Santa Elena, auf der Chilenischen Seite der Auden; im Valle bermoso; im Valle del Tuouyan beim Portille et cetera.

Rep. Chile und Rep. Arjentina.

#### Saxifraga Lemusii Leybold.

S. casepitosa; foliis radicalibus coadensatis, deltoideo - cuneatis, 3—7 fidis; caulibus 1—5 fibris; foliis superioribus integris; sepalis oboxatis, caliera sequilongis aut duplum longris abbids. Hugus species folia, caules et caliees plerumque viscoso-tomentosi, pilis glandulosis videntur. Mease Decembri et Januario flores exhibit.

Diese schöne Saxifrage, bunannt nach einem geehrten Freunde, dem Doctor Lemus in Mendeza, findet sich an feuchten Stellen östlich vom Portillo in einer Meereshöhe von eires 8-10,000 Fuss. Ihr balsamischer Geruch ist ganz ähnlich dem der S. exarata und moschata der Alpen, und ist die ganze Pflanze klebrig wie jene und überhaupt ganz ähnlich in ihrem allgemeinen Habitus. —

Republ. Arjentina.

#### Viola portulacea Leybold.

V. folisi rosulato-caespitosis, dense imbriestis; rosulis planis disciformibus; folis integerrinis, cuneiforme-spatulatis, in petiolum longe attenuatis, crassiusculis, acutis laeribus aut tenuiter ciliatis; floribus caerulcis, mayusculis substratis.

Ungefähr 8-9000' über dem Meere auf feinem Trachyt- und Phonolith-Gerölle. -

Bildet hübsche Rosetten auf dem Sande liegeud, welche jedoch mehr flach und lose und fast gar nicht kugelig geballt, wie die runden Rosetten meiner früher beschriebenen Viola atropurpurea sind. —

Am "Portillo", Republica Arjentina.

## Viola acanthophylla Leybold.

V. perennis, acaulis, pubesceus; rhiomate crasso, apicem vereus equanato, interdum multicipite; foliis resulato confertis, oblongia; edongatis, utruique 4—5 finantis, margine hirustis, pilia alius, supra glabris, infra cicatrianto-rugosis; stipulis scariosis, lineari-lanceolatis; peducuelis folio brevioribus; floribus magnis, roseo violaceis; sepalis lancolatis, sparsee hirustis, pilis allis, petalis rosacce-violocisis, busim versus flavo-albescentibus, calcare brevi, vix bi-partito.

Auf 6 — 7000' über dem Meere auf fenchtem Porphyr-Schutt-Halden der Berge, welche die Laguns de Aculeo im Süden umgränzen. —

Prov. Santiago en Chile.

Abgeschlossen den 26. März 1873.

Druck von E. Blockmann & Sohn in Dreeden.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

| Dresden.                               | Heft           | VIII.      | _   | Nr. 8.                      |      | April 1873. |     | 73.    |
|----------------------------------------|----------------|------------|-----|-----------------------------|------|-------------|-----|--------|
| ************************************** |                |            |     |                             |      | CC2LOQUERA  |     | annun. |
| Tabalte t - 11-1 - 1                   | Clask allowans | Paralation | 400 | Address Street, and Address | 2- 1 | 1 0         | 171 |        |

Inhaltt Amtliche Mittheilungen: Ergebniss der Adjunktenwahlen im 1. und 2. Kreise. —
Das neus Adjunkten-Collegium. — Beiträge zur Asses der Aksalemie. — Gestorbenes Mitgliel. — Ansgetzetens Mitglied. — Jabob Christoph Scullads 4:
Elnegeangene Schriften. — Die 4. Versammlung Russischer Naturforscher. — Die
naturforschende Geselbnicht zu Görlütz.

## Amtliche Mittheilungen.

## Ergebniss der Adjunktenwahlen im 1, und 2. Kreise.

Nachdem in der Leopoldim VIII p. 50 die Ausschreibung der Adjunktenwahlen für obige Krieis angezeigt, der Schluss der Wahherriode auf den 15. April a. J. anberaunt nod die wahlberechtigten Mitglieder, welche etwa die Wahlaufforderung nebat Stimmzettel nicht empfangen hätten, erzacht waren, eine Nachsendung von dem Bureau der Akademie zu verlangen, wurde am 18. April zur Amsahlang der eingegangemen Stimmzettel geschritten, welche laut des von Herra Notar V. Wetzel aufgenommenen und heute eingesandten Protokolls folgendes Ergebnie hatte. —

Im ersten Kreise,

welcher gegenwärtig 50 Mitglieder zählt und drei Adjunkten zu wählen hat, sind von den 32 Mitgliedern, welche abgestimmt haben, anstatt 96 Stimmen nur 94 Stimme abgegeben Leop. VIII. worden, indem ein Mitglied statt dreier Namen nur einen Namen auf seinen eingesendeten Stimmzettel geschrieben hat. Von den abgegebenen 94 Stimmen haben erhalten:

a. Herr Hofrath Dr. A. Schrötter, Ritter von Kristelli 31 Stimmen.

| b. | 11 | RegR. Professor Dr. E. Fenzl .   |  |  | 30 | 10 |  |
|----|----|----------------------------------|--|--|----|----|--|
| c. | 11 | Professor Dr. F. von Hochstetter |  |  | 29 | ** |  |
| d. | ** | MedR. Professor Dr. J. G. Preyss |  |  | 2  | ** |  |
| e. | ** | Professor Dr. von Littrow        |  |  | 1  | 11 |  |
| f. | ** | Hofrath Prof. Dr. C. Rokitansky  |  |  | 1  | ** |  |

allerseits in Wien

94 Stimmen,

go dass mit Rücksicht auf § 30 der Statuten, die vorstehend unter a, b und c genannten Herren durch absolute Majorität zu Adjunkten des ersten Kreises erwählt sind.

#### Im zweiten Kreise,

welcher bei 31 Mitgliedern zwei Adjunkten zu wählen hat, sind von 52 auf 26 Stimmzetteln abgegebenen Stimmen gefallen:

- a. 25 auf Herrn Professor Dr. J. Gerlach in Erlangen, b. 24 auf Herrn Professor Dr. L. Seidel in München.
- c. 9 auf Herrn Professor Dr. C. v. Sie hold daselbet.
- d. 1 anf Herrn Professor Dr. F. Seitz daselbst.

wonach also die beiden zuerst unter a und b genannten Herren durch absolute Stimmenmehrheit zu Adjunkten des zweiten Kreises erwählt sind.

Die Amtsdauer der nach Obigen erwählten Adjunkten erstreckt sich bis zum 18. April 1883.

Dresden den 23. April 1873.

Dr. Behn.

#### Das neue Adjunkten - Collegium.

Die im § 32 der Statuten vorgeschriebene Erneuerung des Adjunkten-Collegiums ist einstweilen abgeschlossen. In allen Kreisen, die gegenwärtig durch die Zahl ihrer Mitglieder zur selbstatioligen Vertretung berechtigt sind, haben Wahlen stattgefunden und stellte sich das Gesammtergebniss wie folgt. Es wurden erwichtt:

#### Im ersten Kreise:

Herr Hofr. Dr. A. Schrötter, Ritter von Kristelli in Wien,

Herr Reg.-R. Prof. Dr. E. Fenzl daselbet und Herr Professor Dr. F. Hochstetter ebenda.

(Die Amtsdauer erstreckt sich bis zum 18. April 1883.)

#### Im zweiten Kreise:

Herr Professor Dr. J. Gerlach in Erlangen und

Herr Professor Dr. L. Seidel in München.

(Die Amtsdaner erstreckt sich gleichfalls bis zum 18. April 1883.)

Im dritten Kreise:

Herr Professor Dr. H. von Luschka in Tübingen. (Amtsdauer bis zum 19. März 1883.)

Der vierte Kreis ist gegenwärtig nicht wahlfähig. Der fünfte Kreis ist gleichfalls z. Z. nicht wahlfähig.

Im sechsten Kreise wurde erwählt:

Herr Geh. Hofr. Professor Dr. R. Fresenius in Wieshaden, (Amtsdauer bis 2001 17, Dec. 1882.

1m siebenten Kreise;

Herr Berghauptmann a. D. Ober-Bergrath Prof. Dr. J. Noeggerath in Bonn. (Amtsdauer bis zum 17. Dec. 1882.)

Der achte Kreis ist gegenwärtig nicht wahlfähig.

Im nounten Kreise:

Herr Geb. Ob.-Med.-R. Prof. Dr. F. Woehler in Göttingen. (Amtsdauer bis zum 22. Januar 1883.)

Im zehnten Kreise:

Herr Prof. Dr. G. Karsten in Kiel. (Amtslauer bis zum 21, Febr. 1883.)

Der elfte Kreis ist gegenwärtig nicht wahlfähig.

1m zwölften Kreise:

Herr Geh, Hofrath Prof. Dr. C. Gegenbaur in Jena. (Hr. Gegenbaur hat die Wahl abgeleint.)

Im dreizehnten Kreise:

Herr Professor Dr. J. V. Carus in Leipzig und Herr Professor Dr. II. B. Geinitz in Dresden, (Amtslauer bis zum 22. Januar 1883.)

Im vierzehnten Kreise:

Herr Geh. Med.-R. Prof. Dr. II. R. Goeppert in Breslau. (Amtsdauer bis zum 17. Dec. 1882.)

lm fünfzehnten Kreise;

Herr Professor Dr. Al. Braun in Berlin und Herr Professor Dr. R. Virchow in Berlin,

Dresden den 23, April 1873.

Dr. Behn-

8.

## Beiträge zur Kasse der Akademie.

| Mar | z 28. | Von | Herrn | Geh. MedR. Dr. Wedel in Jena, Jahresbeitrag für 1873 .             | 2 | Thir. |
|-----|-------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|---|-------|
|     | 31.   |     |       | Professor Dr. H. B. Heller in Wien, desgl. für 1873                | 2 |       |
| Apr | il 2. |     |       | MinR. Frhr. v. Hohenbühel-Heufler zu Hall in Tyrol, desgl. f. 1873 | 2 |       |
|     | 5.    |     |       | Prof. Dr. Ehrmann in Strassburg, desgl. für 1873                   | 2 |       |
|     | 5.    |     |       | Custos Dr. Rogenhofer in Wien, desgl. für 1873                     | 2 |       |
|     | 8.    | ,   |       | RegR. Prof. Dr. Stein in Prag, desgl. für 1872 u. 73               | 4 |       |
|     | 8.    | ,   |       | GymnOberlehrer Dr. Goldenberg in Saarbrücken, desgl. für 1873      | 2 | -     |
|     | 16.   |     | **    | Prof. Dr. Beyrich in Berlin, desgl. für 1872 u. 73                 | 4 | 7     |
|     | 25.   | *   |       | RegR. Prof. Dr. E. Fenzl in Wien, desgl. für 1872 n. 73            | 5 |       |
|     | 25.   |     |       | Hofrath Prof. Dr. D. v. Schroff in Wien, desgl. für 1872 u. 73     | 4 |       |
|     |       |     |       | Dr. Behn.                                                          |   |       |

# Gestorbenes Mitglied.

Am 18. April 1873 (zu München): Dr. Justus Freiherr von Liebig, kgl. bayer. Geb. Rath, ord. Prof. der Chennie an der Universität zu München, Vorstand der kgl. bayr. Akademie der Winsenschoften. Aufgenommen den 1. Aug. 1859, cogn. Gay-Lussac.

# Ausgetretenes Mitglied.

Am 4. April 1873: Dr. Joseph Skoda, k. k. Hofrath, ord. Prof. der medicin. Klinik an der k. k. Universität und Mitglied der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien. Aufgenommen den 16. Sept. 15-56. cogn. Maior.

Dr. Behn.

# Jakob Christoph Santlus\*)

wurde am 30. Mai 1809 zu Hofheim, einem Stadtchen im Nassauischen Maingau geboren. —
Nachdem er den Elemenstrunterricht genossen und sich auch bei dem derzeitigen Pfarrer zu
Kriftes, von Schwarz, mit den Anfangsgründen der lateinischen Sprache bekannt gemacht
hatte, wurde er in das Seminer zu Mainz aufgenommen und erweckte früh durch seine Begabung und auhaltenden Fleise grosse Erwartungen. Achtschnjährig bezog er die Universität
zu Tübingen um Theologie zu studiern und begab sich, nachdem er diesen Lebensweg doct

<sup>°)</sup> Nicht Joh. C. wie er bisher in den Akten der Akademie und auch in der Todesanzeige in der Leop. VIII, p. 51 irrig genannt wurde.

2 Jahre verfolgt hatte, nach Würzburg, in der Absicht sich in den orientalischen Sprachen unter der Leitung des Professors Fischer zu vervollkommnen. —

Aber hier erwachten andere Neigungen. Er entschloss sich sein bisheriges Studinm aufrugeben und sich der Nedicin zu widmen. Mit demselben Eifer wie das führer Sech ergriff er das neue. Angesochen bei Laberen und Commilitonen verstand er es ein einer Sech eine mit dem Genus eines studentischen Lebens zu vereinen und lernte anch seine Auswüchse kennen. Als ihm einst wegen eines nächtlichen Handgemenges ein Strafexamen anfgelegt war bestand er est glänzend.

Nach vollendeten Studien in die Heimath zurückgekehrt, wanderte er bei der eigenthmilichen Beamtenstellung der Nassausischen Aerzte von Ort zu Ort. 1835 wurde er Medieinalaccessist zu Ranabach, 1838 zu Weilmünster, 1841 Medieinal-Assistent zu Runkel. Hierblieb er nur kurze Zeit, das Vertrauen des Grafeu Leiningen-Westerburg veranlasste bereits im Jahre 1842 seine Versetzung nach Westerburg, wo er den Tittel eines Gräflich-Leiningensehen Rathas erhölte.

Doch auch hier war seines Bleibens nicht; 1852 kam er nach Hadamar; 1855 als Medicinalrath nach Selters und endlich 1862 nach Diez. —

Neben seiner arztlichen Praxis fand der Vertorbene Zeit zu einer unfaugreichen schriftstellerischen Thätigkeit. Metsten sind es kleinere in den Fach-Zeitschriften niedergelegte Abhandlungen, wie ihm die gemachten Erfahrungen dazu Anlass boten; aber alle seine Schritten zeichen sich durch Beweise grosser Belesenbeit aus und der Verstorbene hat auch eine ananhafte Dilbidiebek hierteinssen. — Vorzeiglich beschäftigte er sich mit gerichtärtlichen, psychiatrischen und psychologischen Untersuchungen, wofür ihm seine Stellung als Arzt am Zachthause auf Schloss Schaumburg manche Handhabe bot.

Auch enthält der Nachlass noch mehrere ungedruckte Werke, hauptsächlich psychologischen Inhaltes, unter andern eines mit den Schädeluntersuchungen merkwürdiger in jenem Zuchthause verstorbener Verbrecher. —

Obgleich Sandlas zur Uebernahme weiterer Verpflichtungen allzeit bereit war, z. B. in den Jahren 1870 nad 71 als Chef-Arat des Rerservelszareths zu Dies fungirite, so lehnte er doch Anerbietungen ab, die weiteren Wohnungswechsel erforderten z. B. die als Badearz zu Wiesbaden nad Ems und als Direktor der Irrenaustalt Eichberg, während die angesehene Stellung, die er in Dies genoes, sich durch erwachsene Kinder, eine an einen jüngeren Collegen verheirstaltet Fototte und einem bereit im Staatslienste stehenden Schu bereicherte.

## Eingegangene Schriften.

(Bis zum 29. Febr. 1873.)

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. Bericht 1871-1872. — Frankfurt a/M. 1872. 8°.

Dr. W. Kobelt: Bericht über die conchyliologische Section des Senckenbergischen Museums. Dr. Geyler: Ueber den derzeitigen Stand der botanischen Sammlungen. Dr. F. C. Noll: Mittheilung beim Jahresfeste, seine Betheiligung an der ersten Reiss für die Rüppellstiftung betraffend. Dr. O. Bütschli: Freilebende und parasitische Nematoden in ihren gegenseitigen Beächungen. Dr. V. Heyden: Bericht über die von den Herren Dr. Noll und Dr. Greuacher auf Teneritä gesamF. Schultz, Archives de la Flore d'Europe. Herbarinm normale. — Weissenburg 1872, 8°.

F. W. Schultz. Beiträge zur Flora der Pfalz. Separatabdruck ans Jahrg. 1871 der Flora. — Regensburg 1871, 8°.

Académie Royale de Médecine de Belgique. Bulletin. Année 1872. Troisième Série. Tome VI, Nr. 9. — Brüssel 1872. 8%.

Société Batave de Philosophie expérimentale de Rotterdam. Programme des questions 1872, 8°.

Königl. bayerische Akademie der Wissenschaften zu München. Inhaltsverzeichniss zu Jahrg. 1860 — 70 der Sitzungsberichte. — München 1872. 8°,

 Sitzungsberichte der mathematischphysikalischen Classe, 1872. Heft II. — München 1872. 8°.

w. Petten kofer: I bleier Bewegung der Typhisfrequens mid des Grundswasterlandes in München. Vogel: Ueber den Annomiskephalt des Schnerwaster. — Ceber die Leiterwäng verschieden Nicoten des Wassers ein eichtrieher Srom erzengt? Kollmann: Geber des Kern der Ganglenzeiten. F. Pfaff; Beobarchungen über die Lateralficktion. V. Eischoff; Leber den Gehren eine Refraction. V. Eischoff; Leber den Gehren eine Berg er; Benerkungen über Einschlässe in vulkaniselen Gesteinen. J. Ran kei Unterschungen über Pfanzeneicktrieität. H. Spirgatis: Ueber die Hatzeneicktrieität. H. Spirgatis: Ueber die Jedentid des sogenanten unreihn Bernstein mit nerkungen über den Buchonit, eine Peisart aus der Gruppe der Nephelingesteine. M. Weber: Über die jogenannten ürrein Kerne in der Subianz des Rickenmarkes. Vog el: Ueber die spotianz des Rickenmarkes. Vog el: Ueber die spotianz Ges Gletchererecheiuungen aus der Eiszeit (Gletchereschiffe und Kerdpieler in Euch und Instalae).

H. Engelhardt. Ueber den Kalktuff. Programm der Realschule 1. Ordnung zu Neustadt-Dresden 1872. — Dresden 1872. 8°.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Verhandelingen. Afdeeling Letterkunde. Zevende Deel. — Amsterdam 1872. 4°. (Nebst Atlas in fol.) — Verslagen en Mededeelingen, Afdeeling Letterkunde, Tweede Reeks, Tweede Deel. — Amsterdam 1872, 8°.

— Afdeeling Naturkunde. Tweede Reeks. Zesde Deel. — Amsterdam 1872. 8°.

C. Dunders, De projectic der cynichasverschipseden anarde reldringsjene R. H., T.
Baum hauer: Over den metesetet van Tjabé in
Nederlandsch ladie. A.W. M., Hassel I.; Bijdrage
tot de kenns der Afrikanschen pijl-vergöften. P.
Reiser: Erfert outertet ensigh der mastregelen
die genomen zijn der waarnening van den overang der planete Verna voorbij de Zonneteldi, op
aan der planete Verna voorbij de Zonneteldi, op
aar kes peintures chinoles de cyntinoles, dipostes
aar kes peintures chinoles de cyntinoles, dipostes
aar nas peintures chinoles de cyntinoles, dipostes
aar nascand e. Funiversite de Groningse par M. J.
Sem van Basel vi pl. D. Bierens de II aan: De
Echerche benchee bij sommet jenster differentiels
gedijking. C. H. C. Urra wis: Over de energie
erner elektriche baling. V. S. M. ver Willigen;
Lilkanston van hersbesilg voor eene Miens-verlielken en evensjielge stelaen. W. Kovter: Ontdeelkundig ouberzoek van de verkalking der nierpyramiden (1) pl. J. Hart ing: Pen woord over eenlige
likhen en evensjielge stelaen. W. Kovter: Ontdeelkundig ouberzoek van de verkalking der nierpyramiden (1) pl. J. Hart ing: Pen poord over eenlige
van de der verkalking der nierpyramiden (1) pl. V. Dieseen T forstand
van de Mass langs Nordiersbant bij hoogen waterstand. E. H., & Hart his ger Dev de meteseriel
van de Mass langs Nordiersbant bij hoogen waterstand. E. H., & Hart his ere Over den meteseriel
van de Mass langs Nordiersbant bij hoogen waterstand. E. H., & Hart his ere Over den meteseriel
van de Mass langs Nordiersbant bij hoogen waterstand. E. H. & Hart his ere Over den meteseriel
van de Alije. P. Hart hig ere
Over den meteserie van Talje. P. Hart hig De
Dysometer, een nieuw verkalig tot bepuling van onder
Ecklansen. G. F. W. Beach: Swel te scraens de

equations  $\int_{0}^{\pi} \cos \left(x \cos \omega\right) d\omega = 0 \text{ et } \int_{0}^{\pi} \cos \left(x \cos \omega\right) d\omega$ 

(x cos ω) sin ω dω − 0. A. C. Ou demans jr.: Over den invloed van optisch inactieve oplosmiddelen op het soortelijk draaingsvermogen van optisch actieve stoffen. J. E. T. Ortt. Keinge waarnemingen en opmerkingen over het opwaaien van water.

Jaar boek voor 1871. – Amsterdam. 8°.

— Processen-Verbaal van de gewone Vergaderingen, Afdeeling Natuurkunde, Van Mei 1871 tot en met April 1872, 8°.

J. H. Hoeufft. Ad juvenem Satira Petri Esseiva. — Amstelodami 1872. 8°.

M. A. F. Prestel. Der Boden, das Klima und die Witterung von Ostfriesland, sowie der gesammten norddeutschen Tiefebene. - Emden 1872, 80

Buhl, Friedrich, v. Gietl, v. Pettenkofer, Ranke, Wolfsteiner. Vorträge über die Actiologie des Typhus, gehalten in den Sitzungen des ärztlichen Vereins zu München. - München 1872, 80

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, The Journal, Vol. II, Nr. 2. July & October 1872. - London 1872. 80. J Barnard Davis: On a Scaphoid Skull. W. Webster: On Certain Points concerning the Origin and Relations of the Basque Race. J. M. Jeffcott: Mann, its Names and their Origins. II. Barlow: Vocabulary of Aboriginal Dialects of Queensland: Advantage and Indicates of Preparing the Dead on the Upper Marx River Nr. 2. J. Bonomi: Notes on a New Instrument for measuring the Proportions of the Human Body. G. In arris: On Moral Irresponsibility, resulting from insanity. J. Park Harrison: On Artificial Enlargement of the Earlobe, in the East (2 pl) N. C. de Bogouschefsky: General Description of the Great Barrows of Kototowi, in Sapolia, Russia. M. Westropp: On Ogiam Pillar Stones in Ireland. Henry H. Howorth: The Westerly Drifting of es from the fifth to the nineteenth Century Part 9. The Fins and some of their Allies. Franks: Description of the Tattoord Man from Burnah, R. F. St. Andrew St. John: A Short Account of the Hill Tribes of North Aracan (w. map.) H. C. St. John: The Ainos: Aborigines of Yeso. (5 pl.) Ch B Brown: Indian Picture Writing in British Gulana. (4 pl.) Rev. William Ridley: Report on Australian Languages and Traditions

Clements Markbain: the Arctic Committee. Anthropological Miscellanea. Geological Society of London. The Quarterly Journal. Vol. XXVIII, Part 4. Nr. 112. - Loudon 1872. 80.

Report of

Part I. Proceedings. S. J. Whitnell: On Atolls, or Lagoon Islands, J. R. Dakyns: On the Glacial Phenomena of the Yorkshire Uplands. D. Mackintosh: On a Sea-coast Section of Boulder-clay in Chestire. Wan Bleasdell: On Modern Glacial Action in Canada O Fisher: On the Phosphatic Nodules of the O Fisher: On the Phosphatic Nodules of the Cretaceous Rock of Cambridgeshire. W. Joha aon Sollas: On the Upper Greensand Formation of Cambridge, G. Henderson: On Sand-bits, Mnd-diwcharges, and Brine-pita met with during the Yarkand Expedition of 1870. W. Boyd. Daw-kius: On the Cervidac of the Forest-bed of Nor-Kins: On the Cervidae of the Forest-bed of Nor-felk and Suffolk. — On the Classification of the Pleistocue Strata of Britain and the Continent by reasns of the Mammalia. P. Martin Duncan: On Trochocyathns anglicas, a new species of Ma-dreporaria from the Red Crag. (1 pd.) A. Lane Fox: On the Discovery of Palaeolithic Implements ia Association with Elephas primigenius in the Gravela of the Thames Valley at Acton. G. Busk: On the Animal-remains found by Col. Lane Fox in the High-and Low-Terrare Gravels at Acton and in the High-and Low-Ferrare Gravels at Acton and Turnham Green. (1 pl.) B. H. Tildeman: On the Evidence for the lee-sheet in North Lancashire and adjacent parts of Yorkshire and Westmoreland (1 pl.) A. Gaudry: On the Mammalia of the Drift of Paris and its Outskirts. D'Orueta: on the Geology of the Neighbourhood of Malaga

Acta Universitatis Lundensis. Philosophi, Språkvetenskap och Historia. Mathematik och Naturvetenskap. - Lund 1869 -70, 40,

J. C. Hill: Sur une forme générale de déve-J. C. Hill: Sur une forme genérale de déve-loppement et aur les Intégrales définies (Suite). A. V. Backlund: Nagra satser om plana alge-braiska kurvors Normaler. V. v. Zeipel: Om Monominal-och Fakultstoofficienter. A. Moller: Planet- och Komet-Observationer anstallde år 1869 på Lund's Observatorium. N. Svensson: Svafvelsvriiga salter med kopparoxidal och silfveroxid. A. Quennerstedt: Bidrag till överiges Infusorie-fauna. III. (1 taf.) P. Olsson: Nova genera parasitantia Copepodorum et l'latvelminthlum. (1 tat.) O. Torell: Petrificata Succana Formationis Cambricae. B. Lundgren: Rudster i Kritformationen i Sverige. (1 taf.)

- 1870. Theologi, Mathematik och Naturvetenskap. - Lund 1870-71. 4".

C. Bruhns: Bestimmung der Langendifferenz schen Berlin und Lund auf telegraphischem Wege ausgeführt von dem Centralbureau der Eurowege ausgemart von dem tentrandirent der Euro-phischen Gradmessung und der Sternwarte in Lund im Jahre 1893. A. Moller: Planet- och Komet-Observationer, austilda år 1870 på Lunds Obser-vatorum. F. Anderson: Bestanning år Planeten (92) Undinas bana. B. Goransson: Om kroppara (22) tunimas ona. B. Goransson: Om krophari verkliga varme-kapacitet. J. M. Krok: Några Koboliukkailter. C. A. Bergh: Jakttagelser otser djurifivet i Kaitegat och Skagerrak: gjorda noted kanonbåten "Ingegerds" Expedition sommaren 1870. (2 taf., 2 kart.) F W. C. Areschong: Vaxtanatomiska undersökningar. 2: Om den inre byggnaden i de tradartade vaxternas knoppfjäll. (5 tat.) S. Berggren: Studier öfver mossornas byggnad och utveckling. (2. forts. 1 taf.) A. G. Nathorst: Om nägra arktiska växtlemningar i en sotvattenslera vid Albarp i Skäne. (1 tat., 1 kart.)

Lunds Universitets-Biblioteks Accessions-Katalog. 1871. - Lund 1872. 89.

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève. Mémoires. Tome XXI. Seconde Partie. - Genève 1872. 4º.

M. A. Guenée: Notice sur divers Lépidoptères du Musée de Genève. (1 pl.) M. J. E. Duby: Choix de Cryptogames exotiques nouvelles ou mal connues (5 pl.) M. H. Fol: Etudes sur les Appendiculaires du détroit de Messine. (11 pl.) M. D. Colladon: Effets de la foudre sur les arbres et les plantes ligneuses et l'emploi des arbres comme paratonnerres. (8 pl.)

J. v. Lamont. Verzeichnies von 4093 te-lescopischen Sternen zwischen —9° und —15° Declination, welche in des Münchener Zonenbeolaschungen vorkommen, reducirt auf den Anfang des Jahres 1850 nebbt Vergleichung mit den Beobachtungen von Lalaude, Bessel, Ranker und Schiellerup, XII. Supplementbond zu den Annalen der München 1872. 8°.

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. NeunundvierzigsterJahresbericht. 1871. — Breslau 1871. 8°.

— Abhandlungen. Philosophisch - historische Abtheilung. 1871. — Breslau 1871. 8°.

Abtheilung für Naturwissenschaften
und Medocin. 1869/72. — Breslau 1872. 8°.

J. Schröter: Die Brand- und Rostnilze Schle-

Ne fireter? Det nedlas unit nosquare Senisiens. (I. Liu precht: Expediate enigre botasiens. (I. Liu precht: Expediate enigre botatarer: Veber die öffentliche Armen-Krankeupfteg in Breelan in Jahre 1870. E. Grube: Mittheilungen über St. Malo und Roscoff und die dortige Meeresbesonders Anneldieffantaun. (2141, V. Jacobi; Zweiter Nachtrag zu dem Versuch einer systematischen Ordnung der Agareen.

Verein für Natur- und Heilkunde zu Presburg. Verhandlungen. Neue Folge 1, Heft. Jahrgang 1869/70. — Presburg 1871. 8.

J. Wiesbauer: Beiträge zur Flora von Presburg.

— Catalog I, der Bibiliothek des Vereins für Naturkunde zu Presburg. — Presburg 1871. 8°.

Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Matuwissenschaften zu Marburg. Neunter und zehnter Baud. — Marburg und Leipzig 1872. 8°.

Language de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del companya de la companya de la compan

Revegungerrzbeimungen der Zellen, (5 T.) C. Speck: Untersuchungen über Saneriusffrechrunch und Kohlenskureausatimung der Meuschen (2 T.) Dohru: Die gebeurtabilflichen Operationen im Kurbessen während der Jahre 1852—1862, (11 T.) A. Seine Mülleskern-Fanna. 1. Theil (3 T.) O. Weit att Beitrag zur Kenntnissder NauheimerSoolsprudel (17).—Sitzungsberichte. Jahrg. 1869, 1871.

- Sitzungsberichte. Jahrg. 1869, 1 - Marburg 1869, 71. 8°.

Académie Boyale de Médecine de Belgique. Bulletin. Année 1872. Troisième Série. Tome VI. Nr. 4. — Bruxelles 1872. 80

M. Gaudy: Communication relative à la peste borine. M. Dèle: Sur le traitement homocopathique de la peste borine et ses résultats en Angieterre en 1865-96 M. Masoin: Contribution à la physiologie des neris pneumogastriques.

Mémoires des concours et des savants étrangers. Deuxième Fascicule du Tome VII. — Bruxelles 1872. 4°.

L. Gallez: Ilistoire des Kyates de l'ovaire envisagée aurtout au point de vue du Diagnostic et du Traitement (24 Pl.).

#### Die 4. Versammlung Russischer Naturforscher

ist nach der A. A. Z. auf die zweite Halfte des Mouats August d. J. nach Kasan ausgeschrieben. Es soll dort in erster Reishe die Frage wegen Organisation von Expeditionen zur Beobachtung des 1874 stattfindenden Durchgangs der Venus vor der Sonnenscheibe zur Erötterung kommen.

## Die naturforschende Gesellschaft zu Görlitz

feiert am 13. Mai d. J. ihr funfzigjähriges Jubliaum (sie ging am 13. Mai 1823 ann der bereits im Jahre 1811 gestifteten ornithotogischen Gesellschaft hervor) und damit zugleich den 25jährigen Jahrestag des Eintritts ihres verdienten langjährigen Coutos, des Herra Apoth. Rei uh ar d'Peck, durch sinen gemeinschaftlichen Ausfüg auf die Landeskroue.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ABJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN

Dr. W. F. G. Behn.

Dresden.

Heft VIII. - Nr. 9-10.

Mai 1873.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Zur Abwehr Beiträge zur Kasse der Akademie. — Gestorbene Mitglieder. — Ausgetretenes Mitglied. Justus, von Liebig †. Eingegangere Schriften. — Die afrikanische Gesellschaft. — Die 4. Wanderversamm-lung der botan. Schtion der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. — Anzeige.

#### Amtliche Mittheilungen.

#### Zur Ahwehr.

Seit längerer Zeit bemüht sich Hr. Geb. Hofr. L. Reichenbach in Dresden durch gehässige Druckschriften, durch Ansprüche, die er auf die Habe der Akademie geltend zu machen vorgiebt, durch Ankundigung angeblich von ihm vorgenommener Abanderungen der Verfassung der Akademie und durch fingirte Ernennung von Mitgliedern und Funktionären, die der Verhältnisse weniger kundigen Naturforscher und das grössere Publikum irre zu führen und zu dem Glauben zu verleiten, als sei er Präsident der Kal. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher. - Hr. L. Reichenbach hat indess gegenwärtig keine andere Stellung und besitzt keine anderen Rechte, als jedes andere Mitglied anserer Akademie. -Nenerdings hat Hr. Dr. Eduard Reich, z. Z. in Rostock, angeblich von Reichen-

bach zum Mitgliede und Director ephemeridum ernennt (ein früheres, durch den § 22 der Leon, VIII.

Statuten vom 1. Mai 1872 definitiv aufgehobenes Amt), aber bald mit seinem vermeintlichen Auftraggeber zerfallen, seinerseits die Absicht öffentlich ausgesprochen, die Akademie umzugestalten. Hr. Dr. Ed. Reich ist indess nicht einmal Mitglied unserer Akademie. -

Indem wir dieses unbefugte Gebahren hiermit zunächst zur öffentlichen Kenntniss bringen, behalten wir uns übrigens gegen dasselbe alle weiteren Schritte vor. -

Das Adjunkten - Collegium der Ksl. Leop.- Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher

im Mai 1873.

Dr. J. Victor Carns. Dr. Al. Braun. Dr. Ed. Fenzl. Dr. R. Fresenius. Dr. H. B. Geinitz. Dr. J. Gerlach. Dr. H. R. Goeppert. Dr. F. v. Hochstetter. Dr. G. Karsten. Dr. H. Luschka. Dr. J. Noeggerath. Dr. A. Schroetter R. v. Kristelli. Dr. L. Seidel. Dr. R. Virchew. Dr. Friedr. Woehler.

#### Wahl eines Stellvertreters des Präsidenten.

Der 8 32 der Statuten bestimmt, dass sofort nach Erneuerung des Adjunkten-Collegiums ein Stellvertreter des Präsidenten erwählt werden solle. -

In Uebereinstimmung hiermit und mit den Vorschriften des 8 27 hat der mitunterzeichnete Präsident Professor Dr. Behn den

Herrn Professor Dr. Alex. Braun in Berlin, Adjunkten des funfzehnten Kreises, zu seinem Stellvertreter im Behinderungs- oder Todesfalle in Vorschlag gebracht, und wir haben, laut des am heutigen Tage von dem Königl. Sächsischen Notare Herrn Victor Wetzel aufgenommenen Protokolles diese Wahl einstimmig bestätigt. -

In Uebereinstimmung mit den Vorschriften der 86 26 und 27 der Statuten bringen wir dies Ergebniss hierdurch zur allgemeinen Kenntniss. -

Das Adjunkten-Collegium der Ksl. Leop.- Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher

am 4. Juni 1873.

Dr. Behn. Dr. J. Victor Carns. Dr. Ed. Fansl. Dr. B. Fresenius. Dr. H. B. Geinitz. Dr. J. Gerlach. Dr. H. R. Goeppert. Dr. F. v. Hochstetter. Dr. G. Karsten. Dr. H. Luschka. Dr. J. Noeggerath. Dr. A. Schroetter R. v. Kristelli. Dr. L. Seidel. Dr. R. Virchow. Dr. Friedr. Woehler.

## Beitrage zur Kasse der Akademie.

|     |     |     |       | Dotter Bo Day 120000 det 120000000                                            |
|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maj | 8.  | Von | Негти | Geh. Hofr. Prof. Dr. R. Fresenius in Wiesbaden, Ablös. d. Jahresbtr. 20 Thlr. |
|     | 14. |     |       | General- u. Corps-Arzt a. D. Dr. A. L. Richter in Düsseldorf,                 |
|     |     |     |       | Jahresbeitrag für 1873 2 "                                                    |
|     | 17. |     | -     | Prof. Dr. J. Lamont in München, desgl. für 1873 2 ,                           |
|     | 20. |     | 79    | Geh. MedR. Prof. Dr. Barkow in Breslau, desgl. für 1873 2                     |
|     | 20. |     | 4     | Professor Dr. G. Karsten in Kiel, desgl. für 1873 2 ,                         |

| Mai  | 20. | Von | Herrn | Theod. Kirsch in Dresden, desgl. für 1872 u. 73               | 4  | Thi |
|------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------|----|-----|
|      | 21. |     |       | MedR. Prof. Dr. C.W. F. Uhde in Braunschweig, desgl. für 1873 | 2  |     |
|      | 24. |     |       | Carl Sattler in Schweinfurt*), desgl. für 1873                | 10 | ,   |
|      | 26. |     |       | Hofrath R. v. Tommasini in Triest, desgl. für 1873            | 2  |     |
| Juni | 1.  |     |       | Geb. MedR. Prof. Dr. Budge in Greifswald, desgl. für 1873     | 2  |     |
|      |     |     |       | Dr. Rebn.                                                     |    |     |

## Gestorbene Mitglieder.

- Am 25. April 1873 zu Breslau: Dr. Christian August Hermann Marbach, a. o. Professor der Physik an der Universität; Oberlehrer und Prorektor an der Realschule zum heitigen Geist zu Breslau (geboren zu Jauer den 11. April 1817), aufgenommen den 6. Febr. 1858, cozn. Fresnel.
- Am 30. April 1873 zu Hildesheim: Dr. Johannes Lennis, Professor der Naturgeschiehte am Gymnasium Josephinum zu Hildesheim (geboren zu Mahlerten den 2. Juni 1802), anfgenommen am 2. April 1861, cogn. Blumen bach Hil.
- Am 19. Mai 1873 zu Karthaus-Prüll: Dr. Friedrich Karl Stahl, Kgl. Direktor der oberpfülzischen Kreis-Irrenaustalt: anfgenommen am 15. Oct. 1844, cogn. Ackermann.

#### Ausgetretenes Mitglied.

Am 16. Mai 1873: Dr. Franz Loydig, ord. Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der Universität zu Tübingen; aufgenommen den 24. Aug. 1860, cogu. Vicq d'Azyr.

Dr. Behn.

# Justus von Liebig.

Selten und viellicht nie ist der Tod eines Naturforschers in so weiten Kreisen and selbst in selben, die das Wesse seiner Wissenschaft und wohl zum Theil den Nanen nicht kannten, so tief empfunden und betrauert worden, wie der Liebig's. Und zwar verdankt er dies nicht den bahnbrechenden Untersuchungen der ersten Hälfte eines Lebens, den zum Theil mit dem hinterlassenen Freunde Friedr. Woehler gemeinsam unternominenen Arbeiten, die zur Begründung der sog, Bedikaltheorie führten und damit, dem Motto entsprechend, welches er seiner berühnten Abhandlung über die Constitution der organischen Säuren berüfgte: "darte Nacht führt unser Weg zum Licht", das vorher wirre und dunkte debiet der organischen Chemie erhelte und ordniche, nuch seinen neuen Untersuchungsembeden. der Begründung eines wissenschaftlich praktischen Unterrichts in chemischen Laboratorien und der selten grossen Zahl bedeutender Schulter. Es sied vielnebet die in der zweiten Hälfte seinse Leben mit

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Durch ein Versehen ist in der Lecopolitias VII p. 114 Hrs. Carl Stattler für das Jahr 1873 ein doppelter Jahrscheitung uns inseanmiertsger om 12 Thirm, nugsechrieben worden. Die Gusammssumme betrug indess nicht 127, sondern, wie nuch für dies Jahr, 10 Thir., was hierdurch in Uebereinstimmung mit dem Wunsche des Uebersenders berichtigt wird.

Vorliebe genflegten Uutersuchungen über die Grundgesstae des Ackerbanes, der pflanzlichen und thierischen Erikhrung, die ihre segensreichen Wirkungen auf alle Kreise seiner Mitmenschen ausübten Aber es kann nicht namer Absicht sein, ein Bild seiner wissenschaft lichen Grüsse zu entrollen, es ist das eine Aufgabe seiner Jünger, die nicht ampbielsen wird und mit der bereits einige derselben einen Anfang gennecht haben\*). — Wir bescheiden uns, so weit uns aus digsen und einigen andern Quellen die Hillsmittel dazu zu Gebote stehen, eine Kätze der äusseren Lebensverhältnisse und der Persönlichkeit eines Mannes zu entwerfen, den Jedermann gern genau kennen möchte.

Justus Liebig wurde zu Darmstadt in einem armlichen Hause der Altstadt um 13. Mai\*\*) Bolls geborun. Seine Vorfahren gehörten dem Banesmtande des Odeuwaldes an. Sein Vater hatte ein aufangs kleines Farbe- und Materialwarengeschäft, das er indess durch ein seltense Geschick in der Fabrikation von Farben und Firnissen so zu heben werstand, dass er en wenige Jahre nach Liebig" gebort in die Orbestgasses, die damalige Hamptverkehrasde der Residenz Darmstadt in ein Haus neben dem Gasthofe som rothen Ochen zu verlegen vermochte. Er erweckte durch seine Veraube grosses Aufechen, namestlich als er seinen Laden durch Gastfaumen beleuchtete, lange bevor man su die allgemeine Einfelbrung dieser Methode nur dachte.

Anf diese Weise wurde der junge Liebig friknietig mit Noffen und Experimenten vertraut, die andere Rindenre seiner Alters nesist ganz unbekannt bleiben, und eine seltene Begabung, in der sich alle Eigenselauften, welche den Erfolg des Naturforschers und speciell des Chemikers bedingen, in harmonischer Vollkommenheit vereinigten, erweckte frih eine Liedenschaft für die Beechaftfürgen mit diesen Dingen und entwickelte zu einer Zeit das klare Bewasterin seines Lebensberufes, wo die Gefanken gewöhnlicher Menschen noch kaum über die kindisches Spiele hinauerscieben.

Liebig beuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt Darmstadt. Er gehörte keinsewegs mit den besseren Schüfern ; sein Platz war immer einer der untersten. — Seine Lehrer hielten ihn für faul und selbst die Mitschüler tranten ihm wenig Befähigung zu. Neine Gedanken weilten, so scheint es, nicht bei den Lehregegenständen, an denen er weniger Gefällen fand, sondern bei den Chemischen Experimenten, die er zu Hause anzustellen pflegte. Einer Tager frug ihn ein Lehrer: Nun, Liebig, was willst denn Du einmal werden? Ohne eines Moment Besinnens autwortete er: Chemiker. Die Klasse brach in helles Gelachter zus, der Lehrer schutteite den Kopf. "Ach Liebig, Du bist die Sorge Deiner Eltern, die Plage Deiner Lehrer, aus Dir wird nie was Rechten." — Weder Lehrer noch Schüler wussten vielleicht, was ein Chemiker sei, und dass man gar auf den Chemiker studium könne, erschien absurd. "Ich aber, erzählt Liebig, wusste ganz genun, was ein Chemiker sei und was ich werden wülte." In der That hatte sich Liebig, den man für fanh hielt, daanst sechon so viel mit Chemie beschäftigt, dass auf der reichhaltigen Darmstädter Hofhibliothek kein Band eines chemischen Journals war, den er nicht durchstudirte und ihm kein neuer chemischer Versuch bekannt wurde, den er nicht and Massagale seiner Mittle wiederholt hatte ""). —

<sup>\*)</sup> W. H.: Justus v. Liebig. Wiener N. Fr. Presee v. 24. April 1678.
J. Volhard: Justus v. Liebig. Allg. Augsb. Zeitung 1873 p. 1969 n. 2013.

<sup>\*\*)</sup> Andere Angaben verlegen den Geburtstag auf den 8. u. 12. Mai.
\*\*\*) Der Schanplatz dieser Thätigkeit war die väterliche Farbenkuche an der sogenannten Kuhschwanzwiese utlich vor der Studt, die aber vor Kuzzena abgebrochen ist. —

Dieses sichere Bewussteen seines Lebensberufes bestimmte denn auch seinen weiteren Lebensweg und half ihm über manche Schwierigkeiten weg, die bei weniger Entschiedenheit unübersteiglich gewesen wären. —

Sein Vater gab seinen dringenden Wünschen nach, nahm ihn 1818 aus dem Gymnasium und that ihn als Lehrling in eine Apotheke. Dies war damals ein gewöhnlicher Weg die Scheidekunst zu erlernen, und manche später berühmte Chemiker (Davy, Dumas, Vauquelin) waren anfangs Pharmaceuten. In der Apotheke zu Heppenheim an der Bergstrasse blieb er iedoch nur 10 Monate, da er hier keine genügende Nahrung für seinen Trieb nach wissenschaftlichem Studium der Chemie fand. Man erzählt, der Lehrberr babe das ewige Experimentiren nicht dulden wollen. Er kehrte nach Hause zurück und blieb dort einige Zeit, nm sich zum akademischen Studium vorzubereiten, bezog dann die Universität Bonn und vertauschte sie ein Jahr später mit Erlangen, wo er 1822 den Doktorgrad erwarb. - In Erlangen schloss Liebig eine innige Freundschaft mit dem Grafen Platen, der ihm eines seiner schönsten Sonette widmete und bis an sein Ende mit ihm einen lebhaften Briefwechsel unterhielt. -Die deutschen Univerwitäten boten indess damals für das Studium der Chemie nicht gleiche Gelegenheit wie jetzt. Chemische Laboratorien gab es nur sehr vereinzelt (z. B. in Göttingen unter Fr. Stromeyer seit 1806) und auch diese waren in Vergleich mit den jetzigen ärmlich ausgestattet und haupteächlich für Pharmaceuten berechnet. Die Chemie bildete auf manchen Hochschulen noch keine selbständige Professur, sondern war mit einem andern Fache verbunden, Die Hanptsache indess war, dass damais nicht sowohl in Deutschland, sondern theils in Stockholm, we Berzelius seine grossartige Wirksamkeit entwickelte, in London, we H. Davy, Brande und Faraday glänzten, besonders aber in Paris die Chemie schwunghaft gefördert wurde, Zwar hatte dort Vanquelin gerade im Jahre 1822 seine Thätigkeit eingestellt, aber Gay-Lussac, Dulong und Thénard standen auf der Höhe ihres Ruhmes und Chevreuil und J. B. Dumas waren mit ihren epochemachenden Erstlingsuntersuehungen beschäftigt. - Nach Paris also strebte Liebig. Aber zu diesem Unternehmen reichten seine Mittel nicht aus. Er bewarb sich daher in Darmstadt um ein Stipendium. -

"Mit bangem Herzen, erzählt Liebig, ging ich zu dem Herrn Gebeimrath Sehleiermancher, von dessen Bescheid die Verleihung des Stependiums abhing. Ich war demselben "ganz unbekant, hatte keinerlei Empfehlung, und Chemie zu studiren erzeichen so abesteuer-"lich; aber nach Paris musste ich unter allen Umstanden. Und nichts als die feste Zuversicht "in meine Zuknnft, dis mir der Mann ansah, bewogen ihn, mich für das Stipendium vorzu-"schlagen." — So kam denn Liebig nach Paris. —

Bisher hatte Liebig, so scheint es, keinen Mann gefunden, der seinen vollen Werthzu erkenneu vermochte, wenn auch, wie L. glaubte, der Ernst seines Strebens ihm das Wohlwollen des Ghnr. Schleiermacher gewonnen hatte. — In Paris aber fishrte ein Zafall ihm den
Mann zu, der auch seine wissenschaftliche Bedeutung zu durchachauen vermochte. Es war
Alexander von Humboldt.

"Wilhrend meines Aufenthaltes in Paris, schreibt Liebig 1840 in der Widmung, "seiner "Chemie" in ihrer Auwendung auf Agrikultur und Physiologies an A. v. Humboldt, "gelang en mir, im Sommer 1823 eine anafytische Unternebung über Howard's fabintisrende, "Silber- und Quecksilber-Verbindungen, meine erste Arbeit, zum Vortrag in der Königlichen "Akademie zu bringen. "Zu Ende der Sitzung vom 28. Juli, mit dem Zusammenpacken meiner Präparate, beschähigt, näherte sich mir aus der Reihe der Mitglieder der Akademie ein Maan und "knüpfte mit mir eine Unterhaltung an; mit der gewinnendaten Preundlichkeit wusste er den "Gegenstand meiner Studien und alle meine Beschäftigungen und Pläne von mir su erfahren; wir tremnten uns, ohne dass ich, aus Unerfahrenheit und Scheu, zu fragen wagte, wessen Güte an mir Theil genommen habe.

"Diese Unterhaltung ist der Grundstein meiner Zuknnft gewesen, ich hatte den für "mein wissenzelaftlichen Zwecke milchtigsten und liebevollaten Gönner und Freund gewonnen. "Sie waren Tage zuror von einer Reise aus Italien zurückgekommen: Niemand war

"von Ihrer Anwesenheit unterrichtet.

"Unbekannt, ohne Empfehlungen, in einer Stadt, wo der Zusammenfluss so vieler "Meunchen aus allen Theilen der Erde das grösste Hindernies ist, was einer nabern persönlichen "Berührung mit den dortigen ausgewichneten und berühnnten Naturforsebern und Gelehrten "sich entgegenstellt, wire ich, wie so viele Andere, in dem grossen Haufen unbemerkt gebieben und vielleicht untergegangen; diese Gefahr war Völlig abgewendet.

"Von diesen Tage an waren mir alle Thären, alle Institute und Laborstorien geöffnet; als iebhafte Interesse, welches Nie mir an Theil werden liessen, gewann mir die Liebe und "innige Freundschaft neiner mir ewig theuren Lehrer Gay-Lussac, Dulong und Thénard. Ihr "Vertsacen bahnte mir den Weg zu einem Wirkungskreise, den seit 16 Jahren ich unablässig, bemülkt war, wärdig aussonflillen."

In der That war es Humboldt's Vermittelung, der er bereits im nächsten Jahre 1924 die Berufung als ausserordentlicher Professor der Chemie an der Universität zu Giessen verdankte.

Danit war denn im Alter von 21 Jahren (er war damals der an Jahren jüngstet Professor aller europäischen Hochschulen) eine Stellung errungen, welche seinem Wetteifer die hichten Anfgaben stellte, aber seine Hülfsmittel waren einstweilen noch gering. — Als Liebig nach Giesson kam, wurde ihm ein leeres Zimmer und einige gleichfalls leere Kammern als Arbeitraum angewiesen. Von einer Einrichtung, von Möben, Apparaten und Materialien, von einem Fond zur Bestreitung der Ausgaben, zur Besoldung eines Assistenten und eines Dieners war keine Rede. Ohne Verenögen und mit einem Jahresgehalt von 900 fl. musste er dies Alles auf eigene Kosten beschuffen und erst nachdens sein Ruf ihm Schüler aus allen Ländern zuführte, gelang es seinem unsblässigen und oft sehr heltigen Drängen. Unterhaltung und Vergrössenung des Laboratorium son Staatskosten durchmatezen. —

Aber dieser Erfolg blieb auch nicht lange aus. Giessen wurde bald ein Mittelpunkt der chenisch-wissenschaftlicher Thätigkeit. Schlieber strömten von allen Seiten herbeit und zwanicht bles Studenten, sonders auch Manner in achen vorgrechrittenen Lebensulter, Professoren, Dioktoren, Fabrikanten und Landwirthe; nicht bles Dentache, sondern Lembegierige aller 
Nationen, und Lächig wusste sie alle wie bein anderer Lehrer der Chemie zu fesseln und 
anzungen. Dies verdaukte er theils seinem Vortrage, der sich indess nicht durch flieseende 
Etgegnan ausseichnetet. Er verschanlicht alle Bestehnungskrauste und strebte nicht nach oratorischem Schmuck; eine gewisse Dämpfung der Stimme, sowie ein leises Anstossen mit der Zange 
verlich demselben sogar hier und da etwas Fermedartiges. Aber dies verschwand hald so wie 
der Meister in Flass kam. Dann strömte die Ueberzsegung mit einer frischen Lebendigkeit 
von seinen Läppen, die den Horre fesselte und in die Sache hieningo. Mit jener wingenden

Folgerichtigkeit der Entwickelung, die aus seinen für das grössere Publikum berechpeten Schriften in weiten Kreisen bekannt geworden ist, führte er den mit chemischen Dingen ganslieh Unbekannten Schritt für Schritt in die Lehren der Chemie ein und wusste in ganz unnachahmlicher Weise Alles so darzustellen, als sei es eben vor den Augen des Schülers entdeckt worden. -

Diese Vorträge würzte er durch Experimente, in deren Vorführung er in der Art Meister war, dass Faraday, der bisher für den ersten in diesem Zweige galt, die Erklärung abgab: "Bei Liebig müssen wir alle wieder in die Schule gehen". Er führte dieselben mit vervollkommneten Apparaten, mit einer Ruhe und Sicherheit aus, die sich dann im glämzendsten Lichte zeigte, wenn irgend ein Unfall oder Misslingen eintraf. Bei Explosionen begünstigte ihn das Glück auffallend; obgleich öfter daber verwundet, wurde er doch nie schwer verletzt, Trat ein solcher Fall ein, dass die Ballons unter den Händen sprangen, so stand er, während die Assistenten und Hörer sich zu schützen suchten, unbeweglich, marmorkalt, ohne auch nur unwillkührlich eine Ueberraschung zu zeigen und streckte gleichgültig die Hand nach der gefüllten Reservekugel. Im Laboratorium wurden haarsträubende Begebenheiten von der steten Lebensgefahr erzählt, in der er sich monatelang während seiner langdauernden Untersuchungen mit der Knallsäure befunden hatte. -

Dabei war es ihm aber ganz unmöglich, das Missglücken irgend eines Versuches durch eine kleine Täuschung zu vertuschen. "Die Wahrheit ging ihm über Alles und seine keusche Wahrheitsliebe erstreckte sich bis auf das Kleinste", sagt einer seiner Schüler, und der andere: "Er war ein echter Priester der Wahrheit, nichts Falsches an und in ihm, in ihrem Dienste unerbittlich gegen sich selbst wie gegen Andere." --

Aber noch wirksamer wurde der Erfolg, den er von seinem Laboratorium für die Schüler zu ziehen verstand. Er war bald genöthigt, den ersten Unterricht im Laboratorium Andern zu überlassen, aber nur um sich desto eifriger mit den schon Geübteren zu beschäftigen. Diese machte er mit seinen neuen einfacheren und sichereren Untersuchungsmethoden bekannt, führte sie in die selbständige wiesenschaftliche Forschung ein und liess sie an seinen eigenen Arbeiten theilnehmen, indem er ihnen Fragen, die sich bei seinen Untersuchungen aufwarfen, zur experimentellen Beantwortung übertrug.

Seine Anleitung bei der Ausführung dieser Arbeiten zielte immer darauf hin, das eigene Denken des Schülers zu entwickeln; dieser musste den Plan der Untersuchung selbst entwerfen, die anzuwendenden Mittel selbst vorschlagen, und nur wenn einer gar nicht weiter konnte, trat der Meister belfend ein. Dabei war er weit davon entfernt, durch eine triviale Bonhommie die Schüler zu gewinnen. Er war zwar immer wohlwollend, aber stets ernst und gemessen, nie mehr sagend als das Nothwendige, dies jedoch bestimmt und sicher, immer auf den Kern zielend und stets den Nagel auf den Kopf treffend. Gewissenhaft brachte er die Arbeiten seiner Schüler zur Geltung, nahm jede Idee, die ihm der Entwickelung werth schien, mit Eifer und Freude auf, aber nie vergass er den Urheber oder schmückte sich gar mit fremden Federn. - Das so gebildete Verhältniss endete selten mit dem Verlassen der Universität; seinen zahlreichen Schülern blieb Liebig stets ein väterlicher Berather und Förderer und viele verdanken ihm eine geschtete Lebensstellung. -

Neben dieser Lehrthätigkeit wurden nun mit nimmermuder Arbeitekraft die eigenen Untersuchungen gefördert. Jahr auf Jahr erfolgten bahnbrechende Untersuchungen, die wichtigsten Entdeckungen und die Erfindung der trefflichsten chemischen Auparate. - Liebig

hatte in der ganzen Art seines Denkeen und Schaffens eine beispiellose Intensität und Audener. Wenn ihn eine wissenschaftliche Frage beschäftigte, as zeibeitete er dazen ehne Unterlass, er dachte darüber nach Tug für Tug, Monate. Jahre lang, verfolgte die experimentellen Arbeiten von früh bis spiat, gönnte sich kaum die Zeit zum Easen und Schaffen und arbeitete und schaffen, bis das Ziel erreicht und die Resultate mit überzengender Klarbeit dargestellt waren. Er selbut sagte von dieser leidenschaftlichen Arbeit: "Ein wissenschaftlichen Problem "war mir wie ein Alp, des an Imri Instete, es liess mir keine Rule, els honnte davon sieht "lookommen, bis ich es glücklich zum Abschluts gebracht hatte; dann war leh wie von einer "Krankheit geween und hänfig intersswirte mieh dann der Gegenatund Jahre lang nicht mehr."

Als Lehrer wie als Forecher wurde Liebig nun noch durch eine Beobachtungsgabe und ein Gedächtniss ohne Gleichen unterstützt. — Neine Fähigkeit, das Wesentliebe der Erseheinungen aufzufissen, war stannenswerth, und bei der grossen Zahl seiner Experimentalsuntersuchungen und bei der Mannigfaltigkeit der von ihm bearbeiteten Gegenstände ist ihm unr äusserst setten eine irrige Beobachtung nachgewiene worden. So scharf wie seine Arifassung, so sieher war sein Gedächtniss, Jeden Körper, mit dem er sich einmal beschäftigt hatte, kannte er von blossem Annehen. Neine Schüler pflegten zu segen, er stehe mit jedem bekannten Körper auf "Du und Du" und man erzählte sich viele Anekoloten, wie der Meister mit einem halben Blick die Natur eines Ntoffen erkannte, die zu ermitteln der Schüler sich lange unsonet gemäßt hatte.

Dass ein Mann von solcher Begabung und so rastlosen Streben ungewöhnliche Erfolgeerlangen werde, wer könnte das bezweifeln. — Seins Schiller liebten und verehrten ihm wie einen Ifallgott. Die jüngeren suchten dafür auch ässeere Zeichen. Sie trugen kleine goldeun Abbilder eines von ihm erfundenen für die organische Elementaranalyse wichtigen Apparates, des sog. Kall- oder Kugehpparates als Vorstecknadeln, um sich auf den ersten Blick als dankbare Schiler Liebig's au erkennen an geben.

Dass Liebig's Anorkennung unter seinen Fachgenossen nicht geringer war als unter sainen Schülern daßur giebt es Beweise genug von Einzelnen, wie von gamen Nationen. Als er 1837 in England war, ernachte ilm die British association for the advancement of seinene in einer ihrer Sitzungen in Liverpool vm. einen Bericht über den Zustand der damakigen Keuntnisse in der organischen Chemie. Auf Liebig's Bitte wurde Dumas in Paris anfactorlert, mit ihm gemeinschaftlich diesen Bericht zu übernehmen und dieser Auftrag gab die Verzalassung zu seiner eingehenderen Beschäftigung mit der Agriculturchemis. Bakl gab es keine angesehene Akoelnie, der Liebig nicht angeloritet.

Aber auch die Regierung suchte ihn zu ferdern. Bereits im Jahre 1826 wurde er ordeutlicher Professor. Im Jahre 1839 wurd nach seinen Plätene ein neues Laborstorium auf dem Seltzers-Berge gelant, welches zu jener Zeit als das besteingerichkete der Welt galt und allen später errichteten nis Vorbild gedient hat. Der Grossherzog von Hessen erhoh ihn 1845 in den Freibernstand. Auch hilbe Liebig, trotz wieler ehrenvollen und vorbleiblichen Anne-bietungen, der kleinen hessischen Universität, deren Stolz er war, fast 30 Jahre treu. Erst 1852 folgte er dem Bufe des Kinigs Maximilian von Buiern nis Professor an der Universität und Vorstand der Akademie nach München.

Diese Erfolge nahmen aber einen ganz andern Umfang und erstreekten sieh in ganz nadere Kreise als Liebig anfing, sein Talent und seine Wissenschaft direkt den praktischen Fächern und namentlich der Laudwirthschaft dienatbar zu machen. Zwar erregte diese Thätigkeit heftige Opposition und lebhaften Kampf, aus dem aber nach freimüthigem Bekenntnisse einzelner Irrthümer seine Theorie von der Wichtigkeit der mineralischen Stoff für die Pflanzennhrung siegreich hervorging.

Lébig wurde übrigens in England und andern Lindern mit hochstebender Boder-Cultur früher populär als in Deutschland. Seins Reisen in England glichen durch die allgemeins Anerkennung, die er fand und die die Engländer öffentlich zu bezeigen lieben, einem Trüumpkange. — Jetzt freilich kennt auch in Deutschland jede Hausfrau seinen Fleischextrakt und jede zebülste Mutter seins Kindersuppe.

Aber auch die biehsten Kreise schaftzten Liebig nicht minder. Als der Knäser von Brasilien auf seiner Reise durch Europa nach München kam und sich von ihm seine Anstalt zeigen liese, bat er Liebig, einen kleinen Vortrag zu halten und dankte ihm, nachdem dies geschehen, mit den Worten: "Nun kann auch ich sagen, dass ich zu den Füssen Liebig"s sass und sein Schüler war."

Liebig war gegen solche Beweise der Anerkennung nicht unempfindlich. Wohl war er sich seines Werthes bewusat, aber die sich oft überschwänglich äusserude Verebrung weckte nicht Ueberhebung und Eitelkeit, sondern entwickelte nur ein uulegränztes Wohlwollen.

Dieses Wohlwellen war der Grundeug seines Charakters' und kam in seinem ganzen Wesen in grossen und kleinen Diegen zum Auderuck. Immer drängte es ihn, sein Wissen zum Wohle der Menwhen nutzbar zu machen, und mehr als alle Auszeichnungen hat es ihn gefrett, wenn ihm eine Mutter Dank sagte für die Erhaltung ihres Kindersungen. Diese Freude ist ihm denn auch im reichstem Masses zur Theil gworden.

Alle Welt hat durch den Tod Liebig's verloren, aber niemand mehr als München and die Münchner. Zwar fand er bei seinem ersten Auftreten daselbat keineswegs ein allgemeines Willkommen. Es gab damals eine Parthei in Bajern, die sich allein für berechtigt hielt, die Platze an der Universität und in der Akademie einzunchmen und die ernstlich bemüht war, den ansgezeichneten nicht baierischen Gelchrten, welche König Maximilian II. fast gleichzeitig mit Liebig nach München und in seinen nächsten Kreis gezogen hatte, ihre Stellung zu verleiden und sie baldmöglichst wieder fortzuscheuchen. - Allein die unmittelbare Nähe einer solchen Persönlichkeit wirkte auch über die wissenschaftliche Sphäre hinaus gewinnend und siegreich. - Seine Stellung an der Universität und an der Akademie, sein Ruhm und sein Wohlwollen galen ihm eine Antorität vor der alle kleinlichen Interessen verstummten. Auch hier sammelte sich wieder eine grosse Schaar begeisterter Schüler um Liebig, aber noch wirksamer waren vielleicht die für grössere Kreise berechneten Vorlesungen, die während der Winter in seinem ehemischen Auditorium von den "Rittern der Tafelrunde" gehalten wurden, ein Name, welchen man den Vortragenden gab, weil sie dem nächsten Kreise des einsichtigen Schirmherrn der Wissenschaft, des Königs Maximilian, angehörten. - Indess noch für viel weitere Kreise zeigte Liebig sich wohlwollend und hilfreich. Wer auf chemischem, physikalischem oder technischem Gebiete um eine Auskunft verlegen war, der wendete sich an ihn; unter den strebenden Landwirthen war es eine Art Ehrensache geworden, an ihn zu berichten und von ihm einen producirbaren Brief zu erhalten; die jungen Männer zeines Faches drängten sich nach seiner Protektion; wer irgend etwas auf naturwissenschaftlichem Gebiete veröffentlicht hatte, sendete es ihm mit der Bitte um Kritik und Empfehlung. Die Urheber neuer Entdeckungen und Erfindungen wünschten seine Billigung und womöglich eine Betheiligung durch seinen weltberühmten Namen. In seinem Arbeitszimmer sah es daher zuweilen verwun-

Leop. VIII.

derlich aus; game Stönes von Briefen, Broochtens und Bachern, darwischen Proben aller Art, wissenschaftliche Geräthe, Apparate u. A. m. füllten jeden Raum, so dass oft für einen zweiten kann Piatz zum Sitzen blieb. Alle solche Anfragen und Bitten beantwortete Liebig pünktlich und wohlwollend und nur dann ward er zornig, wenn sein Name einer blossen Spekulation dienen sollte.

Liebig's Haus war eine Stätte der Geselligkeit und Gastfreundschaft wie sie sehöner und anziehender nicht leicht gefunden werden kann. Was die Stadt an bedeutenden Persönlichkeiten barg, verkehrte hier ungewungen; besonderen Reis aber erhielt dieser Verscher durch die vielen Freunden, die aus aller Herren Länder kamen, um dem Meister den Zoll ihrer Verehrung zu bringen.

In diesen grüsseren Goselhehaften war Liebig der Angelpunkt, nicht nur durch seine Stellung, sondern als liebenswerther, gewinnender Mann, reich in der Unterhaltung, empfanglich für Witz und Scherz, der Poesie zugethan und ein einer Knnstverständiger. — Doch liebte er auch kleinere Kreise; er fand Wohlgefallen darnn, sich beim Whist zu erholen und versammelte dazu allwöcheutlich vertrautet Männer um sich.

Bei alle dem fand Liebig Zeit, den regaten Ambril an jeder Art des geietigen Lebens un arhance. Seine Beleencheit nicht bles in den Werken der verschiedenen Naturweisenenchaften, sondern in allen Zweigen der Literatur war erstanalieh; kein hervorragendes Gechichtswerk, das er nicht durchgeselen, keine Heisbeschreibung, aus der er nicht mit sicherem Bliebe das Wichtigste hermagefinaden hätze und soger von den Erzeugissen der Belleträtik ist ihm wohl nichts Bedeutenderes freud geblieben. Vorwiegend aber nahmen alle culturgeschichtlichen Arbeiten sein latteresse in Amprech; der Einfüsse der naturwissenschaftlichen Kanntaisse auf den Culturstand der Völker beschäftigte sein Nachdenken vielfach, und in seinen Schriften finden sich darüber nunche nerkwirdiges Stellen.

Seine intensive wissenschaftliche Thätigkeit verlainderte ihn in früheren Jahren, sich mit der Politik zu heschäftigeu, aber in späteren Jahren wandte er auch der politischen Entwickelung unseren Volkes ein reges Interesse zu. Die Nachricht aus Versailles von der Gründung des Reichse entlockte ihn den Ansdruck der Danbbarkeit, dass er die Einigung Deutschlands noch erleben durfer. Auch an den Commanalverhältnissen Münchens winschte Grühel zu zehnen und es kränkte ihn nicht wenig, als bei den letzten Münchener Gemeindewahlen sein Wählzette ihr den Candidaten der Fortschrittspartei nicht angenommen wurde. Er hatte irrigerweise gegalaht das Ehrenbürger stümpererbligt zu sein.

Liebig war von hober sehlnaher Gestalt, von selbstbewuster straffer Haltung; nie nachlässig im Acuseren, kurd och bequem elygant in seinen Beregungen. – Seine Gesichtsbildung war offro, seharf und angestrengte geistige Thätigkeit verrathend, wie es ein Bild von Truttzechold sprechend wielergiebt. Besonders merkwürdig war der Blick seinene daukeln Anges, er fesstelt em da facilitie formlich damit (beide waren niehtt gans gleich, das lünke war auffallend starr, man sagt, in Folge einer Explosion) und verstand wie Wenige die Kunset, in der Seele des Andern zu lesson. –

Scine vortreffliche und hochgebildete Gattin überlebt ihn. Von zwei Söhnen ist der altere, früher in Englischen Diessten in Ostindien, jetzt Badearut in Reichenhalt; der jüngere, ein tüchtiger Landwirth und geschätzter Chemiker, der sich anch als Schriftsteller ausgezeichnet hat, lebt auf seinem Gute am Starnberger See. Die älteste seiner drei Töchter, Agness, an

den Professor M. Carrière verheirathet, eine seltene Frau in jeder Beziehung, ist früh gestorben; eine zweite ist die Gattin des Prof. Thierach in Leipzig. —

Die letzten Jahre Liebig's wurden durch Kraukheit mansigfielt getrübt. Im Frühjahr 1870 erknaht er an einem hartabeitigen Abscesse, der ihn dem Toden nabe brachte und
mehrere Monate ans Bett feuselte. In der Voraussicht eines nahen Todes ordnete er alle seine
Angelegenheiten bis ins Kleinste. Iless seinen Sarg anfertigen, bestimmte, wie es mit seinem
Degrabeitses gehalten werden solle und behandelte seinen baldigen Tod als eine ausgemachte
Sache. Von dieser Kraukheit ist er nie völlig wieder gerassen. Schalfosigkeit und chronischer
Kopfehmers blieben zurück, die ihm viele Plage verursachten und ihn nameutlich an Arbeiten
hinderten. Das intensive Durchdenken Irgend eines Problems, klagte er oft, sei ihm ganz
unmögfich geworden, sowie er verunche anhaltend nachsudenken, stelle der latzige Kopfehmers
sich ein. Dies verdarb ihm die Lebenalust, wenn es ihn auch nicht gerade uneemfündlich für
freudige Ereignisse machte. So hatte er z. B. an der von det Landwirthen Deutschlands und
Oosterreichs gerade in jener Zeit gegrandeten Liebig-Stiftung eine leihafte Freude, die grösste
seines Lebens, wie er sich ausdrückte.

Aber das Leben war ihm doch zienlich gleichgültig zeworden, wenn man auch nicht sagzui kann, dass er sich nach deur Tode geschnt habe; es ist nicht nubri der Mübe werth zu leben, meinte er, wenn die wahre Thatkraft geschwunden ist. Seinem Tode sah er mit der grössten Rube und Gefassenheit entgegen. In der Natur, sagte er, ist Alles nach ewigen "und unwandelbaren Gesetzen so wohl geordnech, dass, was auch inmer nach dem Tode aus "nas werden mag, sieherlich das Beste daraus wird, was unter den gegebenen Umständen "daraus werden kunn."

Er erlag einer Lungenentzündung den 18. April 1873 Nachm. 51/2 Uhr. -

## Eingegangene Schriften.

(Bis zum 29. Febr. 1873.)

In Folge der Aufforderung, zur Vervollständigung der Akademiebibliothek beizutragen (Leop. VIII. p. 1), sind ferner nachstehende Werke eingegangen:

Von Hrn. Dr. Frz. Hilgendorf:

- 59. E. Virchow. Ueber die nationale Entwickelung und Bedeutung der Naturwissenschaften (Rede, gehalten in der 2. allg. Sitzg. d. Versamml. der Naturf. u. Aerzte zu Hannover den 20. Sept. 1865). — Berlin 1865. 82.
- H. Cochius. Ueber Spectralanalyse. Berlin 1871. 4°.

- Von Herrn Prof. Dr. J. Münter in Greifswald:
- J. Münter. Ueber Tuscarora-Rice (Hydropyrom palustre L.). Zur Feier des 100jahr. Bestehens des botanischen Gartens. — Greifswald 1863, 86.
- Berichte der Verhandlungen der polytechnischen Gesellschaft zu Greifswald aus dem Jahre 1865. — Greifswald 1866. 8°.
- Prof. Dr. Münter. Ueber Dracocephalus thymiflorus. Sep.-A. 1871.
- Ueber subfossile Wirbelthier-Fragmente von theila ausgerotteten theils ausgestorbenen Thieren Pommerns. Sep. A. aus 10\*

- den Mittheil, d. naturwiss, Vereins v. Neu-Vorpommern u. Rügen Bd. IV (1871), M. 2 Taf.
- Ueber Corallenthiere. Vortrag gehalten im wissenschaftl, Vereine zn Greifswald. — Berlin 1872. 8°. M. 1 T.
- 67. Opuntia Rafinsequii Frg. In P. R. Report, Waltrend des Winters 1566 69 im freien Lande cultivirt. Ueber die Cultur von Arachis hypogaea L, im Freien untern 3-1,5° n fordi. Brette im botan. Garten zu Greifwalde. Ueber die Characcen Pommerns im Allgemeinen und Chara (Lychacdhamus) alopecuroides Del. var. Wallrothii Rusr., insbesondere.

#### Von Herrn L. Beer in Wien:

- 58. J. G. Beer. Praktische Studien an der Familie der Orchideen, nebst Kulturanweisungen und Beschreibung aller schönblühenden tropischen Orchideen. — Wien 1854. 8.
- Die Familie der Bromeliaceen. Nach ihrem habituellen Charakter bearbeitet mit besonderer Berücksichtigung der Ananassa. — Wien 1857. 8°.
- Grundziige der Obstbaukunde. Wien 1872, 8°.
- Beiträge zur Morphologie nnd Biologie der Familie der Orchideen. — Wien 1863. fol.

Von Wittwe Pictet in Genf:

- Pictet, F. J. De la question de l'homme fossile, Genève 1860, S.-A. aus: Bibliothèque universelle, Mara 1860, 8°.
   — Sur l'origine de l'espèce, par Ch.
- Darwin. S.-A. ans: Archives des Sciences de la Bibl. univers. Mars 1860, Genève. 8º. 64. — De la variation des animaux et des plantes sous l'action de la domestication,
- par Ch. Darwin. S.-A. aus: Arch. d. Sc. de la Bibl. nniv. Jan. 1869, Genève. 8°. 65. — Notice sur les fossiles découverts pen-
- dant l'été de l'année 1850 dans les Alpes Bernoises, par M. Emile Meyrat. S.-A. ans: Bibl. univ. de Genève, Nov. 1850. 89.
- 66. Note sur la découverte d'une mâchoire humaine fossile dans les graviers des environs d'Abbeville. S.-A. aus: Bibl. univ. et Revue Suisse, tom. XVII, Juin 1863, Genève. 8°.

- 67. Note sur la succession des mollusques gastéropodes pendant l'époque crétacée dans la région des Alpes Suisses et du Jura, S.-A. ans: Bibl. univ. et Revue Suisse, t. XXI, Sept. 1864, Genève. 8º.
- Note sur l'étage Barrémien de M. Coquand, et sur la place qu'il doit occuper dans la série crétacée. S.-A. ans: Bibl. univ. et Revue Suisse, t. XVI, Avril 1863, Genève. 8°.
- 69. Rapport fuit à la session de 1869 de la Société Hel-vétique des sciences naturelles sur l'état de la question relative aux limites de la période jurassique et de la période crétacée. S-A. aux: Arch. des Sciences de la Bibl. univ. Nov. 1869, tienève. B.
- Discussion de quelques points des méthodes paléontologiques au sujet d'un rapport de M. Agassi sur l'arragement des collections du Musée de Cambridge, S.-A. aus: Bibl, nniv. Sept. 1862. Genève. 8º.
- Nouveaux documents sur les limites de la période jurassique et de la période crétacée. S.-A. aus: Arcl. des Sciences de la Bibl. univ. Juin 1867. Genève. 8º.
- Notice sur les calcaires de la Porte de France et sur quelques gisements voisius. S.-A. aus: Arch. des Sciences de la Bibl. nniv. Oct. 1867, Genève. 8°.
- 73—76. Mélanges paléontologiques, Livr. I—1V. avec 43 planches; Bâle et Genève 1863—68. (Livr. I. S.-A. aus.: Mémoires de la société de physique et d'hist, nat. de Genève, t. XVII, 1<sup>n</sup> partie.) 4 °.
- 77—79. Notices sur les animaux nouveaux on peu connus du masée de Genève, Livr. II—IV, avec 23 pl. Genève. 1843/44. 4°. (Livr. III u. IV par F. J. Pictet et Charles Pictet.)
- Notices sur quelques anomalies de l'organisation. Genève 1855. 4°, avec 4 pl.
- Description d'un vean monstrueux formant un groupe nouveau (hétéroide) dans la famille des monstres anidiens. Genève 1850. 4°, avec 2 pl.
- Mémoire sur des ossements trouvés dans les graviers stratifiés des environs de Mattegnin (Ct. de Genève). Extrait

- du t. XI des Mem. de la soc. de phys. et d'hist, nat. Genève 1845. 4°.
- et Alois Humbert. Nouvelles recherches sur les poissons fossiles du Mont Liban. Genève et Paris 1866. 4°, avec 19 pl.
- 84. Dassellie; Auszug, 8°, Genève 1866.
  85. Note sur le gisement des Térébratules
- 85. Note sur le gisement des Teri-bratules du groupe de la Diphya dans l'empire d'Autriche, par M. Ed. Sness, prof. de géol. à l'univ. de Vienne. (Appendice à livr. III des Mélanges paléout.) Bâle et Genève 1867. 4°, avec 1 pl.
- Soret, J. Louis. François Jules Pictet, notice biographique. S.-A. aus: Arch. des Sc. de la Bibl. univ. Genève 1872. 8°, avec 1 photogr.
  - Von Herrn Präsident Prof. Behn:
- 87—97. Lichtenberg. Magazin für das Noneste aus der Physik und Naturgeschichte. Bd. 1—11. — Gotha 1781—98. 8°.
- Börner, M. J. K. H. Sanmlungen and der Naturgeschichte, Ockonomies, Polizei-Kameral - und Finanzwissenschaft. — Dresden 1747. 8°.
- Meyer, Fr. A. A. Magazin für Thiergeschichte, Thieranatomie und Thierarzneikunde. — Göttingen 1790. 8°.
- 100—103. Leeuwenhoek, Antoni van. Ontledingen en Ontdekkingen van levende dierkens etc. etc., vervat in verscheyde brieven, geschreven and ek Vytermaarde koningklijke Stedeteit in Londen, an verscheyde hoge Standspersonen en Geleerde Luijden. 4 Bde. — Leyden 1686 u. 88, u. Delft 1666 u. 1718. 4°.
- 104—118. Tidsskrift for Naturvidenskaberne, udgivet af Oersted, Hornemann, Reinhardt, Nr. 1—15. — Kjöbenhavn 1822—28, 8°.

Boston Society of Natural Kistory, Memoirs. Vol. II. Part I, Number 2 u. 3. Part 2, Number 1. — Boston 1871/72. 4°. E. S. Morse: On the early stages of the Terebrathina superstrianals. Elliot Conce. M. D.: On the osteology and myology of Didelphis virginistics; with an appendix on the brain by Jeffr. Mysman M.D. A. S. Packard jr. M.D.: On the development of Linduals polyphermus.

— Proceedings. Vol. XIII p. 369—435, XIV p. 1—224, 1869—71. — Boston 1872. 8°. Vol. XIII. A. S. Packard: Catalogue of the Phalaenidae of California. G. A. Masck: Geological Sketch of the Argentine Republic.

Vol. XIV. R. Bliss: On the Osteology of the Anterior Vertebrae in Doras niger, with a com-parison of the structure of the Doras Fin in Doras and Balistee A. S. Packard: Embryology of Isotona, a Genus of Poduridae. Letter from C.F. Winslaw containing a description of a deep ex-cavation in the valley of the Rhine, near the Mouth of the Neckar, and of a Mortarshaped public found A Hyatt: twenty-five feet below the surface. On Reversions among the Ammonites. Hant: On the geology of the Vicinity of Boston W. H. Dull: Preliminary Sketch of a natural arrangement of the order Pocoglossa. C. T. Jackson: Glacier Theory of drift. T. Dwight: On two Fowls with Supernumerary Logs. G. Sceva: Experiment with the Poison of the Cobra de Capedo of India (Naja tripudians). P. R. Uhler: Notices of some Hederoptera in the collection of ilarris. N S. Shaler: On the causes which have led to the Production of Cape Hatterns. W. H. Dall: On the relations of the Class Brachicopola. Edw. S. Morse: On the adaptive Co-loration of Mollusca.— On the Relations of Anomia. Burt G. Wilder: Intermembral Homologies. L. 8. Burbank: On the Lozoonal limestones of eastern Massachusetts. Annual Report

Akademy of Natural Sciences of Philadelphia, Proceedings, Part I—III, January— December 1871, — Philadelphia 1871, 8°.

O. C. Marcin: On Lophisdon. T. Mechan: On the irus of a Pear preventing the appearance of an Apple. E. Cones: Notes on the natural history of Pot Maeon, N. C., and vienity. J. Mechan: Observations and vienity. All Mechan: Observations on Reduvins novenarias. On the flowers of Bouvardial learning. D. Mechan: Observations on Reduvins novenarias. On the flowers of Bouvardial learning. D. Mechan: On the Section of the Amazon River. J. What Con: 100 Nilver Left. Lake Superior. Verticate Foods from the Cachenifrons and Devotina Rocks of Ohio. A. Newton: On certain Species of Falconials. Tertunolistic and Anadom Species of Falconials. Tertunolistic and Anadom Species of Falconials. Tertunolistic and Anadom en Acer pulvum. — Morphology of Capellary Bracts in Latz. On the Flowers of Magnobia on Acer pulvum. — Morphology of Capellary Bracts in Latz. On the Flowers of Magnobia and the Tendril of Causta anasonica. — On the Segin of Hamanolis Virginica. — On the Angular Divergence of Hamanolis Virginica. — On the Angular Divergence of Hamanolis Virginica. — On Remains of Mastodon and Horse in North Carolina. Hemains of Extent Managola Province on Remains of Entert Managola Province

Fossil Turtle Egg. — Remarks on the Garrets of Green's Creek, led Co. — Remarks on the Minerals of Mount Mica. — Remarks on Fossils the Minerals of Mount Mica. — Remarks on Fossils Contargions Diseases. — Notice of some Worms. O. C. Marzh: On some new Repilles and Fishes from the Cettercons and Testary Formations. O. C. Marzh: On some new Repilles and Fishes from the Cettercons and Testary Formations. — On the Fishes of the Ambrican River. — On a species of Galeedae. — On the Fanna of Form Western Kanasa. — On Phyrnocoma Ornaticisma, Grid. 11st 7 to : On Subrian and Deconsistant, Grid. 11st 7 to : On Subrian and Deconsistant, Grid. 11st 7 to : On Subrian and Deconsistant, Grid. 11st 7 to : On Subrian and Deconsistant, Grid. 11st 7 to : On Subrian and Deconsistant, Grid. 11st 7 to : On Subrian and Deconsistant, Grid. 11st 7 to : On Subrian and Deconsistant, Grid. 11st 7 to : On Subrian and Deconsistant, Grid. 11st 7 to : On Subrian and Subrian S

Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen, 2. Bd. Nr. 9, 10. — Wien 1872. 8°.

Dr. E. Trumpp: Die beutige Besülerung des Paujah, ihre Noten und Gebrauche F. Lau-schnur. Die Funde von Nagr Sap. Dr. Heinz, Wan keit: Kielmere Mithelingen. II. F. Luschnur. Die Holden bei Villach. Dr. M. Much: Erklärung einzere Gegenstalte uns dem Pfishbose im Mendece. Dr. J. Kara hacek: Der ausgebiebe sätzische Alpsein in der Drychstünd Holden. A. Grei anthrepologische Gesellschaft über einen neuen Fund bei Stetenhoft.

American Academy of Arts and Sciences. Proceedings. Six hundred and twenty-third to aix hundred and forty-first Meeting. Sept. 13, 1870 — Febr. 13, 1872.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Wien. Auzeiger, Jahrg. 1873, Nr. 1—3. — Wien 1873, 8°.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den König! Prenssischen Staaten. Monatsschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde. 16. Jahrg. Jan. 1873. — Berlin 1873. 5°.

Verein für Deutsche Nordpolarfahrt in Bremen. 29. Versanmlung am 12. Nov. und 30. Versanmlung am 21. Dec. 1872. — Bremen 1873. 89.

Leipziger Polytochnische Gesellschaft. Blätter für Gewerbe, Technik und Industrie. VI. Band, Nr. 19, 20. — Leipzig 1873, 89.

### Die afrikanische Gesellschaft.

Die Geschichte der geographischen Entdeckungen, die zum grössten Theil zugleich die der geographischen Wissenschaft ist, hat das Eigenthümliche, dass sie aus einer Reihe von Ideen besteht, die zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenem Grade von den Menschen ergriffen und bis zu ihrer vollständigen Entwicklung durchgeführt sind. Begreiflich beziehen sich diese Ideen grösstentheils auf die Erforschung unbekannter Länderräume, und von diesen haben wenige in so hohem Grade das Interesse der gebildeten Völker in Anspruch genommen, als (die Polargegenden ausgenommen) das Innere Afrikas, und das um so mehr, je bedeutender die Hindernisse sind. die sich dabei dem Eindringen in dasselbe den Forschern in den Weg stellten. Hindernisse. die nicht blos in der natürlichen Bildnug des Landes, sondern anch ganz besonders in den politischen und commerciellen Verhältnissen begründet sind, die sich seft vier Jahrhunderten an den Küsten des afrikanischen Continents entwickelt haben.

Von den europaischen Nationen sind es besonders Englander und Dentsche gewesen, die sich die Erforschung des Innern von Afrika zum Ziel gesetzt haben, und wir können von Hornemann an bis auf Schweinfurth und Nachtigall berab eine nicht geringe Zahl von unerschrockenen und ausdauernden Männern anführen, die sich auf diesem Gebiete unvergangliche Lorbeeren gewonnen haben. Auch sind die Resultate dieser Bestrebnigen sehr bedeutend gewesen; es ist diesen Eutdeckern bis jetzt gelungen, die ganzen Theile Afrikas im Norden wie im Süden bis zu 10 Grad N. und S. Breite wenigstens in ihren Hauptzügen der gebildeten Welt zu eröffnen. In der neuesten Zeit sind es aber besonders die glanzenden Erfolge zweier Manner gewesen, welche die Aufmerksamkeit der Europäer in erhöhtem Maasse auf das Innere Afrikas gelenkt haben, unseres Landsmannes Schweinfurth Vordringen am oberen Nil gegen Südwesten über das Gebiet des Nils hinaus in das eines Stromes, in dem er den oberen Lauf des Schari gefunden zu haben glanbt, und die Reisen des unermüdlichen und, man muss es zugeben, bis jetzt glücklichsten aller Afrikareisenden, des Engländers Livingstone, in den Gegenden westlich vom See Tanganyika, die zur Entdeekung des grossen Flasses Lualaba geführt haben, welchen der Entdecker für den oberen Lauf des Nil zu halten geneigt ist, während deutsche Gelehrte sogleich die Unrichtigkeit dieser Ansicht nachwiesen und die Vermuthung aufstellten, dass der Lualaba vielmehr als der obere Lauf des Flusses Congo zu betrachten sei. Durch diese Unternehmungen ist der jetzt noch hanptsächlich unbekannte Theil des Inneren von Afrika auf den Raum zwischen zehn Grad N. und S. Breite und zwischen dem Ocean und dreissig Grad O. Länge von Greenwich beschräukt worden; es ist also besonders der aquatoriale Theil Afrikas, der noch zu erforschen bleibt.

Als die Kunde von Livingstone's Entdecknngen nach Europa kam, erregte sie zunächst in England einen anseerordentlichen Eifer, and am Endo des Jahres 1872 wurden auf Betrieb der geographischen Gesellschaft zu London zwei Offiziere, die Herren Granby, zwei Brüder, nach der Küste von Angola abgesandt, um von da aus in das Innere einzudringen und das Gebiet des Congoflusses zn erforschen. Die auffallende Eile, mit der diese Expedition ausgerüstet wurde, ging eingestandener Maassen aus der Eifersneht über ein bereits genhutes ähnliches Unternehmen von deutscher Seite hervor, eine Eiferencht, die uns ein Lächeln abgewinnen dürfte, allein das Zugeständniss von Seiten der Engländer enthält, dass die Deutschen in Sachen der afrikanischen Entdeckungen die einzige ihnen ebenbürtige Nation sind. Es war anch ganz richtig, dass eine ähnliche Aufregung wie in

England deutsche Forscher ergriffen hatte, und in Berlin erfolgte durch die geographische Gesellschaft daselbst der erste Anstoss zur Bildung eines allgemeinen, alle deutschen Lande umfassenden Vereines, dessen Zweck die Fortsetzung und Vollendung einer methodischen Erforschung des äquatorialen Afrikas sein sollte, und der den Namen der afrikanischen Gesellschaft angenommen hat. Der Vorschlag fand allgemeinen Beifall besonders bei den geographischen Gesellschaften in unserem Vaterlande, die sich fast alle ihm anschlossen, der Art, dass mehrere derselben (wie die berliner, die dresdener, die leipziger, die münchener u. s. w.) mit allen ihren Mitgliedern in die neugebildete afrikanische Gesellschaft eintraten; nach dem im April dieses Jahres abgefassten Statut kann jeder, der sich zu einem Jahresbeitrage von mindestens 1 Thaler verpflichtet, Mitglied dieser Verbindung werden, deren Geschäfte ein aus den Vorsitzenden und einzelnen Mitgliedern der dabei betheiligten geographischen Gesellschaften gebildeter Vorstand leitet. Ein von diesem herausgegebenes Blatt soll alle anf die beabsichtigten Expeditionen sich beziehenden Nachrichten zur Kenutniss der Mitglieder der Gesellschaft bringen.

Man blieb jedoch bei diesen Vorbereitungen, dem beabrichtigten Unternehmen eine Basis zu sichern, nicht stehen. Es wurden zugleich Sammlungen veransteltet, die den besten Beweis lieferten, wie grossen Anklang die Sache im ganzen Laude gefunden batte; allein aus Berlin sind gegen 20,000 Thaler gusammengekommen. Da hiermit die für den ersten Anfang nothigen Mittel gegeben waren, so wurde sogleich die Absendung einer Expedition beschlossen. An die Spitze derselben ist Herr Dr. Güssefeldt ans Berlin gestellt, dem noch zwei andere Männer, die Herren von Hattorf und von Görschen, beigegeben sind. Die Ausrüstung ist mit grösster Sorgfalt und Berücksichtigung aller bis jetzt gewonnenen Er-

fahrungen so vollständig als möglich erfolgt. Im Mai dieses Jahres ist Herr Güssefeldt mit einem seiner Gefährten über London nach Lissabon, der zweite in Begleitung des Herrn Prof. Bastian, des Vorsitzenden der berliner geographischen wie der neugegründeten afrikanischen Gesellschaft, auf dem geraden Wege nach Lissabon gereist, weil die portugiesische Regierung sich bereit erklärt hat, die Reisenden auf einem Staatsschiff nach der Westküste Afrikas zu befördern. Sie gedenken an dem Orte Bananas an der Mündung iles Congo zu landen; niederländische Kaufleute aus Rotterdam, welche daselbet eine Handelsfactorei besitzen, haben sich mit anerkennenswerther Freundlichkeit bereit erklärt, sie aufzunehmen und ihre Zwecke nach Kraften zu fördern. Von da wollen sie sich nach Kabinda, der Hanptstadt des kleinen Staates Ngoyo, begeben, wo, während die Reisenden an der Nordseite des Congothales in das Innere eindringen, eine geeignete Persönlichkeit zurückhleiben soll, um die Verbindung zwischen ihnen und Europa zu vermitteln. Wenn damit alle Vorbereitungen vollendet sind, wird Herr Prof. Bastisn nach der Heimath zurückkehren. Die Mitglieder der Expedition haben die nothigen Arbeiten der Art unter sich getheilt, dass der eine die astronomischen Beobachtungen, der zweite die chartographischen Arbeiten, der dritte endlich die zoologischen und botanischen Sammlungen besorgen wird.

Seilat bei der grössten Vorsicht werden diese Manner lindernisse und Gefahren genug zu erwarten haben; sie werden zu kännpfen haben nicht bloss mit dem int Recht gefürrtteten Klima, auch mit dem Misstrauen und der Habuscht er klienen schlanischen Hauptlinge, deren Gehiete sie berühren, und mit der Schwierigheit, zuwerlässige Männer aus den Eingebornen zu sammeln zu einer Eckorte und den notbigen Trägern in Gegenden, wo ss an Lauthlieren gunz fehlt, anderer, aum Theil nicht einmal voranszuselender Hindernisse nicht zu gedanken. Gebe es aber auch, wie es wolle, so wird, man mit Bestimmtheit annehmen dürfen, dass dem Wissenschaften (und nicht bloss den geographischen, auch den Naturvissenschaften) aus diesem Utetrachmen bedeutender Gewinn erwachen wird. Unere bestem Wünsche mit den mitsen die entschlossenen Manner begleiten. Prof. Meiniske

----

## Die vierte Wanderversammlung

ber botanischen Sektion der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur wurde auf Sonntag den 25. Mai d. J. anleraumt und als Ort der Zusammenkunft die durch ihre sehöne Lago wie durch geschichtliche Erimerungen berühnte Groeditzburg owshilt.

In J. U. Kern's Verlag (Max Müller) in Breslau ist sochen erschienen:

Handbuch Anatomie der Wirbelthiere

T. H. Huxley.

Deutsche vom Verfasser autorisirte und durch Originalzusatze desselben bereicherte Ausgabe.

Uebersetzt von Dr. F. Ratzel. Mit 110 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Gr. 8. Eleg. broach. Preis 3 Thlr. 20 Sgr. Das vorliegende Werk ist besonders für die Studirenden der Zoologie und vergleichenden Anatomie bestimmt, und bietet denselben das erste wirklich

und vergleichenden Anatomie bestimmt, und bietet denselben das erste wirklich praktische Handbuch, da die bisherigen theils veraltet, theils zu kurz, theils zu lang sind.

Abgoathlussen den 5. Juni 1873.

Druck von K. Blochmann & Sohn in Dreaden.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

# KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN

Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft VIII. — Nr. 11—12. Juni 1873.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Beitrige zur Kusse der Abdemie. — Johanne Leunis C Eingerangenes Schriffen. — Jahresbericht der Commission zur Wiesenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel für das Jahr 1871. — Einladung zur 46. Versammlung deutscher Naturforscher und Aeren.

# Amtliche Mittheilungen.

## Beiträge zur Kasse der Akademie.

Unterm 11. Juni hat das Königlich Preussische Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medicinal-Angedegenheiten in Anlass der Revision der Rechnung der Akademie für das Jahr 1872 und der dem Rechnungsführer ertheilten Decharge, dereelben für das Jahr 1873 eine ansarrechtestliche Unterstützung von 300 Thire, bewilltet

| Carro | the residence | - or me | mencue | Chieffedinang von 500 limin. Stanlinge.                 |    |   |       |
|-------|---------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|----|---|-------|
| Juni  | 6.            | Von     | Herrn  | Dr. L. Preiss in Hattorf, Jahresbeitrag für 1873        |    | 2 | Thir. |
|       | 18.           |         |        | Dr. Schweickert in Breslau, deagl. für 1872 u. 73 .     |    |   |       |
| *     | 24.           | 25      |        | Prof. Dr. Seitz in München, desgl. für 1878             |    |   |       |
|       | 26.           | 20      |        | Dr. Jul. Schnauss in Jena, desgl. für 1873              |    | 2 |       |
|       | 27.           |         |        | Dr. G. A. Spiess sen. in Frankfurt a/M., desgl. für 187 |    |   |       |
|       | 28.           | *       | *      | Staatsrath Prof. Dr. G. B. v. Adelmann, desgl. für 187  | 3. | 2 | *     |
|       |               |         |        | Dr. Beh                                                 | ۹. |   |       |
|       | Leop          | . viii  |        |                                                         | 11 |   |       |

Director Google

#### Johannes Leunis\*)

wurde am 2. Juni 1802 in Mahlerten, einem Dorfe bei Hildesheim, seinen in gemischter Ebe lebenden Eltern als ältestes von 6 Geschwistern geboren. Er folgte der Confession des katholischen Vaters, der neben geringfligigem Ackerbau einen Ikleinen Hökerhandel betrieb. Er wurde anfangs für den Kaufmannestand bestimmt nod um sich die dazu nöthigen Vorkenntnises zu erwerben, in das Gymnasium Josephsium zu Hildesheim aufgenommen.

Aber später entechloss er sich, nansonlich auf den Wunsch seiner protestantischen Mutter, Geistlicher und Lehre zu werden. – Seine Eltern waren unvermögend und Leunis musste sich den grössten Theil seines Unterhaltes durch Unterrichten jüngerer Mitschüler erwerben. Aber sein ratiloser Fleiss sand dennoch Zeit, sich anhaltend mit Lieblingsstudien na beschäftigen. So trieb er unter andern viel Musik. Leunis rühmt den Nutzen, den er später in mancherlei Hinsicht darsus gezogen habe und meint, das Ovidische "enollit mores, nes sinit esse ferce" habe sich doppett bei ihm bewahrheitet.

Nach beendatem Gymnasial-Carus trat Leoniis in das Priesterseminar su Hildssheim, mon bersits im Jahre 1824 wurde er durch den danaliges Eursteinehf von Hildssheim. Frans Egou, als Lehrer und 1826, nachdem er das erforderliche Alter erreicht hatte und in Paderborn zum katholisches Priester geweitst war, als Professor der Systatas am Gymnasium Josephinum angestellt. Er richte schoell vom Ordinarius der Quarta zu dem der Tertia und Secunda auf und erhielt als Geistlicher das Amt eines Domvikars. In diesen Stellungen hat Leunis biz zum letten Augemblicks als Lehrer min Geistlicher pflichttere gewritt; er neunt das Josephinum seine wissenschaftliche Heimath, dem er habe dort erst als Schieler und syster als Lehrer im Kreise lieber Collegen und Amtstroder volle Befrieligung gefünden. —

Aus dem Obigen ergiebt sich, dass Leunis keine Universität besuchte; fügen wir hinzu, dass er auch niemals naturgeschichtlichen Unterricht genoss, so wird en in der Taat kaum glaublich, dass dieser Mann bestimmt war, auf den Unterricht in der Naturgeschichte einen so mächtigen Einfluss ausemben, wie Leunis in der That ausgraßt hat. —

Man kann asgen, er hat dies nicht durch seinen Lebensweg, sondern ungeschtet seines Lebensweges durch seine innere Neigung erreicht. Wie sich diese Neigung erwickelte, sit uns nur unvollkommen bekannt. Wir wissen nur, dass er sich sehen als Schüler auf dem Gymnasium in seinen Mussectunden neben der Musik auch mit den Naturwissenschaften beschütigte. In der Näbe von Hildesheim lebbe damals ein alter Finzrer, der ein Herbarium und eine Schmetterlingssammlung hatte. Es war Launis grösste Freude, diesen besuchen und seine Bicher und Sannahungen benutzen un durfen. Er fing seibst an su sammeln und liebte es, Thiere in Käßgen zu halten und zu beobachten. Diese Studien wurden ihm indessen ürcht bleicht gemacht. Unbesutlet wie er war, konnte er sich die daru nöthigen Bicher nicht anschaffen; er suchte sie zu leihen und fertigte sich von manchem voluminösen Werke ausfährliche Ausunge an.

Als Leunis am 1. Oct. 1824 sein Lehramt am Josephiann antrat, war die Naturgeschichte noch nicht in den Schulplan aufgenommen. Dies geschah erst im Jahre 1830 durch den Oberschulrath Köhlrausch, dem Leunis in danibkarer Anerkennung der, wie er sich

<sup>\*)</sup> Die Akademie verdankt die Materialien zu diesem Nachrufe der Güte seines Noffen, des Eisenbahnsekretairs IIrn. Carl Keese in Hannover.

susdrückt, durch die Einführung des naturgeschichtlichen Unterrichte erzeugten unbwechenbares Vortheile seine, Synopsis' widmete. — Er unterrichtete daher anfänglich nur in humanistiserban Fächern, aber er nahm doch seine Schüler, welche Lust dazu beseigten, mit suf seine Excursiosen und belehrte eie privation. —

Als 1890 der mens Schulplan eingeführt wurde, war er der gegebens Lehrer für die neuen Facher; er gab daher die classischen Lehrgegenstände und das Ordinarist der Seeunda auf und behäuft anbem dem naturgeschichtlichen Unterrichte nur Geographie und Weltgeschichts. Auf erstern verwandt er nunnehr alle seine geistigen Krafte und eine wechsenden Hälfsmittel. — Seine Exernisonen erstreckten sich inner weiter und wurden zu Reisen. Der Hars igs zustakat und wurde oft auf Fuswanderungen durchsucht, aber auch andere Theis Nord-deutschlande, die Rheinlande, die Schwies, 77vol und Nordlitzlien wurden zu verschiedenen malen bewärt. Seine Sammlungen und seine Bibliothek wuchsen, kein gutze seinen Zwecken einem den bewärt. Seine Sammlungen und seine Bibliothek wuchsen, kein gutze seinen Zwecken und Genebylien, welcher ihn mit zahlreichen Sammlern in brieflichen Verlehr brachte, und er wusste sich jetzt auf demselben Wege auch mit fast allen beleutenden deutschen Naturforschera in Verbindung zu stenen, während er anfangs zu Fass auch Göttingen wanderet, um sich bei dem greisen Blumsnbach Rathe zu erholen. — Im Anfang der 40er Jahre erschienen aush einige kleine naturhistorische Aufstates \*).

Aber alles dies waren doch nur Verbereitungen zu der eigentlichen Aufgabe. Leunis war von dem Werthe der Naturgeschichte als Bildungsunftel tief durchdrungen; er hatte sie an sich selbst als Lernunder und als Lehrer mehr und mehr kennen gelernt und in dem Erfolge seines Unterrichte auch an seinen Schüllern erfahren. — Er hatte aber bei seiner autschäubtlichen auch dem Grostens Schweirigkeiten zu kämpfen gehabt und er fihlte sich auch als Lehrer trots seines seltenen Lehrstalents, das ihn, verbunden mit stets verbesserten Methoden, zu dem beliebtesten und erfolgreichsten Lehrer der Schule machte, durch den Mangel geeigneter Handbeter gebenunt. Diesem Bedürfnisse, das in der That im Vergleich mit den unstähligen Hillsmitteln zur Erlernung der elassischen Sprachen ein unglaublich grosses var, wülte er abbeließ. —

Au diese Aufgabe wandte er sich mit der ganzes Palle seines Wissens und seines seitenen Arbeitseifers. Und Leunis besass in der That eine Arbeitseifers, wie wohl nur wenige Messehen. Noch in der letzten Zeit seines Lebens kann es gar nicht zeiten vor, dass, wesse ihn der Dieser zu der um 5 Uhr Morgens absuhaltenden Mosse wecken wollte, er noch arbeitset aus Bekruiktische saus und den Schald vergessen halte. An nochen Tagen schlief er Mittage ein Stündehen und arbeitsete Abends wieder bis in die Nacht hinsein. Jede Stunde, die er durch Besuche nud arbeitsete Abends wieder bis in die Nacht hinsein. Jede Stunde, die er durch Besuche oder anderen nothwendige Störungen verlor, bedanerte er und winschte sich immer met Zeit. — Sulbst bei den Beunchen, die er alle Paur Wochen des Sonntags sich immer met Zeit. — Sulbst bei den Beunchen, die er alle Paur Wochen des Sonntags. Nachmittags bei seiner Schwester in Mahlerten zu machen pflegte, nahm er stetz eine Arbeit mit.

Leunis begann mit dem umfangreichsten seiner Lehrbücher, der Synopsis der drei Naturreiche, für die er zur Bearbeitung der ihm weniger geläufigen Mineralogie den Bergrath

<sup>\*)</sup> Verzeichniss der im Fürstenthume Hildesheim und dem angrenzenden Harze aufgefundenen Biattwespen. Stettim. Entom. Zeit. III. 1842, p. 42-45. Ueber die Larren von Brachtjarpus seabrosus Fabr. Ebend., III. 1842, p. 190-91.

Ad. Römer, den altesten der ihm eng befreundeten Hildesheimer mineralogischen Brüder gewann <sup>8</sup>). Leunis hat sich über das Ziel, welches er mit diesem Buche verfolgte, in den Vorreden ausführlich angesprochen. Für die beheere Schnikkasen, die Universitäten und den Selbstunterricht bestimmt, sollte es in gedrängtester Form und in zweckmässigster Methode ein zum Unterrichte wie zum Bestimmen der einheimischen Naturkörper genügendes wohlfeiles Helfonitztel hieten.

Aber Leunis überreugte eich bald, dass er, um wahrhaft nützlich zu sein, ein minder unfangreiches Ziel verfolgen müsse. In den Jahren 1848—52 erschien die erste Auflage seiner Schulnaturgeschichte, eine analytische Darstellung für böbere Lehraustalten, gleichfalls in drei Abthellungen, von denen die beiden ersten bereits in siebenter, stets wachsender Auflage serschienen sind.

Aber kaum hatte er dies vollendet, so entschloss er sich, in einem ferneren Werke, dem analytischen Leitfaden für den ersten Unterricht in der Naturgeschichte in 3 Heften, sich noch engere Grenzen zu setzen. 1852/53 erschienen, erlebte dasselbe gleichfalls für sein erstes Heft, die Zoologie, bereits 7 Auflagen.

Der Erfolg seigt am besten, wie glacklich Leunis im Ganzen und trots mancher von ihm selbst nicht verkannten und in den späteren Anflagen fortwährend verbesserten Mangel in seinem Unternehmen war. Seine Lehrbücher sind bis jetzt in ungeführ 250,000 Exemplaren verbreitet worden. Er hat manche Nachfolger für die einzehnen Rodifeitet und stets verbesserte Methode, die sahlreichen Abbildungen, die mit unglaublichem Fleises und ausserordentlicher Muche aussengestragenen Nortens über zu erkeiten Verwerdung. Schallfichkeit, geographische Verbreitung und gegenseitige physiologische Beziehungen der beschriebenen Natzuförsper, über die Etymologie ihrer Namen, über die Lebungsperichtinisse der ananhafteten Natzuförscher und die litterarischen Nachweise haben aber dem naturgeschichtlichen Unterrichte in Deutschland eine unzemeine Förderung zereben. —

Aber nicht blos als Lehrer und Schriftstaller, auch als Sammler hat Leunis Bedeutendes geleistet. Mit demselben Eifer, den er anfange auf seine Privateammlungen verwandt hatte, gründete und förderte er spater auch die öffentlichen, und die Stadt Hildesbeiter verdankt ihm und den Gebrüdern Römer hauptsächlich die naturhistorischen Schätza, die sie ansneichnen. Leunis segte gegen das Ende seines Lebens mit Besugnahme and diese Sammlangen und ihre Aufstellung und ohne sein sigzees Lebratelet in die Wagschaale zu legen, dass nur an wenigen Orten der naturhistorische Unterricht mit gleichem Erfolge betrieben werden könnte, wie dert.

Es ist begreilich, dass Leunis Wirken weit über die Mauern Hildenbeims hinaus ehrende Anerkenung fand. Die Universität Göttingen ernannte ihn am 11. April 1865 zum Ehren-Doktor der Philosophie, zahlreiche gedehrte Gesellichaften erwählten ihn zu ihrem Mitgliede und anch der König von Hannover zeichnete ihn durch Verleihung des Guelphen-Ordens aus.

Leunis imponirte durch seine stattliche Erscheinung. Sein hober kräftiger Wuchs trat nur noch mehr durch die bekannte schwarze dem katholischen Priesterstande eigene

<sup>\*) 1.</sup> Aufl. a. Zoologie 1848-44. b. Botanik 1848. c. Mineralogie 1852 von Bergrath Römer. 2. Aufl. a. Zoologie 1858-80. b. Botanik 1848-73. c. Mineralogie unter der Presse, bearbeitet von Prof. Sentf in Eisenach.

Kieidung, beevor, desseu weite Taschen ihm zugleich zu einem umfangreichen Behätter für seinen Sammeleiter dienen. In der Jugend wer er, wie die meisten Sammeler, ein Freund der Flauswanderungen, die ihm indess im späteren Leben, wegen wachsender Körperfülle, beschwerlicher wurden und denen er auch seine durch die schriftstellerischen Arbeiten immer mehr in Anspruch genoeumene Zeit nicht mehr in gleichem Masses opfern konnte. In geselligen Verschehr war er (wenn er überhaupt in Gesellschaften kann, was in der letzten Zeit seines Lebens sein selten war) ausserst lebehalt in der Unterhaltung, seine bezunen Augen glänsten bei allem, was seine Theilnahme gewann, und stets heiter, wusste er durch seine lausigen und nicht selten drautschen Erzählungen sich zum Mittelpunkt der Gesellschaft zu machen. — Die Versammlungen der deutschen Natarförscher besuchte er oft und gern und nahm noch an der in Jahre 1863 in Dresseln augstaltenen Theil.

Hülfsbedürfligen war er stetz zugänglich und unterstützte jei freudig durch Rath und That, sobald er die Ueberzeugung hatte, dass sie würdig waren. Seinen Verwandten war er der grösste Wohlthäter, indem er für die Erziehung and das Weiterkommen seiner Neffen und Nichten sehr besorgt war und überhaupt für alle Familienangelegenheiten das grösste Intersee seigte. —

Am 26. April 1873 Abenda 7 Uhr war er mit der Ausarbeitung der langet ersehaten zweiten Ausgabe der Botanik seiner Synopsi beschäftigt, als ihn ein Schlaganfall betraf. Er hatte die Osterferien zu einer Erholungsreise nach Hannover, Hamburg und Brannschweig bestimmt, war aber in seinem Arbeitseifer und da er sich wohl und heiter fühlte, sieht dazu gekommen. Nur mit Mühe liese er sich kurz vorher zu dem gewöhnlichen Beunche bei seiner Schwester in Mahlerten für den folgenden Tag bereden und kehrte zu seinem Schreibtiebe zurück.

Sein Fall giebt einem neuen Beweis für das wohl nicht seltene Vorkommen, dass das Bewasstein noch ungetrübt und der Wille noch hräftig ist, während bereits die Glieder ihren Dienat versagen. Mit der Beschreibung der festuca ovina beschäftigt, zeigen bereits die letzten geschriebenen Worte eine veränderte Handschrift; dann sieht man auf dem Blatte, wie er sich noch weiter zu sehreiben bemüht und öfters angesetzt hat, ohne behave Schriftige gur Stande zu bringen, bis er bewasstein zurück und starb den 30. April Mittage 1½ Uhr.

Am 3. Mai wurde er neter Berbeiligung sännntlicher Bebörden, vieler auswärtiger Freunde und der allgemeinsten Theilnahme seiner Mitbürger auf dem Annenfriedhofe zwischen dem Dome und dem Kreuzgängen, in unmittelbarer Nabe des berühmten, tausendjährigen Rosenatookes zur Erde bestattet; ein Platz, der nun auch durch dieses Grab für den Naturforscher ein erböhtes Interesse arkalten hat. —

# Eingegangene Schriften.

(Bis zum 30. März 1873.)

American Journal of Conchology. 1870 —71, Vol. VI, P. 4. 1871—72, Vol. VII, P. 1—4. — Philadelphia. 8°, W. Harper Pease: Descriptions of Nudibranchiate Mollusca inhabiting Polynesia. R. J. Lechmere Guppy: Notes on some New Forms of Terrestrial and Fluviatile Mollusca found in Tri-

ridad. W. G. Binney and Thomas Bland:
On the Lingual Dentition of Pompholy: effus.
T. A. Coura'd. Palescentological Notes. W. D.
Hartinann: On the Opercials of the Family SteeBrowills. — Note on Waltherins publishate.
Additions and Corrections to the Castogue of
Montercy Millians (published in the America.
Additions and Corrections to the Castogue of
Monterey Millians (published in the America.
Additions and Review of New Conchological Works.
F. B. M. eck. Descriptions of one New Types of
Palescoule Shells. W. Harper, Peaser Notes on
the Symonys and Descriptions of Marine Gauceria.
Shells. T. Bland and W. G. Blancy: On the
Langal Dentition of Classilli triesed Cheensite,
and of Heletian occult. G. W. Typon:
w. H. Dall: Supplement to the Revision of the Notices and Reviews of New Conchological Works. W. H. Dall: Supplement to the "Revision of the Terebratulidae" with Additions, Corrections and a Revision of the Cranidae and Discinidae. G. W. Tryon: Notes on Dr. James Lewis' paper "On the Shells of the Holston River." W. H. Dail: Tryon: Notes on Dr. James Lewis' paper "On the Shells of the Holston River". W. H. Dail: Note on the Genus Anisothyris, Conrad, with a Description of a New Species. — Descriptions of Sixty New Species of Moliuska from the West Coast of North America and the North Pacific Ocean, with Notes on others already described. T. Bland and W. G. Binney: On the Lingual Dentition of Linneas appresas, Nay, and Linneas megasoma. Say, — On the Lingual Bentition of Verenicells. R. E. C. Stear ras I bescription of a New Species of Machine Control of the Co Linnaea appressa, Say, and Linnaea megasoma, Say

On the Lingual Dentition of Veronicella. R.E. Mexique, etc., by Crosse and Fischer — Journal de Conchyliologie — Malacologia del Mare Rosso, etc. — Archiv f. Naturgeschichte, Novitates Conchologicae, etc.)

Maturwissenschaftliche Gesellschaft Isis in Dresden. Sitzungsberichte, Jahrg. 1872. Juli-September. — Dresden 1872. 8<sup>a</sup>.

- E. E. geologische Reichsunstalt. Generalregister der Bando XI—XX des Jahrbuchs und der Jahrgänge 1860—70 der Verhandlungen von Ad. Senoner. — Wien 1872. 8°.
- Jahrbach. Jahrg. 1872. XXII. Bend. Nr. 4. Oct.—Dec. (Hierau G. Tschermak: Mineralogische Mittheilungen, Jahrg. 1872. IV. Heft.)
- F. v. Hochstetter: Die geologischen Verhältnisse des östlichen Theils der europäischen Turkei 2. Abth. F. Ritter v. Hauer: Geologische Uebersichtskarte der österreichisch-ungarischen Monarchie.

#### - Mineralogische Mittheilungen:

C. W. C. Facha: Die Insel Isebia. F. Babarak: Zar Kenntinis der Minerale von Elais in Böhmen (Albit, Exidot, Granat, Laumonti, Stilbit. and Quarte.) Burkert: Ueber die Gasdie-azarit. M. Webaky: Ueber die Krysnilform des Purhent von Schneicherg. J. Niedlwirdskit. 19xen ans dem Luboratorium des Herra Frof. E. Ludwig: Grinner Staativ on Phâben bei grüner Epidot von Zöptan in Mähren — Epidot aus dem unteren Sufforekhal, Plangum – Pasini von Brügen bei grüner Epidot von Zöptan in Mähren — Epidot von Zöptan in Mähren

Verhandlungen. Jahrg. 1872.
 Nr. 14—18. — Wien 1872.
 8°.

G. Stache. Neas Paustellen von Founitienskalt erichene Galibal und Gaanbah in Karushen.
D. Stur: Der ostliche Theil des diesjährigen Aufnahmsgelbetes am Deiseter in Galiteins und Behören.
D. Stur: Der ostliche Theil des diesjährigen Aufnahmsgelbetes am Deiseter in Galiteins und Stehenen verstellte der der Stehenen der Stehenen von Aufmonitien bereichte Verstellt und der nichtweitlenen Buktovina. E. v. Möjsisoviet:
Ueber die Entdeckung von Aumonitien in der carbonischen Pormation Indiens. F. Rieter v. Hauer:
der Buktovina. Less: Aus dem Barapper Comista.
Ger Stache: Ueber neue Characeerreite aus der obern Abtelelung der Bitarnischen Stufe bei Phrimo Kreiseleichier am Osternig zwischen Galibah auf Follanda in Kärnthen. E. Tietze: Bemerkung über die Kaller von Saybuch in Galitien. M. Paul: Geologische Notin am Bomen. D. Turr: zur Renntniss der Linasbalgerungen von Höllbach und Nosstadt in der Umsgegeed von Kronstadt in Stebenbürgen. F. Fosteter! E. Dau Vorkonnente in Mittel-Italjen. E. v. Möjsisovies: Ueber die stetenischen Verhähnisse des errührbenede TriasGleigen zwischen Drau nod Gali (Beberg, Karnton). In Kraite.

Royal Society of London. I. Philoaophical Transactions. For the year 1871. Vol. 161. Part II. For the year 1872. Vol. 162. Part I. — London 1872. 4°.

vol. 161. P. II. W. J. M. Rankine; On the Mathematical Theory of Strammlines, especially those with four Forl and upwards. E. Sabine: Reservators, No. N. V. Analyses of the principal Disturbances shown by the Horizontal and Vertical Force Magnetometer of the Kew Understand, Theore Magnetometer of the Kew Understand, Theorem State Control of the Sabines and Control of the Sabines and Control of the Sabines and Control of the Constitution of the Sabines of the Horizontal Desirement of the Institute of the Sabines and Control of the University of the Constitution of the Sabines and Control of the University of the Massacram and in Exceptional Positions on Shore. H. E. Ros cos and T. E. Thorper: On the Massacram and in Exceptional Positions on Shore in Massacram and in Exceptional Positions on Shore. H. E. Ros cos and T. E. Thorper: On the Massacram and in Exceptional Positions on Shore. H. E. Ros cos and T. E. Thorper: On the Massacram and in Exceptional Positions on Shore. H. E. Ros cos and T. E. Thorper: On the Massacram and in Exceptional Positions on Shore. H. E. Ros cos and T. E. Thorper: On the Massacram and in Exceptional Positions on Shore. H. E. Ros cos and T. E. Thorper: On the Massacram and in Exceptional Positions on Shore. H. E. Ros cos and T. E. Thorper: On the Massacram and the Exception of the Control of th

Determination of the Volume random miss. In Determination of the Volume random miss. In Perry; Magnetic Survey of the Fasts of France in 1869. P. M. Duncas: On the Structure and Affinities of Guyini annualita, with Remarks upon the Property of the Perry Company of the Property of the Perry Company, Geoffi, Prof. Cayley: Corrections Responsed Surveys (Phil Transact: 1889, Vol. 190), G. H. Airy; Corrections the Computed Lengths of Waves of Light published in the Philosophical On the Normal Parafilms. A. Macalitier: The Myology of the Cheriopters. W. C. William nor: On the Organisation of the Foosil Plants of the and Sigillaria. In Lycopoliuscas, Lepidodents.

and Sigülariae.

— II. Proceedings. Vol. XX. Nr. 130

-138, 8°.

J. Tho mo on: Considerations on the Abrupt Change at Boiling or Condensing in reference to the Continuity of the Fluid State of Master. C. R. A. Wright: Contributions to the History of the Option Alkaloide. P. H. W. Sha ak: Second Paper on the Numerical Values of the Reserved Values of the State of the Contribution of the Numerical Value of the State of the Numerical Value of the Numerical Value of the Numerical Value of Dept. State of the Logarithms, all to 200 decimals. — Second Paper on the Numerical Value of Euler's Constant, and

on the Summation of the Harmonic Series employed in obtaining such Value. E. J. Stone: An Extended Series of the Markov Series of the Markov Series of the Markov Series of the Markov Series of Legislation of Light, preduced by the passage of the Legislations; in conclude the Markov Series of Astronomical Aberration of Light, preduced by the Markov Series of Series of Astronomical Aberration of Astronomical Series of Series when exposed to the Open Air. W. Huggins Note on the Spectrum of Encke's Comet. — Auni versary Meeting. Owen: On the Fossil Mammals of Australia. Part VI. Genus Phascolomys, Geoffr. G. Gore: On the Solvent Power of Liquid Cya-hers: The Absolute Direction and Intensity of the Earth's Magnetic Force at Bombay, and its Seculiar and Anama Variations. A. Dupp's: On the Elimination of Archold. Ch. To mills nown: On the ministen of Archold. Ch. To mills nown: On the Similation of Charles's Sait. F. Lee Gros Clark: Some Hemarks on the Mechanism of Respiration. Ch. Chambers: On the Lamtz Variations of Smyth: School of the Chambers: On the Lamtz Variations of Smyth: School on the Mechanism of Respiration. Ch. Chambers: On the Lamtz Variations of Smyth: School on the Mechanism of Respiration. Ch. Chambers: On the Lamtz Variations of Smyth: School on the Mechanism of Respirations of Smyth: School of Life Smyth: School of Life Smyth: School of Life Smyth: School of Life Smyth: Chambers: On the Mechanism of Life Smyth: Chambers: Chambers: On the Mechanism of Life Smyth: Chambers: Chambers: On the Mechanism of Life Smyth: Chambers: - Further Investigations on Plan

Influence upon Sobr Arthrity. J. H. Gladatone and A. Fribe: The Decomposition of Water by Zeron and A. Fribe: The Decomposition of Water by Zeron. The Action of Orgen on Copper Nitrate in a state of Tension. A. W. Hofmann: New Researches on the Hospionens Bases, H. Ch. Baserhein of Plagelisted Monada, Funguagerms, and Clinical Influences. A. Duppe'c. On the Elimination of Alcohol. A. Wright: Contributions to the Historian Company of the Connection between Explosions in Collicivity and Westher. R. Owen: On the Fossil Manusha of Australia, Part. Owen: On the Fessil Mammals of Australia. Part VII. Genus Histocolours: specific secreting the existing ones in use. A. J. Fillis: Contributions to Formal Logic. G. Bidded Alviy: On a sup-ference of the Contribution of the Contribution of Magnetism, with a period of 26%; days. A. Stranger. On a new Great Theodolite to be used on the Great Trigonometrical Survey of India, with a short Note on the performance of a Zenath-Sector em-ployed on the same work. S. Haughton: On some Elementry Principles in Audinal Mechanics. No. VI. Theory of Skew Muscles, and investigation of the conditions necessary for Maximum Work. of the conditions necessary for Maximum Work. W. Spottiswoode: On the Rings produced by Crystals when submitted to Circulary Polarized Light. A. Dupré: On the specific Heat and other physical characters of Mixtures of Methylic Alcoho physical characters of Mixtures of Methylic Alcoho and Water, and on certain relations existing bet-ween the Specific Heat of a Mixture or Solution and the Heat evolved or absorbed in its formation. Ch. Tomlinson and G. v. d. Mensbruggher. On Supersaturated Saline Solutions P. Hl. R. J. Lee: Remarks on the Sense of Sight in Birds, Lee: Remarks on the Seense of Sight in Birtis, accompanied by a description of the Eye, and particulary of the Clibary Musce. in three species of the brider Rapaces. W. Hagglan's. On the the Medical Section of the Company of the Company of the Medical Section 1 on Rose State 1, F. Gold Horo in Blood-criationship. E. A. Parkes: Fourther Experiments on the Effect of Alcohol and Exercise on the Elimination of Nitrogen and on the Pulse and Temperature of the Body. W. B. Carpenters: Report on Scientific Body. W. B. Carpenter: Report on Scientific Researches carried on during the Months of August, September and October 1871, in Il. M. Surveying Ship 'Shearnater'. J. W. Strutt: Preliminary Note on the Reproduction of Diffraction-graining by means of Photography. J. M. Erown: On the 26-day Period of the Farith's Magnetic Force. A. W. Hofmann: Contributions towards the History of the Ethylene Blass.— and A. Ort year: Coloning-matters derived to the Parish Coloning and the Parish Coloning and Colon Azodiamines. F. J. Evans: On the present amount of Westerly Magnetic Declination (Variation amount of Westerly Magnetic Declination (Variation of the Compass) on the Conats of Great Britain, and its Annual Changes. W. A. Ross: Pyrology, or Fire Analysis. B. C. Brodie: On the Activity of Gasea. W. Crookes: Researches on the Atomic Weight of Thallium. A. Schnister: On the Spectrum of Nitrogen. T. E. Thoype and on the Atomic Weight of Hahnum. A. Schubber, On the Spectrum of Nitrogen. T. E. Thorpe and J. Yonng: On the Combined Action of Heat and Pressure upon the Parafins. W. Thom son: On the Echinidea of the Porcupine' Deep-sea Dredging-

Expeditions. A. Liversidge: On Supersaturated Saline Solutions. J. Todhunter: Note relating to the Attraction of Spheroids.

- Catalogue of Scientific Papers. 1800-1863, Vol. VI. - London 1872, 4°.

Mit diesem 6. Bande gelanyt der alphabetische Autoren Catalog dieses wiedtigen Werkes (reine 14 jährigen Arbeit) zum Abschlaus. Es folgt alsdann ein Verzeichniss der annyngen auftstatze, nach dann ein Verzeichniss der annyngen auftstatze, nach sind, geordnet und schliestich eine nicht unbedeutende Anzald vom "Additions and Corrections" versentlich aus deujenken periodischen Schriften ersentlich aus deujenken periodischen Schriften erfented in alle der Bandes in die Hande der Hoyal Society gekangten. Diese früher in den einzelenn Banden aufgezahlten Werke sind in Anfange des 6. nunmehr alphabetisch zusammengestellt. Die Society hat bekanntwissenschaftlich geordneren folgen zu lassen. Wie weit diese umfassende Arbeit, weiche Herr Professor J. V. Caras in Leipzig leister, gelangt in 4, weit des unfassende Arbeit, weiche Herr Professor J. V. Caras in Leipzig leister, gelangt in 4, weit diese umfassende Arbeit, weiche Herr Professor J. V. Caras in Leipzig leister, gelangt in 4, weit des alphabetischen Autoren verzerzehnissen des alphabetischen Autoren verzerzehnissen des Alphabetischen Autoren verzerzehnissen der

Die Akademie kann dies werthvolte Werk nicht verleihen, aber sie ist bereit, für Naturferscher, die dies wünseben, mit Hülfe desselben gestellte Fragen zu beantworten.

The Council of the Royal Society.
 30th November 1871. 4°.

Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Berichte über die Verhandlungen. Mathematisch - physische Classe. 1871. IV—VII. — Leipzig 1872. 8°.

C. W. Hasen hach: Belirtage vor Kenatalia der Untersubjershare und subjertigue Shure; unt 1. Holarchmit. Dr. Moneley; Ein Verfahren, um 1. Holarchmit. Dr. Moneley; Ein Verfahren, um 1. Tröfe in Farbenduck. Dr. R. P. Filberner. Eine neue Methode zur Bestimmung den Kalles und der Phosphorakane im Bituserum. Dr. H. C. Vog gelt mit 1. Träck. F. Zöllner: Ueber die sportroskepische Beschachung der Rostation der Some und ein neues Reversinnsspercruskop. W. Hankel; Dr. W. Baxt; De Bestung der Hustereren durch verdundte Schwefelsiene. F. Zöllner: Ueber das Nordickt in seiner Peissbung am Wolkenbläung. Dr. W. Baxt; De Bestung der Blutsteren durch verdundte Schwefelsiene. F. Zöllner; Ueber das Nordickt in seiner Peissbung am Wolkenbläung. Durchgang der Elektrochtst durch Gase; mit 2 Träc. C. Nen m. nn. Elektrochtst durch Eutermehnung mit besonderer Bleichsteit auf das Princip der der elektriches Vorgänge eingeführten Prämissen, mit besonderer Bleichsteit auf das Princip der Euterne, T. Zöllner; Ueber den Ursprung des Deurge. F. Zöllner; Ueber den Ursprung des Deurge. F. Zöllner; Ueber den Ursprung des Deurge. F. Zöllner; Ueber den Ursprung der der Wickleberger: mit 1 Träck. W. Kasp; Chamieber Beltung zur Physiologie der Fleedan.

Nawrocki: Beitrag zur Frage der sensiblen Leitung im Rückenmarke; mit 1 Tafel. K. A. reaction forman per Frage off. Seculidar to Lesser: Eine Methode, ma grosse l'apublicate von lebenden Hunde zu gewinnen. Dr. O. Hammaraten: L'eber die Gase der Hundelrughe. Dr. H.C.Yo gel: Resultate-spectraliumbivischer luterschungen an Gesierner; mat 2. Honzechnitzun eine Sentierner, mat 2. Honzechnitzun Cometen; mit 1. Tafel. Dr. H. P. Bo wältich: Leber die Eigenstämislichkeiten der Beinkrackst, welche die Maskelfasern des Herrens zeigen; mit 22. Holzechnitzun. H. Krone-Ker: Echer die Frumbling und Friedung der quergesteiten Maskelfasern der Gesteller und der Sentierne Maskelfasern der Gesteller und der Sentierne Maskelfasern der Gesteller und der Ge

Inhaltsverzeichniss des 28. Baudes. niss der Mitglieder, der eingegangenen Schriften.

- Berichte etc. 1872, I. II. - Leipzig 1872. 80.

1872. 8., P. A. Hansen: Bemerkungen zu einem vor der permanenten Commission der europäischen Gradioessung am 21. September vorigen Jahren zu Wien gehaltenen Vortrage. — Darlegung einer —hoboutend scheinenden Emformung der Endere permanente vomministen overgeningsbarten er vergeningsbarten vom der vergeningsbarten wir gehalten vom der vergeningsbarten wir gehalten vom der Endgeleitunger des Supplements nie des Gresitätelen gehalten vom der Gresitätelen grösere Genaufgleit in den namerischen Wertlen derselber erland wird; nebst Tafel für die Krammungsmasse des Berolutionsellipsoids. C. Bruhns: Eninge Notizen über keigher. C. Neum an at Veramman vom der Vergeningsbarten der Vergeningsbarten der Vergeningsbarten der State vergeningsbarten der Vergeningsbarten der Sonn. F. Zollner: Edes Schötzung und magnetischen Ferrere fürger und magnetischen Ferrere fürgel Ueber eicktrische und magnetische Fernewrkung der Sonne. — Ueber das spectroskopische Rever-sionsferntohr; mit 1 Tafel; H. C. Vogel; Teber die Ainsorption der chemisch wirksamen Strahlen in der Atmosphäre der Sonne. Prof. Schwalbe; Ueber Lymphtsahnen der Netzhaut und des Glas-körpers. C. Neumaun: Ueber das Elementar-topische Lymphtsahnen der Netzhaut und des Glas-körpers. C. Neumaun: Ueber das Elementaretz derjenigen elektromotorischeu Krafte, welche in einem gegebenen Conductor hervorgebracht wer-den durch elektrische Ströme, sei es, dass diese Ströme in demselben Conductor, sei es, dass sic Nrome in demselben Conductor, sei es, dass sic in ingend einem audern gegen jenen sich bewegen-den Conductor stattfinden. Dr. A. Heller: Ueber die Blutgefasse des Dünndarunes; mit 1 Tafel in Farbendruck. P. A. Hansen: Zusatz zu der "Ueber die Anwendung von Lichtbildern zur Bebachtung der Venusvorübergänge vor der Sonne" betitelten Abhandlung.

- Abhandlungen der mathematisch - physischen Classe, 10. Band. - Leipzig 1872. 40. Nr. III. C. Bruhns: Bestimmung der Längen-differenz zwischen Leipzig und Wien; auf tele-graphischem Wege ausgeführt von Prof. C. Bruhns und Prof. E. Weiss.

Nr. IV u. V. W. G. Hankel: Elektrische Untersuchungen. Neunte Abhandlung: Ucber die thermoeicktrischen Eigenschaften des Schwerspathes: mit 4 Tafelin. — Zehnte Abhandlung: Ueber die thermoelektrischen Eigenschaften des Aragonites nebst einer Uebersicht über die Entwicklung der

Leon, VIII.

Lehre von der Thermoelektricität der Krystalle; mit 3 Tafeln.

The American Journal of Science and Arts. Third Series. Vol. III, No. 18. Vol. IV, No. 19-22. (Whole Number CIII, CIV). -New Haven 1872, 80,

No. 18. - June, 1872.
J. Smith: The Early Stages of the Amecan Lobster (Homarus Americanus Edwards) (1 pl.). Dr. J. J. Wood ward: Remarks on the Nomen-ciature of Achronatic Objectives for the Compound Microscope. A. M. Mayer: On a new form of Lantern-Galvanometer (I woodcnt). S. W. Ford: Descriptions of some new species of Primordial Fossils (Hyolithes impar, Agnostus nobilis) (4 welcts), F. B. Meck: Descriptions of New Species of Fossils from the Cincinnati Group of Ohio [Ano-Fesails from the Cincinnai Group of Ohio [Anomalocystites (Achievervites) Blaimides M., blaimaines (Lafrey) M., Frottus Sparthecki M.). T. B. Romanines (Lafrey) M., Frottus Sparthecki M.). T. B. Verrill; Oh Badiata from the Coast of North Carolian. Ch. Liphan Nehapraf von Microsoft W. W., Johnson: On a Schar Halo (I welt). W. W. A. Norton: Oh Molecular and Cosmical Physics (continued). O. C. Marsh: On the Repidle, with descriptions of new General and Cosmical Repidle (I with descriptions). with descriptions of new Genera and species (Lestosaurus gen. nov., L. simus, L. felix, operies (Lestosaurus gen. nov., L. samus, L. felix, L. latifrons, L. gracilis; Rhiuosaurus gen. nov., Rh. aieromus, Edestosaurus rex) (4 piates). — Scien-tific Intelligence: Chemistry and Physics, Geology and Nat. Hist, Astronomy, Miscellaueous Sc. Intell. — Index to vol. HI.

No. 19. — July, 1872. C. G. Rockwood: Notices of Recent Earth-G. G. Reck wood: Notices of Recent Earthquakes. J. Trosh brigger, the Belevical Case
and Casmical Physics (concluded). E. S.
Dana: On the Datable from Bergen Hill, New
Dana: On the Datable from Bergen Hill, New
Hill St. S. Dana: On the Datable from Bergen Hill, New
High Case Case Case Case Case Case
A. W. Wright: On a simple Apparatus
blight tension. — On the Action of Ozone upon
Valcaured Casachoux. J. D. Dana: Up the
On a precise Method of tracing the Progress and
of determining the Boundary of a Ware of Conducted Hill. T. Nervy Hunt: Hemarks on the
On the Meteors of April 204 — May 18-C. F.
Hartt: On the Tertary Basin of the Marshox
On the Meteors of April 204 — May 18-C. F.
Hartt: On Tertary Hasin of the Marshox
Hartte, Chem. Preferring Hasin of the Marshox
Larron, Miscell.).

No. 20 — August, 18-72. J. Trowhridge: On the Electrical Con-Gas Flames. W. A. Norton: On Mole-d Casmical Physics (concluded). E. S.

No. 20. — August, 1872.
P. Trowbridge; On the Evaporative Efficiency of Steam Boilers. F. H. Bradley; Description of two new Land Snails from the Coalmanages (2 wdets.). E. P. Stevens: On Glarial Phenomena in the vicinity of New York City.

W. G. Mixter. On the Estimation of Sulphur in Coal and Organic Compounds (1 select.) J. D. Dana: 0 the Address before the American Association of Prof. 7. Sterry Hunt. J. Hall: Belly to a "Note on a question of Prof. J. Hall: Belly to a "Note on a question of Prof. J. Hall: Sulphur Carolina and Georgia, with description of two gigantic crystals of that species. J. Trowbridge: Olim's Law considered from a geometrical point of view (8 wdets.). O. Harger: Descriptions of two gigantic crystals of the prof. J. Trowbridge: Olim's Law considered from a geometrical point of view (8 wdets.). O. Harger: Descriptions of view (8 wdets.). O. C. Margh: Preliminary Description of New Tertary Maximals (Palseovyops laticeps, Teinatherium valibas geon, Tertary Maximal (Palseovyops Intercept. Petinary Maximal (Palseovyops Intercept.) Prof. Mixter Carolina (Palseovyops Intercept

No. 21. — September, 1852.

Researches in Actino-Chemistry. Memoir 1st,
J. W. Draper: On the Distribution of Heat in the Spectrum (4 wdcts.). Ch. U. Shepard: On the Corundum region of North Carolina and Georgia, with descriptions of two gigantic crystals of that species (concluded, 1 wdct.). F. II. Bradley: Notice of some of the works of J. Barrande, with Notice of some of the works of J. Barrande, with searnest from his remarks with reference to the node of origin of Falcocole species. A. A. Hayer; Mayer; Remarks on Dr. Ri Kudau's paper in Dr. Carlis "Repertorium" (rol. VIII, No. 1), en-titled "Remarks on the influence of a notion of the Sound. O. C. Marshi Preliminary Description of New Testury Mammals, Part II, III, IV, Claimofelin ferox, laddens, Linmocyon riparius, lestes anceys, Telmolestes crauses, Linmocherium Telmalestes crassus, Limnotherium estes anceps, affine, Orohippus pumilus, Helohyus plicodon, Thinotherium validum, Passalacodon literalis, Anisacodon elegans, Centetodon pulcher, Stenacodon rarus, Antiacodon venustus, Bathrodon typus, annectens, Mesacodon speciosus, Hemiacodon gracilis, nanus, pucillus, Centetodon altidens, Entomodon Entomacodon minutus, Centracodon delicatus, Nyctilestes serotinus, Ziphacodon rugatus, Harpaledon sylvestris, vulpinus, Orotherium Uinta-num, Helaletes boops, Paramys robustus, Tillomys num, nenaceas goops. Taranys rosusus, linonys senex, parvus, Taxymys incaris, Sciuravus parvi-dens. Colonymys celer, Apatemys bellus, belluius, Entomacodon angustidens, Triacodon grandis, nanus, Euryacodon lepidus, Palaeacodon vagus). D. Kirk-On certain Relations between the mean ctions of the Peribelia of Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. — Scientific Intellige Phys., Geol., Nat. Hist., Astr., Misc.) Scientific Intelligence (Chem.,

No. 22. — October, 1872.

O. N. Rood: On the nature and duration of the discharge of a Leyden Jar connected with an Induction col (4 wdcts). O. C. Marsh: Notice of some New Tertiary and Post-Tertiary Birds

Aleicorais sobilis, perais, venastus, gracilis, helius, lintenria licentis, cutarractes affinis, federgris attes, celer. Gras procavais). E. S. Morae: On the Ovidents and Embergology of Tercetoration (1) plates, celer. Gras procavais). E. S. Morae: On the Ovidents and Embergology of Tercetoration (2) plates and the Greeloyy of the Southwest. R. W. Dayaen port it Results of a Chemical Investigation of some Fr. B. Meck. Descriptions of a fee new species, and one new genus, of Shintan Fondis, from Ohio (Protatter) granulierus Meck. Platesacter incompression of the Charles of the Control of the Charles of the Charles

Appendix: A. C. Twining: Eaclid's doctrine of Parallels demonstrated (4 wdets.). O. C. Marsh: Notice of some Remarkable Fossil Mammals and Birds.

Physikalisch - medicinische Societät zu Erlangen. Sitzungsberichte. 4. Hoft. Nov. 1871 bis Aug. 1872. — Erlangen 1872. 8°.

in der Schröder Erungen des Werkeiten des Hypen and seizer Bekeit bei der Chalkattain, der Gebart und im Weckenbett. Prof. v. Gorgs-Besunger Urber die Ozonracetunen der Laft in Besunger Urber die Ozonracetunen der Laft in Etale Lage der Schröder der Sc

stoffe Prof. Zenker; Ueber die Ezdelmung des Cyttlerent stenien enelie-canelliten bei der Ziene; Dr. Heiler; Ueber Awarh bunderiodes und erzeigenden des Bereigens des Wessers und deren physikalische Gausation. Prof. Gerlach: Ueber Stanturur der Gelakadate, — Ieber Bindegeweide, Stanturur der Gelakadate, — Ieber Bindegeweide, Stanturur der Gelakadate, — Ieber Bindegeweide, Der Bereigens der Stantung der Stantung der Prof. Leube und IProf. Rowenthal; Verlandige Marchaltung der Versache zur Zerengung kunstlicher Zienessen: Kieherer Mithellungen Geserhalt, Zienessen: Keinerer Mithellungen Geserhalt,

KöniglicheGesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Abhandlungen, 17. Band, 1872. — Göttingen 1872. 8°.

Physikalische Classe:
K.F.H. Marx: Ucher die Aufalle mit dem
Gefähle des Verscheidens, den intermittienseln chronischen Herzelmerz, das Leiden des Philosophen Lacius Aunäus Seneva. — Ucher das Vorkommen und die Beurtheilung der Hundswath in alter Zeit. — Lassen oder Thun? Eine ärztliche Kunst- und Gewissensfrage.

Mathematische Classe; A. Clebsch: Ueber eine Fundamentalaufgnbe der Invariantentbeorie. M. A. Stern: Ueber den Werth einiger Summen.

#### Jahresbericht

der Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel für das Jahr 1871.

Im Auftrage des Königl. Preuss. Ministeriums für die landwirthaehatlichen Angelegenbeiten herausgegeben von Dr. H. A. Meyer, Dr. K. Möbius, Dr. G. Karsten und Dr. V. Heusen. I. Jahrgang. Mit einer Seekarte und einer Tafel Abbildungen. — Berlin, Verlag von Wiegandt & Hempel. 1878. (XII u. 178 S. fol.)

Das vorstehend angeführte Werk behandelt, wie auch auf einem Specialitel angegeben wird, die im Jahre 1871 unternommense Untersuchungsfahrten in der Ottace (und einem kleinen Theile der Nordsee), ferner die Resultate der physikalischen Beobachtungen an einer Anzahl von Stationen der preussischen Ottseckstate, endlich, in zwei Anbängen, physikalische und fannistische Utersuchungen in stätlaische und fannistische Utersuchungen in

der Nordsee und ein Algenverzeichniss von Travemünde.

Während seit einer Reihe von Jahren einige Staaten bedeunden Mittel aufwenden, um Untersachungen des Meeres in geographischer, physikalischer und naturkistorische Teischung anstellen zu lassen, nameutlich England und die nordamerikanischen Freiatnaten geresartige Teise-Gorzelungen veranlassten, aber auch Schweden, Norwegen und Oesterrich die ihre Kütten bespillenden Meerestheile erforsehen lieseen, hatte sich Deutschland, abgesehen von einigen sehr bemerkenswerthen, aber aur mit privaten Mitteln ausgeführten Arbeiten, von solchen Aufgehen fern gehalten

Es ist ein Verdienst des deutschen Eischereivertins, den Anstees dam gegeben zu haben, dass das preussische landwirthechaftliche Ministerium die Wichtigkeit wissenschaftlicher Untersuschungen der Outsee und Nordsee anerkennend, im Jahre 1870 den Plan erfasste, einer mit Statzentietlen auszuristenden Comuission die Aufgabe soleher Untersuchungen zu übertragen.

Vorläufige Berichte dieser im Jahre 1870 in Kiel eingesetzten Commission über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen finden sich in den Circularen des deutschen Fischereivereins. scheinen aber wenig Beachtung gefunden zu haben. Sprachen doch öffentliche Blätter, indem sie von den Expeditionen der Kieler Commission Mittheilung machten, von den neuesten Ergebnissen der englischen Meeresuntersuchungen und war doch auf der Leinziger Naturforscherversammlung 1872 sehr allgemein die Meinung verbreitet, ein Glückwunsch-Telegramm, welches von der in der Nordsee befindlichen dentschen Expedition einlief, käme von einer englischen Expedition. Es scheint also noch zu ungewohnt zu sein, dass sich auch Deutschland an dem Wetteifer, das Moer zu studiren, betheiligen könne.

Um so mehr wird es geboten seiu, den ersten umfassenden Jahresbericht der Com-12\* mission ausführlicher zu besprechen, und zwerscheint die Leopoldina hierzu ein besonders geeignetes Organ, weil die Morreuutersuchungen in alle Zweige der Naturwissenschaften ingerien und der Leop-Carol. Akademie die Pflege aller Naturwissenschaften obliegt.

Es wird ferner bei dieser ersten Betheiligung Deutschlands an einer von andern Nationen mit grossen Erfolgen bearbeiteten Anfgabe zu fragen sein, welche besonderen Leistungen von deutscher Seite erwartet werden können, welches Ziel zu erstreben ist.

Berichten wir zuerst über den Inhalt des vorliegenden Jahresberichtes, In dem einleitenden Vorworte der Com-

In dem einleitenden Vorworte der Commission ist das Geschichtliche über die Einsetzung der Commission und die bisherigen vorläufigen Mittheilungen derselben erwähnt; sodann ausgeführt, welchen Plan im Allgemeinen die Commission für ihre Arbeiten entworfen hat. Dieser Plan lässt sich kurz folgendermaassen darstellen. Da frühere Beobachtungen, namentlich die von Dr. Heinr, Ad. Meyer in dem westlichen Theile der Ostsee angestellten, bewiesen haben, dass die physikalischen Grundlagen der Meeresbeschaffenheit, Strömungen, Wasserstand, Temperaturen, Salzgehalt, Luftgehalt bedeutenden Schwankungen theils periodischer theils aperiodischer Natur unterworfen sind, so wird durch längere Zeit hindurch regelmässig fortgesetzte Beobachtungen an festen Küstenstationen der Ostsee und Nordsee, also durch Einrichtung eines dem meteorologischen ähnlichen Beobachtungsavstemes zunächst die Feststellung der Mittelwerthe und der möglichen Extreme jener physikalischen Bedingungen erstrebt werden müssen. Denn offenbar sind diese Mittelwerthe und die vorkommenden Abweichungen von denselben, bedingend für das organische Leben. die Pflanzen- und Thierwelt des Meeres. Durch Vergleichung beider Reihen von Erscheinungen, der physikalischen und der organischen, wird man hoffen dürfen, mit der Zeit die Wechselbeziehungen auf bestimmte Gesetze zurückführen zu können.

Aber Beobachtangen an Küstenstationen können allein nicht zum Ziele führen, Pfera und Fanna namentlich sind auf hoher See, an möglichst vielen Funkten und besonders wo sich das organische Leben Kräftig entwickelt zeigt, zu studiren. Daru müssen Untersuchungsfahrten eingerichtet werden. Die Commission schlug vor, eine solche Fahrt 1871 in der Ostsee, 1872 in der Nordaee auszuführen, zumkehst nm auf diesen "Recognoscirungsfahrten" die für spätere Detalluntersuchungen wichtigsten Punkte kennen zu lernen.

Diesem Plane gemätes wurden 1871 zunachst eine Anzahl von Bobachtungsstationen in der Oatsee eingerichtet, sodann zwei kürzere Probeshreten (hauptsächlich zur Präfung der Instrumente und Apparate) und eine Hauptespedition in der Oatsee unternommen, worder der Jahreabericht Rechenschaft ablegt.

Das Ergebniss der Unterschungen des Jahres 1871 wird in 5 Hanptabechnitten mitgetheilt, nitmlich I. Physikalisch - chemische Untersuchungen. II. Die Untersuchung der Grundproben. III. Botanische Untersnchungen. IV. Die faumistischen Untersnchungen. V. Ueber den Fischfang auf der Expedition.

Die physikalischen Untersuchungen obliesene sich unmittelbar an die in dem Werke: "Dr. H. A. Meyer, Untersuchungen über physikalische Verhältnisse des westlichen Theiles der Ortsee. Kiel 1871 mitgeheibten Beobachtungen an; auch sind von der Commission zunsichst im wesentliehen dieselben einfachen Instrumente bei den Stationen sowohl wie auf den Expeditionen verwendet worden, deren sich der Dr. Meyer bedient hatte. Das Ergebniss der physikalischen Untersuchungen der Commission kann dahin beseichnet warden, dass einerseits die von Dr. Meyer vorgetragene Annicht über den Bewagungsmechanismus des

Ostsewassers und die damit zusammenhagenden thermischen Verhältnisse bestätigt wird,
dass anderseist die numerischen Werthe gegen
die vom Dr. Meyer angegebenen etwas vervollständigt und verändert werden, wie dies
wegen der Vermehrung der Beobachtungen
naturgemiss ist und mit jedem ferneren Beobachtungsjahre und jeder weiteren Ausdehnung
der Beobachtungstationen einreten muse, bis
enllich die Mittelwerthe und Extreme festgestellt worden sind.

Die Schwierigkeit für die Ermittelung der physikalischen Verhältnisse der Ostsee besteht darin, dass das Wasser sowohl nach der Flächenausdehnung von West nach Ost und Süd nach Nord, als in jedem Operprofil eine andere Beschaffenheit hat, welche ausserdem nach der Jahreszeit und nach den meteorologisch ungleichen Bedingungen der einzelnen Jahre wechselt. Von Ost und Nord nach West und Sûd nimmt der Salzgehalt von fast 0 Procent in den nördlichen Theilen des botnischen Meerbusens bis zu einer fast dem Nordseewasser gleichen Salzsättigung bei Korsör und Helsingör zu. In jedem Querprofile vergrössert sich von der Oberfläche nach der Tiefe zu der Salzgehalt. Diese Verschiedenheiten wechseln sber, besonders beeinflusst durch die Winde, indem westliche und südliche Winde salzreicheres Wasser der Ostsee zuführen und allmälig nach Osten gelangen lassen, östliche und nördliche Winde das süssere Wasser den Ausgängen der Ostsee zutreiben. Immer folgt im Querschnitt das Wasser dem hydrostatischen Gesetze, wonach das schwerere Wasser die nnteren Schichten erfüllt; aber die Machtigkeit des salzreicheren von Westen kommenden Unterstromes, der Grad seines Vordringens nach Osten wird beeinflusst vorzugsweise durch die herrschenden Winde. Ein anderes klimatologisch auf die Wasserbeschaffenheit einwirkendes Element ist die Masse der Süsswasserzufnhr durch die sich in die Ostsee ergiessenden Ströme. Da dieses Element ebenfalls in

den einzelnen Jahren variirt, namestlich aber auch bald mit diesen bald mit jenen verschiedenen Wiedrichtungen zusammenfallt, so ist es einleuchtend, dass die Beschaffenheit des Ostsewassers nach seinem Salzgehalte an denselben Punkte zu verschiedenen Zeiten sehr ungleich sein kann. Es wird also zur Feststellung der Mittelwerthe wie der Grenze der vorkommenden Abweichungen vom Mittelwerthe des Salzgehaltes lange fortgesexter Beobachtnagen bedürfen.

Dasselbe gilt für die Temperaturen des Wassers; auch diese variiren nach der geographischen Lage des Ortes in der Weise, dass sich die Oberflächentemperatur dem periodischen Gange der Luftwärme anschliesst, nach den tieferen Schichten eine Abstufung der Extreme erkennen lässt, aber in ihrer abso-Inten Grösse wesentlich beeinflusst wird durch die Stärke der Strömungen von West oder Ost, die jedenfalls im westlichen Theile der Ostsee merklich den Erfolg haben, durch den salzreichen Unterstrom die Temperatur des Nordseewassers, durch den salzarmen Oberstrom die Temperatur des Nordens und Ostens einzpführen. Auch hier wird also die Wirkung ie nach den atmosphärisch verschiedenen Verhältnissen jedes Jahres verschieden ausfallen.

Die bisher für den Salzgehalt und die Wassertemperaturen ermittelten Zahlen können daher nur als erste Annaherungen betrachtet werden, sie sind aber, wenn man sie mit der Verbreitung der Organismen vergleicht, so lehrreich, dass wir einige dieser Zahlen mittheilen.

Das mittlere specifische Gewicht (s) und der dazu gehörige Procenigebalt an Salz (p) beträgt an folgenden 10 Orten, an der Oberfische und in der tiefsten nach Fademzahl (1 Faden == 2 Meter) bezeichneten Schicht, wie die nachstehende Tabelle ergiebt:

|                 | Oberfläche. |     |        | Tiefe.  |     |  |
|-----------------|-------------|-----|--------|---------|-----|--|
|                 | 8.          | p.  | Faden. | 8.      | p.  |  |
| Helsingör       | 1,01125     | 1,5 | 20     | 1,01998 | 2.6 |  |
| Korsör          | 1368        | 1,8 | 20     | 2240    | 2.9 |  |
| Friedericia     | 1491        | 2,0 | 9      | 1623    | 2,1 |  |
| Svendborgsand . | 1850        | 1,8 | 7      | 1467    | 1,9 |  |
| Souderburg      | 1308        | 1,7 | 10     | 1438    | 1,9 |  |
| Eckernfördt     | 1809        | 1,7 | 10     | 1566    | 2,0 |  |
| Kieler Hafen    | 1120        | 1,5 | 16     | 1515    | 2,0 |  |
| Fehmarnsand     | 1090        | 1,4 | 6      | 1103    | 1,5 |  |
| Lohme auf Rügen | 0704        | 0,9 | 10     | 0740    | 1.0 |  |
| Neufahrwasser . | 0496        | 0,6 | 8      | 0609    | 0,8 |  |

Die grössten und kleinsten Salzgehalte, in Procenten ansgedrückt, welche zu verschiedenen Zeiten und in den verschiedenen Wasserschichten an den angeführten Orten beobachtet sind, zeigt folgende kleine Tafel:

|               | p.   |      | Differenz |
|---------------|------|------|-----------|
|               | Max. | Min. | Dinerenz  |
| Helsinger     | 3,4  | 8,0  | 2,6       |
| Korsor        | 3,3  | 1,4  | 1,9       |
| Friedericia   | 3,3  | 1,2  | 2,1       |
| Svendborgsand | 2,5  | 1,1  | 1.4       |
| Sonderburg    | 2,7  | 1,2  | 1,5       |
| Eckernfordt   | 2,7  | 1,0  | 1.7       |
| Kieler Hafen  | 2,6  | 0,9  | 1,7       |
| Fehmarnsand   | 1,6  | 1.2  | 0,4       |
| Lohme         | 1,1  | 0.7  | 0,4       |
| Neufahrwasser | 1,0  | 0,3  | 0,7       |

Als Beweis für die Ungleichheit der Temperaturen derselben Localität in verschiedenen Jahren mag nun noch das Beispiel von der Kieler Föhrde in der folgenden Tabelle dienen.

|              |                | Jah   | Jahreszeit.                                                                                       |      |       |          | M     | Monat.   |       |       |                                                                                            | T   | Tag.     |       |      |
|--------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------|
| Kiel.        | Wärmste Zeit.  | Zeit. | Kälteste Ze                                                                                       | ·    | Diff. | Wärmste  | Zeit. | Kälteste | Zeit. | Dief. | Kälteste Zait. Diff. Würmste Zeit. Kälteste Zait. Diff. Wärmste Zeit. Külteste Zeit. Diff. | - i | Kiltesto | Zeit. | Did. |
| Luft         | Sommer : 4     | 2     | Sommer 1A 14.3 Winter Has -2.0 16.3 Ang. 57   15.9 Febr. 53 -6.5 22.2 Juni 58 27.0 Febr. 55 -18.7 | -2.0 | 6.3   | Ang. 57  | 6,51  | Febr. 55 | -6,3  | 21    | Juni 58 25,                                                                                | 0.  | Febr. 55 | 18,7  | 13.7 |
| Wasseroberf. |                | 15,4  | Sommer 68 15,4 Winter 10,11                                                                       | 0,5  | 14.9  | Jul. 68  | 0,01  | Jan. 71  | 9     | 16,1  | 0.5 14,9 Juli 68 16,0 Jan. 71 -0,1 16,1 Aug. 71 18,5 Febr. 61 -1,5 20,0                    | 10  | Febr. 61 | 1,5   | 20,0 |
| 5 Faden      | Sommer 68 13,8 | 13,8  | Winner 19:11 0,6 13,5 Aug. 68 13,2 Jan. 71 -0,8 15,5 Aug. 68 16,5 Jan. 71 -0,8                    | 0,5  | 3,8   | Aug. 68  | 15,2  | Jan. 71  | -0,8  | 5,53  | Aug. 68 16,                                                                                | 10  | Jan. 71  | 9.0   | 17,3 |
| 16 Paden     | Herbst 71      | 10,1  | Winter 10/11                                                                                      | 6'0  | 9,2   | Sept. 63 | 1.3   | Jan. 71  | 1.0-  | E     | 0.9 9.2 Sept. 63 11,3 Jan. 71 -0,1 11,4 Oct. 70 11,5 Jan. 71 -0,7 12,2                     | 1 0 | lan. 71  | 10    | 12,2 |
|              |                |       |                                                                                                   | _    | _     |          | _     |          |       | _     |                                                                                            | -   |          | _     |      |

Man sieht, dass, soweit die Organismen von dem Salzgehalt und den Temperaturen abhängig sind, dieselben nur ausdauern können, sobald sie sich bedentenden Schwankungen anzupassen vermögen. Wenn dies nicht der Fall ist, so mag sich zwar in einzelnen Jahren unter günstigen Bedingungen ein Reichthum organischer Formen entwickeln, der aber wieder zu Grunde geben muss, wenn ungünstige klimatische Verhältnisse eintreten. Diese Beziehungen zwischen den physikalisch ungleichen Bedingungen verschiedener Jahre zu einer stetigen oder nur vorübergehenden Entwickelung von Fanna and Flora zu ermitteln, wird eines der interessantesten Probleme der künftigen Meeresuntersuchungen sein.

Im Vorstehenden ist das Resultat der in dem Jahresberichte mitgetheilten Stationsbeobachtungen mitgetheilt. Es schliessen sich hieran noch die physikalisch-chemischen Beobachtungen auf der Expedition. Die physikalischen Beobschtungen bestätigen für alle von der Expedition berührten Punkte der Ostsee die eben geschilderten Verhältnisse des Salzgehaltes und der Temperatur. Die chemischen Beobachtungen sind indessen noch zu erwähnen, weil sie auf einen sehr wichtigen Umstand aufmerksam gemacht haben, nämlich darauf, dass die in grosser Menge im Seewasser vorhandene Kohlensaure sich darin in einem eigenthümlichen Zustande der Bindung befindet, so dass sie sich durch blosses Erhitzen, selbst im Vacuum, nur ausserst langsam und unvollständig austreiben lässt. Man darf behaupten, dass alle früheren auf ein solches Verfahren der Erhitzung des Wassers begründeten Kohlensäurebestimmungen des Meerwassers falsch sind. Da dies Verhalten der für die Organismen so wichtigen Kohlensäure erst während der Expedition entdeckt warde, so konnten die Kohlensäurebestimmungen auf der Expedition nur als Vorarbeiten für die weiteren Forschungen von Werth sein und werden von der Commission im nächsten Jahresberichte bei Gelegenheit der

Mittheilungen über die Nordseeexpedition des Jahres 1872 veröffentlicht werden.

Die im ersten Abschuitte des Jahresherichtes enthaltenen physikalisch - chemischen Untersuchungen bezeichnen nun das Gebiet, welches die erste deutsche Betheiligung bei den Meeresuntersuchungen als eigenthümlich in Anspruch nehmen kann. Gegenüber den grossartigen Mitteln, über welche Engländer and Amerikaner verfügen können, wird der Gewinn der deutschen Expeditionen für Erweiterung naserer Kenntnisse von organischen Formen immer nur ein sehr kleiner sein können. Dagegen können nach bisheriger Weise ausgeführte grossartige Expeditionen, so viel Merkwürdiges ihnen das Schleppnetz liefert, in der Erkenntniss der wirklichen Verhältnisse des Meerwassers und seiner periodischen oder zufälligen Wechsel wenig beitragen, weil sie uns nur zustillige Einzelbeobachtungen von fortwährend wechselnden Orten mitbringen, Temperaturbestimmungen aus dem Ocean z. B. haben wir viele, aber wie sich die Temperatur an einem und demselben Orte, in verschiedenen Schichten, im Verlaufe des Jahres oder im Verlaufe mehrer Jahre ändert, darüber wissen wir wenig, hierzu wird erst ein eigenes internationales Beobachtungssystem ausgebildet werden müssen, welches die Schifffahrt aller Länder in sein Interesse zieht, Genaue Araometer und Salzgehaltsbestimmungen liegen überhaupt nur in geringer Zahl vor und die wenigen vorhandenen Gasuntersuchungen sind wahrscheinlich werthlos, Die Herstellung gepauer Beobachtungen dieser Grössen, die Errichtung zahlreicher regelmässiger Boobachtungsstationen sind ein entschiedener Fortschritt, der jetzt eingeleitet worden ist. Der Erfolg hat sich auch schon darin gezeigt, dass im gegenwärtigen Augenblicke bereits fast in allen Küstenländern der Ostsee and Nordsee Stationen eingerichtet worden sind, worüber die Commission in ihrem nächsten Jahresberichte Näheres mitzutheilen verspricht,

Es soll durch die ausführlichere Bestrechung der physikalisch - chemischen Untersuchungen des Jahresberichtes nun keineswegs gesagt sein. dass die übrigen Abschuitte desselben ein geringeres Interesse darbieten. Im Gegentheil sind schon die Gegenstände sellst von allgemeinem Interesse, aber sie beziehen sich auf Beobachtnegen, die in ähnlicher und zum Theil viel grossartigerer Weise auch sonst ausgeführt werden, auf Untersuchungen der Grundproben, auf Beschreibung der Flora und Fauna, Von grosser Bedentung sind diese Beobachtungen vornehmlich wegen der Vergleichung derselben mit der physikalisch-chemischen und müssen sie deshalb fortgesetzt werden, wenn auch die botanische und geologische Ausbeute an Neuigkeiten gering ware, was sie in Betreff der Ostace indessen keineswegs ist. Die beiden bisher von Dr. Meyer und Dr. Möbius veröffentlichten Bände über die Fanna der Kieler Bucht haben gelehrt, dass im westlichen Becken der Ostsee ein viel grösserer Formenreichthum der Thierwelt vorkommt, als man sonst glaubt, Der Jahresbericht weist von der Expedition die Beobachtung von gegen 300 wirbellosen Ostseethieren nach. Ebenso ist die Zahl der in den botanischen Berichten nachgewiesenen Pflauzenformen eine sehr beträchtliche. Die Ausbeute an Neuigkeiten für die Ostsee wird nicht unerheblich sein und, da fleissige Forscher an einzeluen Localitäten jetzt fortwährend thatig sind, wird es bald gelingen, zu einer gewissen Vollständigkeit in der Uebersicht der in der Ostsee vorkommenden Organismen zu gelangen. Wir legen aber, wie gesagt, grösseren Werth wie auf Vollständigkeit auf die Erkennung der biologischen Verhältnisse, auf den Nachweis, wie je nach Zeit und Ort dieselben Pflanzen und Thiere variiren, wenn sie sich lebenskräftig erweisen oder verkrüppeln. immer unter Vergleichung mit den gleichzeitig bestehenden physikalischen Grundbedingungen,

Man wird nun auch bereits in diesem Jahresberichte wiederholt auf derartige Beziehungen hingewiesen, indem auf die Variation der Formen nach den Fundorten aufmerksam gemacht wird. Anf die zahlreichen interesauten Einzelbeiten der späteren Abschnitte des Berichtes einzugehen ist indessen, ohne den Rahmen eines litterarischen Referates zu überschreiten, umthunlich und muss dieserhalb auf den Commissionsdericht selbst versriesen worden.

Schlieslich dürfen wir die Erwartung ausprechen, dass das mit so schömen Erfolge begonnene Unternehmen durch danernde Unterstütung des Staats gesichert sein möge und dass zunächt der 2. Jahrrebericht für das Jahr 1872 uns über die ganz abweichenden Zuntände der Nordese ebenso belehrende Mitt theilungen bringe, wie sie der vorliegende Bericht über die Onten gebracht hat.

-- n

## Einladung

ZUT

### 46. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Nach Beschluss der in Leipzig abgehaltenen 45. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte findet die diesjährige Versammlung in Wiesbaden und zwar vom 18. bis 24. September statt.

Die unterzeichneten Geschäftsführer erlanben sich die Vertreter und Freunde der Naturwissenschaften und Medizin zu recht zahlreicher Betheiligung freundlichst einzuladen.

Die Versendung der Programme findet im Juli statt.

Wiesbaden, im Juni 1873,

Dr. R. Fresenius. Dr. Haas sen.

Abgeschlossen den 30, Juni 1873.

Druck von E. Blochmann & Sohn in Dresden,



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRASIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Heft VIII. - Nr. 13-14. Dresden.

Juli 1873.

Inhalt : Amtliche Mittheilungen: Conferenz des Adjunkten-Collegiums — Beiträge zur Kasse der Akademie. — Gestoriene Mitglieder. —
Die Weitzusstellung in Wien. — Angeigen der Abhandlungen des 36 Bds.

## Amtliche Mittheilungen.

#### Conferenz des Adjunkten-Collegiums.

Dem § 21 der Statuten 4. Abs. gemäss, wird das neugebildete Adjunkten-Collegium zu einer Berathung, gleich nach Beendigung der Naturforscher-Versammlung in den Tagen vom 25. bis 27. Sept. d. J. zu Wiesbaden zusammentreten. -

Dresden den 31. Juli 1873. Dr. Behn.

#### Beitrage zur Kasse der Akademie.

Von Herrn Dr. Ed. Rüppell in Frankfurt a. M., Jahresbeitrag für 1873 Juli 2. " Prof. Dr. H. B. Geinitz in Dresden, desgl. für 1873 . . .

10. Geh. Med.-R. Prof. Dr. M. J. Weber in Bonn, desgl. für 1873 Dr. med. & chir. S. Pappenheim in Berlin, desgl. für 1873

Dr. Behn. Leop. VIII.

## Gestorbene Mitglieder.

- Am 4. Juli 1873 (su Darmstadt): Dr. Jehann Jakob Kaup, Professor und Inspector des grossherzogl. Naturaliencabinets zu Darmstadt. Aufgenommen den 25. Juni 1884. cogn. Merk.
- Am 15. Juli 1873 (au Berlin): Dr. Gustav Rose, Geh. Bergrath, ord. Professor der Mineralogie zu Berlin. Aufgenommen den 24. Aug. 1860, cogn. Hauy II.
- Am 22. Juli 1873 (zu Breslau): Dr. Hans Carl Leopeld Barkow, kgl. preuss, Geh. Medicinalrath, Mitglied des kgl. schles. Prov.-Medicin.-Collegiums, ord. Prof. der Anatomie und Director des anatom. Theaters und anatom.-zootom. Cabinets an der Universität zu Breslau. Aufgenommen den 19. Mai 1828, cogn. Bartholipus III.

## Die Weltausstellung zu Wien im Jahre 1873

#### in naturwissenschaftlicher Begiehung,

Wien ist so überaus reich an grossartigen naturwissenschaftlichen Anstalten und Sammlungen, dass man wohl denken könnte, es werde diese Stadt durch die Weitausstellung für den Naturforscher keine irgend erhebliche Anziehungskraft gewinnen und es sei für ihn gleichgültig, ja des geringeren Zusammenflusses von Fremden wegen vielleicht zweckmässiger, es zu einer andern Zeit als gerade in dem Getreibe der riesigen Ausstellung zu besuchen. - Die Naturforscher Wiens sind indess anderer Meinung, sie selbst finden dort des Auziehenden und Neuen gar viel und glauben, dass sie ihre Sammlingen wesentlich bereichern könnten, wenn es ihnen freistände, aus dem dort Aufgehäuften für ihre Sammlungen beliebig auszuwählen. --

Es soll die Aufgabe dieser Zeilen sein, den Mitgliedern der Akademie wenigstens eine Andeutung zu geben, was sie etwa für sich dort Lehrreiches zu erwarten haben. -

Zwar wird es dem Naturforscher nicht leicht gemacht, aus der unendlichen Menge

darüber klagen auch solche, die viel günstiger gestellt sind. Manche Naturforscher und naturwissenschaftliche Anstalten haben dazu beigetragen, die Ausstellung zu bereichern, aber für sie ist nicht, wie für die Künstler und Landwirthe, die Maschinenbauer und manche andere Industriezweige, eine besondere Abtheilung gemacht und eine den Interessen der Naturforschung ganz entsprechende Anordnung konnte wohl auch nicht gemacht werden, wenn es auch thunlich gewesen sein möchte, sie mehr zu berücksichtigen, als geschehen ist. Eine solche Ausstellung stellt nämlich die freilich längst bekannte Thatsache deutlich vor Augen, dass alle Industrie einen naturwissenschaftlichen Boden hat und dass es für den Bearbeiter der Metalle wie der Webestoffe, der Nahrungs- and Genussmittel, wie der Luxusund Schmuckwaaren von erheblicher Bedeutung ist, die Urstoffe, ihre Gewinnung, Eigenschaften und Herkunft möglichst genau kennen zu lernen. Dies hat dazu geführt, die für verschiedene Zweige der Naturwissenschaften interessanten Rohstoffe neben den Erzeugnissen der Industrie anszustellen, und ware dies gleichmässig geschehen, so gabe dies einen Anhaltspunkt. Aber Kunde und Neigungen der Anssteller sind sehr verschieden, und während z. B. die das herauszufinden, was ihn interessirt, aber Firms für Elfenbeinindustrie H. A. Meyer in

Handsurg die Quellen ihrer Behstoffe unnichtig utseammentellien, vermint man dies arben ungern bei der verwandten Firms für Kantschuckarbeiten von H. C. Moyer jun. in Handsurg und hat sieh, wenn man darüber Aufzehluss wünselt, auderswehlte, z. B. nach der Brasilianischen Ausstellume zu wenden.

Die Felige dieses Verfahrens ist, dass die Mattrofesches sieh eigenblicht in allen 26 Gruppsen und Sektionen, in die sich die Ausstellung theilt, unstuesion habse<sup>1</sup>), während nur 4—5, natzulch die ernet für Berg und Hitteawesen, die zweite für Land- und Ferstwirtheskaft, die dritte für chemische Industrie, die vierzeichte für vierzeiche Industrie, die vierzeichte für vierzeiche Industrie, die vierzeichte für vierzeiche Industrie, die vierzeichte für vierzeichte für vierzeichte für 26. für Erziehunge-, Unterriehts- und Bildungswessen zu einzelnen dest nehteren Zweigen der Natzwissenschaft in näherer Besiehung stehen. —

Kin sweiter Grund, warum es so schwer hält, verwandte Geganstände, die man gern unter sich vergliche, aufzufinden, ist den Naturforschern mit allen andern Besuchern der Ausstellung gemeinsem und liegt in der freilich in sich gebotenen Theilung nach den Staaten und Nationen. Auch kann zumal im Hauptanstellungsgebäude der Ort, an welchem man eine Nation aufzusuchen hat, nicht leicht zweifelhaft sein, indem in dem grossen Flügel ostlich von der Rotunde die östlich gelegenen (Oesterreich, Ungern, Russland, Rumanien, Türkei, Griechenland, Egypten nebst andern afrikanischen von der Türkei abhängigen oder selbstatändigen Staaten, Persien, China und Japan), in dem westlichen Flügel dagegen die westlichen (Doutsches Reich, Dänemark, Schweden und Nerwegen, Holland, Belgien, Italien, Schweiz, Frankreich, Spanies und Portugal, Grossbrittsnien, sowie die nord- und stidamerikanischen) Staaten ausgestellt haben. wobei nur zu bemerken ist, dass die Colonien sich an die Mutterstaaten, z. B. das Cap der outen Hoffnung an Grossbrittanien u. aller. auschliessen und die Rotunde selbst die Erzeugnisse verschiedener Nationen neben einander aufnimmt. Der Versuch der letzten Fransösischen Ausstellung, in den ringförmig um einander gereihten Gebauden die Nationalitäten swar zu sondern, aber die Ausstellungsgruppen doch in raumliche Nähe zu bringen (die sieh bei dem ungleichen Umfange der einzelnen Gruppen bei den verschiedenen Nationen freilich nur unvollständig: durchführen lässt), ist in Wien leider nicht wieder aufgenommen worden, -

Auch soll es nicht geleuenet werden, dass diese Theilung nach den Nationen für einzelne Gesichtspunkte auch über die Rivalität der Välker binana und selbst für Zwecke der Naturforschung gewisse Vortheile hietet. Entlegenere und weniger industrielle Staaten, die den Kampf auf dem Felde der Industrie mit den industriellsten Stanten nicht aufzunehmen vermochten, haben es sieh um so mehr angelegen sein lassen, ihre Produkte aus alles Reichen zusammenzubringen und daran die Anfange einer industriellen Benutsung derselben, ihre Trachten, Schmuck, Wohnungen und manche andere ethnologisch und anthropologisch interessante Gegenstände zu knüpfen. Solche Ausstellungen findet man auf der Wiener Ausstellung sehr zahlreich, und einselne derselben, wie z. B. die Japanesische, sind ebenso interessant wie lehrreich.

Aber nicht immer hat man dabei der angeommenen Gruppenbildung streng Rechnung getragen. So finden sich z. B. die Geräthe und Waffen der Bewohner der Portugissischen Colonien neben ihren Produkten in der westlieben Agrikulturhalle.

<sup>\*)</sup> Selbai in der 25., für bildende Kunst der Vengeuvert, finden sich, von Engländere ausgestellt, botanische und unstomische Abbildungen, die vielleicht besser zur 12. Gruppe für graphische Kunst und praktischen Zeichnen gestellt worden wären; und in der Fanzeischen Abbietlung der Machinenhalle befindet sich bei den Mihlateinen (die brügens gebracht sind) sien Saminulus angeblich aller Gesteinastren, die im Frankreich zu Mühlateinen verwondet worden sind. —

Auch einige andere Aussteller sind der Gruppenbildung nicht gefolgt, sondern haben es vorgezogen, ihre zum Theil recht interessanten Ansstellungen vereinigt zu lassen, so der Prinz August von Coburg, der Fürst Schwarzenberg und manche andere. Der Fürst Schwarzenberg stellt in einem eigenen Gebäude die Produkte seiner Besitzungen aus. Eine Karte stellt den grossartigen Umfang und die Lage dar, die mineralischen Schätze und die Art, wie sie verwerthet werden, die Erzengnisse seiner Forsten, seines Land- und Gartenbanes (auch ein sehr umfangreiches Herbarium) und die Produkte, die daraus geschaffen werden bis znm eigen - gebackenen Brode; endlich die thierischen Bewohner, das Ergebniss der Jagd und des Fischfanges bis zu lebenden Bibern hin, denen der Fürst in seinen Besitzungen (wie der Kaiser von Russland dem Europäischen Bison) ein Asyl gegen das völlige Aussterben gewährt.

Aehnlich, nur von einem spekulativeren Geiste getrieben, ist die pordamerikanische nördliche Pacific · Eisenbahn · Gesellschaft ver-Dieselbe hat durch Congressakte. ihrer Eisenhahn beiderseits anliegend, 3,276,000 Acker Land im Staate Minnesota erhalten, die sie gern hald und möglichst vortheilhaft verkanfen möchte. Industrieerzeugnisse liessen sich ans diesem noch kanm bewohnten Lande nicht beibringen, aber Naturprodukte, die den Reichthum und die Fruchtbarkeit dieses Landstriches darlegen sollen, hat sie ausgestellt, unter dem sich manches naturwissenschaftlich Interessante befindet, wenn auch über das Herstammen alles Ausgestellten gerade aus diesem Distrikte ein bescheidener Zweifel erlaubt ist. Die Gesellschaft vertheilt ein Büchlein, durch welches Auswanderer aufgefordert werden, sich in diesem Distrikte anzusiedeln und anzukaufen.

Ein dritter Grund, warnm es dem Naturforscher so schwer wird, sieh eine Uebersicht des für ihn Interessanten zu machen, ist die sberwättigende Ansdehung der Ausstallung, von der der Beucher sich viellicht am sehndlisten und besten siene Begriff zu sehnfen vermag, venn er den Weg zu der entlegenen Stelle ausserhalb der Ausstellungsachranken hart am Ufer der Donau nicht sehent, wo man sich beunht hat und fortwähred beunht ist, die Verpackungsgegenstände, Kisten und dergt, mehr, in denne die meisten dieser Gegenstände herbeigsechafts wurden, in insuer anbriecher aufgerichteten Baracken unter Dach zu bringen, während noch ganze Berge davon das weite Feld bedecken.

Die Ausstellung wuchs den Unternehmern unter den Händen zu nie erreichtem Umfange und die ursprünglich projektirten colossalen Gebäude, der Industriepalast, die Maschinenhalle, die Kunsthalle und die Agrikulturhalle, genügten nirgends und für die nen zu errichtenden Gebäude liess sich nieht immer dort ein Platz finden, wo die verwandten Gegenstände bereits Aufstellung gefunden hatten. So liegen die beiden erforderlich gewordenen Agrikulturhallen, die eine am westlichen, die andere am östlichen Ende der dritten Zone, die zu erreichen eine ziemliche Fusswanderung erfordert, und der Besucher ist wenigstens so glücklich zu wissen, dass er, wie bereits oben erwähnt, der Lage entsprechend in der einen die Produkte der östlichen, in der andern die der westlichen Staaten finden wird. - Auf diese Weise wurde es nothwendig, die Höfe zwischen den Transseptflügeln des Ausstellungsgebändes in grosser Zahl zu überdachen, und es sind überdies gegen zweihundert Gebande für die verschiedenen Zwecke der Ausstellung errichtet worden

Hierbei handelt es sich indess nur um die innerhalb der Schranken liegenden Gebäude, wollte man die Arbeiterbarscken, die Gebäude für Massenquartiere, die Wehnschiffe, die oben erwähnten Barscken für Packgegenstände, die alle im Prater liegen, mit hinzu zählen, so würde die Zahl angleich größeser zein. Und nicht allein für das Raumbedürfniss wurde dies Verhältniss störend. —

Bci diesem stets wachsenden Umfange wurde es unmöglich, einen branchbaren Hauptkatalog angufertigen. Es war wünschenswerth, dass er bei der Eröffnung der Ansstellung oder doch bald nachher fertig sei; anch das verzögerte sich, aber wie er fertig war, war die Anssellung ihm entwachsen. Zahlen, Orte, Gegenstände hatten sich geändert. Die erste Auflage ist vergriffen und eine zweite noch nicht vollendet\*). Zwar giebt es Specialkataloge für einzelne Länder und Gruppen. Aber such sie leiden an Shulichen Mangeln. und selbst wenn sie vollkommen wären, könnten sie doch nur denen genügen, die sich für eine in der Ausstellung als selbstständig anerkannte Abtheilung, z. B. für Kunst oder für ein Land oder einen Staat interessiren: aber der Naturforscher müsste eine ganze Bibliothek mit sich führen, da er überalt zu suchen und zu finden hat. --

Aber selbst wenn man eine Hinweisung gewonnen hat, ist es nicht ganz leicht, ihr zur folgen. Die Bezeichnungen genügen zieht. In der imposanten riesigen Rotunde z. B. vermisst man eine genane und für Alle leicht erkennbare Bezeichnung der Pieiler, ohne die es ganz unmöglich wird, sich zu orientiren.

Die Ansstellung selbst, d. b. die Art der Aufstellung scheim tati jeder neuen Weltausstellung vollkommener zu werden. In den ersten were die Franzosen die anerkannten Meister in der Kunst, das Aussustellende dem Ange wohlgefällig zu bieten. Sie mogen auch jetat noch die Meister in dieser Kunst des Arrangements sein. aber die Industriellen der eibrigen Europäieben Nationen haben viel gejernt und es sind wohl alle nabe daran, dass man mehr vor einem Uebermasse ab vor einem Mangel der darauf verwendeten Mühe zu warnen hat.

Eine einzelne Flasche Wein oder ein einselnes Stearinlicht auszustellen, wenn der Wein oder das Licht auch noch so gut ist, mag nicht rathsam sein, aber durch Hunderte Flaschen desselben Weines wird man denselben nicht bessern. Man will die Aufmerksamkeit des Beschauers erregen und macht, wenn der Stoff zu gewöhnlich ist, durch die Anhäufung der Masse und die Form, die man ihr giebt, Reclame. Aus Seifenstücken, aus Lichtern. aus Steinsalz, Steinkohlen, Torf n. s. w. ganze Gebäude anfzuführen ist ein Missbranch, selbst wenn die Form noch so schön wäre, was keineswegs immer der Fall ist. Es wird ein unendlicher Raum dadurch verschleudert und die Sache hat keinen Gewinn davon. -

Aber es giebt doch noch eine Anzahl Gegenstände, und leider sind manche für den Naturforscher wichtige darunter, für deren Aufstellung eine grössere Sorgfalt wünschenswerth ware, oder für die eine Ausstellung, die ihren Werth erkennen liesse, ohne sie in Gefahr zu bringen, noch nicht gefunden ist. Wenn Conchylien-, Mineralien- oder ähnliche Sammlungen in offenen, zum Theil über einander gehäuften Kästchen dem Staube und der Berührung ausgesetzt sind, so liessen sich durch Schränke, wie sie in Museen gebräuchlich genug sind, leicht Abbülfe schaffen, Anch für wissenschaftliche Knpferwerke hat man durch bewegliche Befestigung der auf Pappblätter gezogenen Tafeln rings um eine senkrecht stehende Achse eine zweckmässige Ausstellungsart gefinden, wenn sie bisher auch nur in verhältnissmässig spärlichen Fällen (z. B. bei den Einzelblättern der Schwedischen geologischen Karte in der Rotunde) in Anwendung gebracht ist. Für grössere Reliefdarstellungen, die zu gross oder zu zart sind, um sie senkrecht in Glasschränken zu befeetigen und namentlich für die nicht spärlich vorhandenen Herbarien scheint eine passende

<sup>\*)</sup> Seitdem dies geschrieben, ist die zweite vermehrte Auflage des officiellen Generalkatalogs, ein Band von 1028 Seiten erschienen.

Ausstellungsform noch nicht gefunden zu sein. Man kann sie, wie auch die zahlreiehen Kupferwerke, in zweckmissigen Einbänden der Untersuchung der Kundigen darbieben (was übrigens bei den Herbarien nur in verhältnissmässig wenigen Fällen wirklich geschehen ist), aber für eine solche Untersuchung ist, abgesehen davon, dass sie auf diese Weise auch der unkundigen Neugierde, wenn nicht noch Misslicherem preisgegeben sind, der Ausstellungsraum höchst ungeeignet, schon deswegen, weil die grosse Zahl der blos neugierigen, keinen bestimmten Zweck verfolgenden Besucher sich stets da gusammendrängt, wo sie wahrnimmt, dass ein Gegenstand genauer untersucht wird. Auch die aussereuropäischen Aussteller, die

Auch die aussereuropaischen Aussteller, die zum Theil noch Neulinge in der Kunst des Ausstellens sind, werden noch Manches zu lernen haben. —

Bei dieser Gelegenheit will ich doch nicht unterlassen zu erwähnen, dass die Spiegel-Rahmen- und Vergolderwaaren - Fabrik von Joseph Tausig & Co. in Bürgstein bei Havda in Böhmen eine Aufstellung einzelner zoologischer Gegenstände in Vorschlag bringt, die für Liebhaber Nachahmung verdient. Man findet so oft bei Dilettanten einzelne oft werthvolle Thiere, nicht selten grausig ausgestopft, in Privatwohnungen, deren Zierden sie bilden sollen, der Zerstörung ausgesetzt. Tansig hat nun in seiner Ausstellung im Oesterr. Transsept grössere Thiere ausgestopft in sehr tiefen Rahmen unter Glas, als Wandschmuck gleich Bildern aufgehängt; andere hängt er unausgestopft und nur abgebalgt und die Körperform durch Ausfüllung einigermaassen erhalten, wie manche Thiermaler es lieben, zu Gruppen in entsprechenden Rahmen und unter Glas zusammen und kleinere stellt er als Staffage von passenden Landschaften gleichfalls unter Glas und Rahmen ausgestopft aus. - Es giebt dies, mit Geschick ausgeführt, eine ungleich hübschere und für die Erhaltung zweckmässigere Bewahrungsart, als die gewöhnliche oder selbst die in einzelnen Glaskästen und unter Glasglocken. --

Schlieselich seien noch einige den Naturforscher interessirende Curiosa und Missgriffe der Wiener Ausstellung erwähnt.

Die Fabrikation künstlieber Blumen zum Schmuck für das weibliche Geschlecht hat einen Umfang gewonnen und wird mit einer anerkennungswerthen Kunst und Geschmack betrieben, von der auch die Wiener Ausstellung vielfache Beweise bietet. Aber dieser Gewerbszweig scheint sich noch ungleich grösseren Umfang zu erwerben; künstliche Bouquets zum Schmuck der Zimmer, ja selbst Blumentöpfe mit künstlichen blühenden Pflanzen für solche, die diese Zierde nicht entbehren wollen, ohne sich dem wahrhaft Anziehenden, der Pflege der Blumen zu unterziehen, scheinen wachsenden Beifall zu finden, wenn man nach dem aperkennenswerthen Geschick urtheilen darf, das z. B. die Graff. Baudissin'sche Fabrik in Wien durch fibre reiche Ausstellung in der Rotunde bekundet. -

Achnlich scheint es nun aber auch mit den Thieren zu werden. Die zoologischen Gärten haben äusserst günstig auf die Thierbilder und andere Nachbildungen von Thieren gewirkt, und man sieht ietzt oft auf Plakaten Thierbilder von einer Wahrheit und Treue, die man vor nicht langer Zeit noch in wissenschaftlichen Werken vermisste. Aber man scheint auch hier weiter gehen zu wollen und das wirkliche Thier durch Nachbildungen zu ersetzen. Joh. de Joannis Filomena in Venedig hat aus gefärbter Wolle gefertigte Vögel ausgestellt und ein Wiener Aussteller schlägt vor, die Schmetterlingssammlungen angehender Zoologen durch von ihm gekaufte zu ersetzen, in denen seine auf diekerem Papier gedruckten und colorirten Schmetterlingsbilder, sorgfältig ansgesolmitten und auf Insektennadeln in Kästen befestigt, die Thiere vertreten. -

Doch vielleicht schon des Allgemeinen zu viel; wenden wir uns nun mit zu Grundelegung der Sektionen der Akademie zu den einzelnen Abtheilungen.

#### Astronomen, Mathematiker, Physiker und Meteorologen

möchten wir zusammen fassen, ils sie bei aller Verschiedenheit liver Aufgaben doch auf der Ausstellung ihre Aufmerkamheit vorwähren wissenschaftlichen listrumment richten werden, wissenschaftlichen listrumment richten werden, welche die 14. Gruppe bliden und dengemäss den einzelnen Staaten eingereitht sind. Zu fehlt dort nicht an grossartigen und wichtigen Ansstellungen, die auch ein allgemeineren Interosse bieten.

Den grössten Umfang unter diesen Ausstellungen nehmen ohne Zweifel die dem Telegraphenwesen gewidmeten ein, an denen sich nicht nur zahlreiche Firmen, unter denen ich nur die weltberühmte von Siemens und Halske erwähne, sondern auch die Telegraphen - Direktion des franz. Ministerium des Innern. das Oesterr, Handelsministerium und die Karl. Deutsche Post - und Telegraphen - Verwaltung betheiligen. Die umfangreiche Ausstellung der letzteren, die vom dem Anzuge der Postillops an durch Modelle sammtlicher Postwagen für Städte, Landstrassen und Eisenbahnen, durch Ausstellung sämmtlicher benutzter Telegraphenapparate in ihrer fortschreitenden Vervollkommnang his zu Uebersichtskarten aller jetzigen Telegraphenstationen eine reiche Uebersicht bietet, ist sehr geeignet, die allgemeine Beachtung zu erwecken.

Aber such die optischen Instrumente sind nicht mieder außheisch vertreten, von des Prismen as, durch Polarisations- und Spaktralapparate bis zu attronomischen Instrumenten in grossem Massatzbe, G. 48. Merz in Monchen z. B. (vormale Utsashneider & Frauenbofer) stellen ein astronomisches Objektivglas von 48 cm. Oeffoung und 7 m. Fokus zum Werthe von 14,000 Thir. und masche andere werthrolle Instrumente aus, und um nud er Fülle der Gegenstände nur noch Etwas zu erwähnen, so schien ein binökulares Teleskop von Charles Ponti in Venedig nicht nur die Aufmerkeamkeit der Besucher, sondern auch der Jury auf sich zu ziehen. —

Dass es an Mikroskopen nicht fehlt, bedarf kann der Vernicherung; sie nind vielnehe so zahlrüch, dass eine Vergleichung die hervorragendaten eine sehr unfangreiche Aufgabe sein wirde. Es sei nur bemerkt, dass die Firma Piesal & Co. in der Rotunde zahlrüche Proben mikroskopischer Photographien geboten hat und dass sich eine se grosse Fülle verkünflicher mikroskopischer Objekte findet, dass die Forseher in allen Fächers von dem Minoralogen bis zum pathologischen Anatomen reiche Samulungen mit heimherigen könntes.

Hinsichtlich der Abbeilang für Masse und Gewicht möge nicht unerwährt bleiben, dass auch der Europäischen Cultur ferratebende Nationen, z. B. die Japanesen, die heinisches Massestäbe und Wagemittel und nater letateren auch eine feinere Wasgechale ausgestellt haben, die den in Zuropa benutzten so shanlich ist, dass man sie für ein nach Europäischem Muster von Japanesen gearbeitete halten darf.

Dass es an Uhren aller Art nicht fehlt, versteht sich von selbst.

Nautische Instrumente sind ausser von Verfartigern auch vom Oesterr. Lloyd und vom k. k. Marineministerium in eigenen Gebäuden (1, 34 u. 1, 44) ausgestellt, sowie anch zwei Leuchthürme (1, 45 u. II, 1) eerrichtet sind.

Dass auch die Meteorologen, die ja im August in Wien den im vorjem Jahre in Leipzig verabrodeten internationalen Congross abhalten werden, zahlreiche Instrumente finden, bedarf schwerlich der Erwahnung, aber es sie doch benerkt, dass das naterhistorieche Museum für Karinen eine übersichtliche Dastellung der Regennenge, der Gweitete und Hagslechläge josen Frorias zul einer für jedes Land nachabmungswürdigen Karte ausgestellt bat.

Noch sei erwähnt, dass auch viele Rechenmaschinen, einfache wie complicirtere, ausge-

Manches kündigt sich als neu au, z. B. die Skizze einer magnetischen Pendelbewegung und Vertikal-Prisma-Nivellir-Instrumente in der Holländischen Ausstellung. -

#### Chemie.

Dem Chemiker, welcher die Ausstellung besucht, wird die Sache verhältnissmässig leicht gemacht. Findet auch er freilich in manchen andern Gruppen, z. B. bei den wissenschaftlichen (anch die chemischen Apparate enthaltenden) Instrumenten, in den montanistischen, den landwirthschaftlichen Sektionen, bei den von 22 Badeorten Oesterreichs in einem eigenen Gebäude (I. 28) ansgestellten Mineralwässern nebst Quellenprodukten und an zahlreichen andern Orten für ihn wichtige Gegenstände, so wird sich doch sein Hauptinteresse auf Produkte der chemischen Industrie richten, die eine eigene Gruppe (die dritte) bilden und darnach bei den Ausstellungen der Nationen, die diese vertreten, und dies sind doch hauptsächlich Dentsches Reich, Frankreich, Oesterreich, England und etwa Nordamerika, im wesentlichen zusammengestellt sind, wenn auch Einzelnes, z. B. die Produkte der chemischen Fabrik von Hochstetter & Schikart in Brünn (Schwefelsaures Kali und Blausaures Kali in den riesigsten Crystallbildungen) in der Rotunde ihren Platz gefunden haben.

Es waren indees auch andere Nationen nicht zu übersehen, z. B. die in grosser Zahl von Chinesen und Japanesen ansgestellten Farbstoffe, Droguen u. dergi. mehr.

Sind auch diese Ausstellungen sehr umfangreich und die Leistungen vorzüglich, so

sirenden Nationen der Preis gebührt, so findet sich doch wenig ganz Nenes. Es wäre dahin wohl nur das ans Anthracen von Gräbe und Liebermann dargestellte künstliche Alizarin, die manigfaltigen Farben aus den Destillationsprodukten der Steinkohle, die nach einem neuen Verfahren aus Kochsalz mit kohlensaurem Ammoniak dargestellte Soda, die Ultramarine von den manigfaltigsten Farbennuancen, die Zündhölzehen von Hochstätter aus Hessen mit amorphem Phosphor, die sich an jeder Reibfläche entzünden und vollkommen giftfrei sind. und die grosse Menge von Thallium aus den Bleikammerrückständen, von Schaffner in Aussig. zu zählen.

#### Mineralogie und Geologie.

Von einer in Oesterreich gebildeten Weltausstellung durfte man erwarten, dass die Mineralogie and Geologie, die in diesem Lande so grossartig cultivirt und gefördert worden sind, eine entsprechende Berücksichtigung finden würden, und doch wird die überwältigende Fülle der ausgestellten Gegenstände den Kundigen wohl eben so sehr als den Laien überraschen. -

Um so mehr ist es zu bedauern, dass das Ausgestellte derartig zerstreut ist, dass man wohl kaum in irgend einem der vielen Hunderte riesiger Räume ganz vergeblich darnach suchen wird. Es wird nicht möglich sein, anch nur die grösseren Ausstellungen sämmtlich zn erwähnen. -

Beginnen wir mit der Ausstellung der Oesterr, Geol. Reichsanstalt, die sich in dem Hauptgebäude in dem Hofe 14B bei der Oesterreichischen Unterrichtsabtheilung befindet. Die Ausstellung zerfällt in 2 Hälften. Die erste enthält sämmtliche von der Anstalt seit ihrem Entstehen herausgegebenen Schriften und geologischen Karten, die zweite sollte alle nntzbaren Produkte des Mineralreichs Oesterdass der Fortschritt unleugbar ist und es reichs umfassen. Hierfür waren die grossschwer hält, zu bestimmen, welcher der rivali- artigsten Vorbereitungen durch Bildung neuer

Sammlungen u. s. w. getroffen; aber dies lat sich nicht satelliren lassen. Zunächst bestand Ungara auf seiner Selbaständigheit und die gerologische Anstalt zu Pest verfagte für die Länder der Ungarischen Krone einen ähnlichen Plan. Aber auch das aus den übrigen Theilen des Reiches Zusammengebrachte war so umfangreich, dass der Anstalt nicht der nöthige Raum bewilligt werden konste und eine Auwahl erforderlich wurde, die indess noch immer Unübertroffense leistet.

Hiera reihen sich aber ausser der sehon erwähntet Ungstrieben noch sonhieriebe vom Behörden, Provinzen, Gesellschaften und einzelnen Personen zusammengebrachte moutanistische Ausstellungen, dass für einen Theil derseiben eigene Gebäude errichtet werden masten. Derastig gesondert aufgestellt findet man die Vorderberger, lunerberger und Kärntner Montanindustrienanstellung (HI, 21—23), die Schiefer-Ausstellung von Joh. Liebieg (III, 31) und die Ausstellung von Joh. Liebieg (III, 31).

Anch das Deutsche Reich hat ein eigenes oder vielmehr 3 Gebäude (III, 13) für seine Montanindustrie errichtet, worin die Bergwerksprodukte von Elsaas und Lothringen, durch einen vortreflich bearbriteten Catalog von Chr. Mosler erläutert, besondere Beachtung finden.

Erimern wir uns nuu, dass alle Staaten und Nationen, und die entlegeneren un dweniger industriellen sicht am wenigsten, ihre mineralischen Produkte vorführen und dass dies zum Theil in umfangreichen Zusammestellungen (wie die zahlrusch vorhandenen Nordanerikandehen Eisenerze), von Bebürden (so die Rassischen Urinse et mines d'étal mit geologischen Karten u. s. w.), von Bergwerkzegesellschaften und Industriellen geschieht, die sinzelne Mineralvoffe (z. B. Marmor u. dryft, m.) beatrètien, so darf man kein zu grosses Gewicht darauf legen, dans auch über ungend-Leop, VIII.

gende Kunde bei der von minder cultivirten Nationen getroffene Auswahl geklagt wird.

Fast unsählig sind die durch Karten, Aufrime und Proben erläuterten Ausstellungen der Stein- und Brannkohlen- (auch der Kruinische Piausit), Torf- und Steinsaiz-Industrien. —

Die Bleistiftfahrikanten stellen (Faher an der Spitze) neben ühren Erzengnissen auch die verarbeiteten Graphite /z. B. auch die Graphite Alibert von Irkutzk in der Rotunde) ans, aud die zur Porcellanfabrikation dienenden Steffe findet man bei Fischer und Mieg aus Firkheimer bei Carlstad.

Die Bernsteinarbeiter haben zahlreiche und zum Theil grosse Bernsteinstücke roh und auf jeder Stufe der Bearbeitung ausgestellt und die Preussische Bernstein-Aktien-Gesellschaftfügt sehr instruktive Bilder über Bernstein-Gräberei und Beggerei hinzu (In der Rotusde).

Die Rossiechen Malechite kann man mit denra von Queenaland vergleichen und nehen der Fülle echter und mechgemashter zu Schnuscksachen verarbeiteter Edelstehe finden sich Versuche, auf lieher weüiger beachtete, z. B. die Edelspale von Cerevenitza und anf Neuseslaudische Gesteine eine grössere Aufmerksankeit zu lenken. —

Es ist ein natürliches Bestreben grosser Ausstellungen, die Aufmerkaankeit durch Prachtstücke auf sich zu ziehen. Das ist auch in Wien in hohem Maasse geschehen. Des Cap der guten Hoffnung bietet seine nengefundenen Diamentenschätze, theils in natura, theils in Nachbildungen in grossartigster Weise, und auch aus Brasilien fehlt es nicht an Diamanten. Neuholland und Neusseland senden ihre berühmtesten Goldklumpen in Nachbildungen, doch sind auch wirkliche vorhanden (von Queensland 104 Unsen schwer). Das Silberbergwerk Kongsberg zeigt seine Schätze in der Rotunde und der k. k. Ackerbauminister hat in seinem Gebäude (III. 41) einen Silberklumpen von Pilsam im Gewichte von 1015 Zollnfund ausgestellt. Das Kupferwerk Vigsnaes bei Stavanger in Norwegen sendete einen Klumpen Kupfererz von 7500 Pfd. Gewicht, Dänemark Einzelkrystalle Isländischen Doppelspaths bis zum Gewichte von 274 Pfd. und zum Preise von 470 Thlrn, und, wenn auch dies hier anzuführen erlaubt ist. Krupp in Essen, der im Jahre 1851 in London durch die Ausstellung eines Gussstahlblockes von 4500 Pfd. allgemeines Staupen hervorrief, hat seine Leistungsfähigkeit allmählig derartig gesteigert, dass er auf der Wiener Ausstellung einen Gussstahlblock von 105,000 Pfd. Gewicht, der, ursprünglich cylindrisch, unter einem Hammer von 100,000 Pfund Gewicht in achteckige Form gebracht ist, hat aufrichten können. -

Die grousstige auf geologische Karten neuerdings verwadet Arbeitstraft zeigt in Wien ihre umfangreichen Ergebnisse. — Indien sendet die greologische Karte vom Panjah, Orsterreich und Ungarn rücken rüstig fort und die Schweis und Schweden haben bereits (in der Rotunde) die sich mehrenden in grossen Massentabe entworfenen Karten zuriesigen und deshalb unüberzeichbaren Gesammthlättern zusammengestellt. Schweden, das sich überhaupt in allen Theilen durch unssichtige Ausstellung anzeichnet, hat überdies die einzehen Blätze übersichtlich daneben gestellt und sie durch Gesteinsurpolen eritänett.

Palionatologische Gegenstände finden sich freilich in den meisten der obligen Gruppen eingerreibt, aber es sind doch noch einige besondere Sammlungen zu erwähnen. So hat Prof. C. v. Ettingsbausen in Graz eine Intereseante Sammlung fossiler Pflanzen in der Oesterr. Untereribta - Abtheilung (Hof 14 B) ausgestellt, und bei der Türkei findet sich die stets wachsende palkontologische Sammlung der Ungegend von Constantinopel durch Dr. Hammerstein (Abdullah Bel).

Zur Erklärung vulkanischer Phänomene hat Prof. H. v. Hochstetter in Wien unter dem Namen von Schwefelvulkanen Proben der intereasanten Erscheinungen ausgestellt, welche der aus den Sodarückständen gewonnene und unter hobem Dampfdrucke geschmolzene Schwefel beim Erstarren in grösseren Massen zeigt (Hof 14 B).

Schliesslich seien noch die zu Unterrichtsoder anderen Zwecken zusammengestellten Mineraliensammlungen erwähnt, die zum Theil
(Jnl. Niedzwiedzki, Oesterr. Unterrichta-Abtheilung) in einzelnen Stücken verkäulieh sind.

#### Botanik.

Die botanische Ausstellung theilt den Uebelstand einer grossen örtlichen Zerstrenung mit den meisten naturhistorischen, aber sie lockt wenigstens den Beschauer durch einzelne hervorragende Ausstellungsgegenstände schon von Weitem an.

Es sind dies die von verschiedenen Ausstellern aufgerichteten Frachtstämme einheimischer Nadelbölzer und vor Allem der von dem Brasilianischen Gartenbauverein aufgestellte imposante Stamm einer Arauotria brasiliensies wie er grossartiger wohl nie in Europa und gewiss selben in seiner Heimahl gesehen worden ist. — Es war unnöglich, diesen Riesen unzertheilt zu transportiren. Man hat die übrigens unversehelt nit Rinde und selbet mit den Gipfeltweigen versehenen Stakke mit vielen Gaschick vermittelst eiserner Achsen wieder zusammongefügt and hätt Ihm durch Praktstricke aufrecht. Der sich langsam verjüngende Baum hat unten etwa 5 Fuss im Durchmessen;

An diese Merkreichen schliesen sich am passendaten die geoonderten Austellungen für Forstkultur, die leider an mehre Ntellen vertebeilt, sich dech hauptsächlich am östlichen Endie der zweiten Zone habrien, wo die Anstellung der Kgl. Ungerischen Forstverwaltung einen glanzenden Beweis liefert, welche Schätze die Lauder der Ungarischen Krone und namentlich, wie es webeuft, Ikavonien nud Grostien noch bergen. Es sind dies zumal Eichen, Linden, Weiss um Rohthamen; zwei der

letsteren, die gleichfalls nur gekappt und zerheißt haben transportirt werden können, messen in diesem verkürsten Zustande noch je 133 F. Ousterr., die eine zeigt 354, die andere 463 Jahresringe. Deri dort gleichfalls ausgestellte Fässer, die jedes das einst berühmte Heidelberger Fass weit an Grösse überragen, zeigen überdies neben vielen andern Diagen, welchen Gebrauch die Bevölkerung von ihren Schätzen zu machen versteht. —

Der Botaniker wird ferner die Ausstellung der K. K. Gartonbaugswellschaft (1, 51) nebst den sich temporir erneuernden und Vorrügliches leistenden, aber jedssmal nur kurz dauernden Ausstellungen von Gartenerzeugnissen aller Art je nach der Jahreszeit, den Pavillon für Samme (III, 4), das eineme Gewächshaue von R. Ph. Wagner (1, 36) und etwa die Gütterwechung (1, 53) und beachten haben.

Eine weitere Abtheilung bilden die landwirtheshaftlichen Ausstellungen, wie die des K. K. Ackerbau-Ministeriums (III, 41) und die grossen (westliche und östlichen) Agrikulturhallen (VI u. VII): die erstere bietet unter Anderem eine Annahl Culturen des Weinstockes und anderer Pfanzen in den verschiedensten Bodenarten, die gesignet sind, das böchste Interesse zu erregen.

Nicht minder reiche Ausbeute wird der Botaniker aber auch bei den Ausstellungen der einzelnen Staaten und Nationen finden, die eine Fülle pflanzlicher Stoffe, seien sie zu unmittelbarer Benutzung oder als Rohstoffe für die Industrie bestimmt, ausgestellt haben. Einige dieser Ausstellungen sind wahrhaft grossartig; so die unter der Last der reifen Früchte fast erliegende Dattelpalme und die oben sich in 2 Zweige theilende Hyphaene thebaica in mehreren Exempl., gleichfalls mit Früchten reich behangen, in der Aegyptischen Ausstellung. Die Japanesen, welche in allem den Enropäern nacheifern und sich bemühen dies zu zeigen, haben selbst eine Zahl getrockneter Pflanzen ausgestellt.

Vor allem scheinen die Holssammlungen aller Länder mit Proben ihrer Verwendung umfangreich (so die Russlands, Griechenlands, Indiens, Nordamerikas, Brasiliens und die der Engl. nnd Franz. Colonien). —

Aber es giebt keines pflanzlichen Nahrungastoff, kein Gennsamittel, keine Drogue (die Opinmausstellung der Türkei ist auch wegen der bei der Gewinnung benutzten Instrumente sehensverth), keine Pflanze omlich, die technische Verwendung zuläset (man beachte z. B. die Ansstellung Robert H. Collyer's über die urties niven [China grass] und andere zu Geweben verwendbare), über die man nicht reichlichen Aufschluss findet.

Zu allem diesen kommen aber noch die den Unterrichtawsecken gewidmeten Ausstellungen und ein Theil der wissenschaftlichen Instrumente, die Mikroskope nebat den pflanzlichen mikroskopischen Präparaten, so dass der Botaniker auf der Ausstellung kaum ein geringeres Feld als irgend ein anderer zu untersuchen hat. —

Wir erwähnen nur beiläufig die künstlichen Nachbildungen der Obstaorten (von denen sich gleichfalls rocht schenswerthe z. B. die Frutti artificiali aus Neapel in den landwirthschaftlichen Ausstellungen finden), die Bilder und Praparate für Pflanzenanatomie und Entwickelung (es sei hier indess der Entwickelungs-, Lebens- und Leidensgeschichte der Kiefer in 22 Bildern von Dr. R. Hartig unter den Ausstellungsobjekten der Preussischen Forstakademie zu Neustadt-Eberswalde in der Deutschen Abtheilung der östlichen Agrikulturhalle gedacht), und wenden uns zuletzt zu den zahlreich ausgestellten Herbarien, unter denen sich manche werthvolle finden. Dahin gehören, um nur einige zu nennen, eins von Dr. Helfer über die Oesterreichischen Medicinalpflanzen, eins von Val. Plemel über die Flora Krains, eins von Hutter, Alpenpflanzen von Süd-Tyrol, ein ausgezeichnetes von Dr. Pötsch über die Cladoniae austriacae, ein sehr schönes von Ber-

roper ther die Medicinal und Giftoffanzen Oesterreichs, ein vorzügliches Herbarium Schwedens von Dannfelt, ein höchst werthvolles grosses Herbarium über Neu-Caledonien von Faucher und manche andere .-

#### Zoologie.

Der Zoologe muss viel wandern, wenn er

sich eine Uebersicht über die ansgestellten Gegenstände seiner Wissenschaft verschaffen will, aber er wird es nicht vergeblich thun,

Eigentlich zoologische Sammlungen sind nur spärlich durch einzelne Naturalienhändler oder für besondere Zwecke und als Lokalfaunen ausgestellt. Eine gewiss Vielen sehr erwünschte Ausstellung von Godeffroy in Hamburg habe ich vergeblich gesucht. - Ich erwähne zunächst ein Aquarium ausserhalb der Schranken der Ausstellung, das im Gegensatze der norddeutschen Aquarien vorzugsweise auf die Thiere des Mittelmeeres angewiesen ist.

Blasius Klecak bat die marinen Mollusken Dalmatiens gesammelt und (leider nicht mit der gehörigen Sorgfalt) in der östlichen Agrikulturballe ausgestellt.

In dem von dem K. K. Marine-Ministerium dem Seewesen gewidmeten Gebäude wird nun eine reiche Sammlung mittelländischer Secthiere finden.

Insektensammlungen sind häufiger. Vor allem beachtenswerth ist die des Erzherzoge Albrecht, der in der östlichen Agrikulturhalle (VII) dem Besucher einen Theil seiner biologisch - entomologischen Sammlung sehädlicher Insekten vorstellt, in welcher die Entwickelungsformen des Thieres und die Zerstörungen. die es anrichtet, in grossartigster Weise und wohl nnübertrefflich ausgestellt werden.

Die Ausstellungen für Fischzucht in den Agrikulturhallen und die Schwedisch-Norwegische Fischerei-Ausstellung (III, 9) haben neben zahlreichen Fischen auch den Entwickelungsformen derselben ihre Aufmerksamkeit zugewendet.

Die zahlreichen allen Unterrichtszwecken gewidmeten Ausstellungen bieten natürlich auch Zoologisches die Fülle.

Dass der Zoologe auch die überall zerstreuten Pelzhändler, sowie die Bearbeiter des Elfenbeins, des Fischbeins, der Corallen und der Badeschwämme nicht übersehen wird, bedarf kaum der Erwähnung.

Der Englische Oberst Michael hat in der Indischen Abtheilung seine reiche Jagdheute aus jenem Lande, wenn auch nach Art der Jagdliebhaber zum Theil zu praktischen Zwecken verworthet, ausgestellt,

Vor Allem aber wird der Zoolog die Ausstellungen der oben anfgezählten entlegeneren Länder und Staaten zu durchsuchen haben und fast überall Interessantes finden. Eine vollständige Aufzählung ist ummöglich. Eine besondere Erwähnung verdienen indess die Antilone crisma in der Japanesischen und die Ant, furcifere in der Nordemerikanischen Ausstellung, die von Dr. Julius Haast gesandten 3 fast vollständigen Mos-Skelette, zahlreiche Exemplare verschiedener Apteryxarten und der Kakapo (Strigops habroptilus) von Neusceland. Nach der grossen Zahl gegerbter Alligatorfelle, die namentlich die Nordamerikaner ausgestellt haben, darf man annehmen, dass dieses Leder eine nicht unbedeutende Verwendung gefunden hat.

Unter dem Namen "Fogasche" sind riesige Fische aus dem Ungarischen Plattensee ausgestellt. Der Name ist mir unbekannt, doch scheint es, so weit sich erkennen lässt, ein lokaler Name für den Schill oder Zander (Lucioperca Sandra Cuv.) su sein, dessen Ungarischer Name nach Mursigli übrigens "Silo" ist und dessen gewöhnlich angegebene Grösse dis Exemplare weit überragen. Hie befinden sieh in einem Boote mit Glaswänden in Spiritus in der östlichen landwirthschaftliehen Halle.

Unter den Insekten sind namentlich die Biegen und die Seidenraupen stark in der Ausstellung vertreten. Italien und Ungern beschäftigen sich vorzüglich mit den ersteren und alle Seide erzeugenden Länder haben eine gewaltige Menge Kokons und andere die Natur der Seidenraupe betreffende Gegenstände ausgestellt. Besondere Beachtung verdient auch für dieses Thier wieder die Italienische Ausstellung und die der Japanesen. Letztere haben nicht nur die Kokons verschiedener Seidenspinner ausgestellt (von denen der Bombyx Yamamai bereits in vielen Ländern versuchsweise gezüchtet wird), sondern man kann auch die Art kennen lernen, wie sie die Kokons behandeln, die sie nicht abspulen, sondern auf sehr einfache Weise im nassen Zustande über einander auf einem sehr einfachen Apparat ausbreiten und dadurch eine verspinnbare Masse gewinnen, was dem Beschauer durch Eingeborene gezeigt wird. -

Bei der Ausstellung zoologischer Objekte ist die vollkommene und naturgenisse Erhaltung sehr wesentlich und hierbei bleibt mancher Wunseh unerfüllt. — Selbst die Kuust des Ausstopfens ist nicht reichlich vertreten; odoch möchte ich auf zwei känspfende Adler aufnerkeam unschen, von denen der eine fleigt und die von Enrico Bononi aus Milano is der vestlichen Aerikultrahlea unsertellt ind. —

#### Anatomie und Physiologie.

Dem Anatomen und Phyriologen bieten Ausstellungen der Lage der Sache nuch nicht zu reiche Ausbeuts, wie andern Zweigen der Naturwissenschaft. Indiesem werden sie is Wien auch auser den Mircoklopischen Präparaten und anderen wissenschaftlichen Instrumenten, sowie auch Objekten für anatomische Untersuchung, noch manches Saksutwerber fänden.—

Zunschst sei der anstomischem Präparate gedacht, die die Ausstellung der bewährten Konstiertigkeit Prof. Hyru's in Wien und Prof. Takehmann's in Krakau, sowie Dr. Politzer's in Wien (Gehärpräparate) verdankt. Auch die Japanesen haben ein künstliches manschliches Skelott ausgestellt, das mancher Sammlung willkommen sein würde.

Daran reihen sich vergleichend anatomische Präparate von Prof. Margé in Budapest und eine hübsche Ausstellung normaler und abnormer Pferdegebisse.

Eine andere Abtheilung bietet die Nachbietungen von anatomischen und Entwickelungspräparaten, die z. B. durch Telrich in der Französischen Ausstellung und von Fanny Zeiler in der Deutschen Unterrichtshalle (III, 11) vertreten sind. —

Eine dritte Gruppo bilden die Versuche zur Conservirung der Leichen, thelis zu anstonischen Zweelen, theils zur Erhaltung nach dem Tode. Hierbin gehören die Praparate von Prof. Lodoviro Brünetti in Padua und Elnio Marini in Neapel in der Italienischen Galerie, wo neben Proben von Munifikation und Petrifikation auch die Ergebnisse der Verbrennung der Leichen ausgestellt sind.

#### Geographie.

Der Geograph wird ausser den für ihn interessanten Instrumenten, den Globen und Karten, besonders auch den Reliefs und Reliefskarten seine Aufmerkeankeit suzuwenden haben. Dieselben sind sehr zahreich und theils nach dem gewöhnlichen, theils mach dem Schichtensysteme bearbeitet, aber leider sehr zerstreut.

— Wir wurden nur die grösseren berühren können, obgleich die kleineren sich meist durch grössere Grossen geschanget, ausgeschaftlich unser den den den gerössere Grossen geken zu den gerössere der Ausgekeit ausgeschaugkeit ausgeschaugkeit ausgeschaugkeit ausgeschaugkeit ausgeschaugkeit ausgeschaugen.

Wir rechnes dahis sunachst den Versuch von G. Aldre in Hamburg, aus den bishre bekannten Thatsachen in Mercators Projection das für die submarine Telegraphie so wiehtige Rebief des Meuergerundes der gansen Weit (verbunden mit den Gebirgsutigen der Festleider) darweitellen, dem sich anch ein Belief der Insel Sylt auschlieset (Deutsches Reich, Atbiellung Unterricht); das Reifel Acgyptens und Nabiens von 2. Gatarskt bis 2000 Meer (von K. Streit n. II. Walber, 1 is 2000,000) mit Einschluss des grössten Theiles der Sinaihalbinsel und natürlich des Suez-Canals (bei Aegypten).

Ein Relief des Bosporus mit Konstantinopel und ein zweites von Jerusalem und Umgebung nebst einem besonderen im grösseren Manssstabe für den Tempelberg von Stefan Illes (im Transsept bei der Türkei).

Ch. Banersteller's grosses Relief von Paris und Umgegend, das durch den letzten Deutsch-Französischen Krieg doppeltes Interesse gewinnt, und ein zweites von demselben Künstler von Baden-Badea und Umgegend leide in der Abtheilung Frankreich, instruction publique).

Die Öesterreichische Seebehörde hat in hieren Pavillon 5 Reliefs von einzelnen Theilen des adriatischen Küstenlandes, die von den Secofficieren Hopfgarten, Lehnert und Wutzelberger angefertigt sind, zur Ausstellung gebracht, von denen besonders das von den Boeche di Cattaro zu erwähnen ist.—

Ungarn stellt den Hafen von Fiume und die Bucht von Quarnero, Frankreich ein Relief des Hafens von Marseille aus.

Manche Theile der Alpen und anderer Höhen, zum Theil zum Zweck der Tracirung von Eisenbahnen, anch Bergwerksgegenden, z.B. der Erzberg von Eisenerz, sind in gleicher Weize dargestellt.

Erwähnen wir noch der Ausstellung der Donan-Regulirungs-Commission und der zahlreichen zum Zweck des Unterrichts zumal von der Schweiß und von Frankreich ausgestellten lokalen Relichkarten, so wird man gestelnen müssen, dass diese Abtheilung viel Interessantes hietet.

Allein die eigentliche Kartographie ist noch vieler (die Firmen von J. Perthes in Goths, D. Reimen in Berlin und L. Friedrichsen & Co. befinden sich unter den Ausstellern) und es wird unmöglich, auch aur das sich Andfrängende zu beseichnen.

Dahin gehört der im grössten Maassatabe ausgeführte Versuch einer Generalkarte der Türkei, von Mor. v. Hirsch veranlasset, der durch die Uebernahme des Baues Türkischer Eisenbahnen an der Bildung dieses Landes ein so grosses Interesse hat und der auch das oben erwähnte Relief des Bosporus anfertigen liess.

Eine im grossen Maassatabe gefertigte Karte von Portugal befindet zich an einem Orte, wo man zie zehwerlich zuchen wird, nämlich bei der Ausstellung dieses Landes in der westlichen Agrikulturhalle.

Erwähnung verdient auch die Ausstellung der Nordamerikanischen Geographischen Gesellschaft, die unter andern durch die riesigen Landschaftsphotographien überraschen wird.

Besonderes Interese aber weckt die in dem additionellen Gebäude (III, 27) mit grosser Umsicht vorbereitete Ausstellung zur Geschichte der Oesterreichischen Kartographie, und man versäume auch nicht, einen Blick auf das Facnimile del Mappamondo di Fra Mauro von 1459 in der Rotunde zu werfen. —

## Anthropologie und Ethnologie.

Das Interesse, welches die neuere Wissenschaft der Anthropologie und Erhnologie zugewendet hat, spiegelt sich deutlich ab in der Wissenschaftlunge. Die ungebeuren Ausstellungsrämme sind für alle Bestrebungen zu eng geworden, aber zumal für den Eifer, mit den viele Nationen ihre Sitten und Gebräuche, ihre Trachten, Geräthe und Wolmungen vor Augen zu stellen sich beumhlen.

Von dem Palaste des Vicekönigs von Egypten, der massiv angeführt mehrere Millienen gekostet haben soll (I, 37), bis zu der nahe dabei attehenden, aber auf dem officiellen Plan nicht verzeichneten Kirgisen - Jurier und dem Zelte des Samojeden giebt es eine solehe Fälle von Wohnungen, namentlich der Orientälzschen Völker, dass man sich in dem Zelte des Beduinen (Egypten), wie in dem imponivenden Perriselnen Wohnhause (I, 43), im Türkischen Wohnhause und Bazar (I, 40 u. 41), im Russischen (I. 33), wie im Tyroler (III, 35 mit Holzschnitzwaaren) und Vorarlberger (II, 13) Hause, wie in Sennhütten umsehen kann. Besoudere Beachtung verdienen die Japansenscheu Wohnungen, theils vollig ausgeführt Garteuanlagen (I, 38), theils in grosser Zahl in Modellen im Ausstellungsgebüude.—

Englische und Belgische Arbeiterwohnungen (III, 3; IV, 4 u. IV, 10), zahlreiche Banernhäuser, z. B. ein Russisches (II, 4), zwei Siebenbürger [ein Süchsisches (II, 10) und ein Sæekjer (II, 11), ein Slowskiebes (II, 16), ein Kroatisches (II, 17), ein Rumafnisches (II, 18), zwei Ungarische (Gaydeler, III, 19 u. 20) steben alle nahe bei einander, aber auch das entferntere Elsässische Bauernhaus (III, 40) ist zu beachten

Fener giebt es eine Oesterreichische (1, 47) und eine Schweiche Meiser (II, 7), md bet alledem steht es dem Besucher noch frei, ob er auser den sahlerischen Oesterreichischen in einer Russischen (I. 31), Schwedischen (III, 7), Nordanerikanischen (I. 31), Sehwedischen (III, 7), Kordanerikanischen (I. 50) speisen, in einer Amerikanischen Trinkhalle (I. 50), einer Ungarischen Carada (I. 4), einem Steirischen Weinhause (I. 32), einem Turkischen Kaffehause (I. 42), einem Greie oriental (I. 33) oder einem Wijzwam (I. 35) sich reerviere und von wirkklichen Abkönmüngen jener Nationalitäten oder dieselbe durch Verkleidung sinulirenden Wienern bedienen lassen will.

Während sich diese Gebäude fast alle auserhalb des Industrie Palastes befinden, birgt derselbe in seinem Innern uicht minder interessante anthropologische und ethuologische Gegenstände,

Zunächst sei die Austellung der Wiener anhrupologischen Gesellschaft (IIdf 14 B) erwähnt, die nar prähistorische Oesterreichische Befunde euthält; aber ungleich umfangreicher sind die Ausstellungen der jetzt lebenden Nationeu. Fast alle Völker, welche der Franzönischen Mode nicht huldigen, oder die doch noch theliveise nationals Kleidungen bewahrtan, zumal die orientalischen, haben ihre Trachten meist an leben-grossen Figuren, oft aber auch an kleineren Figuren (z. B. Chinesen, Indier, Portagiesen, Bissen u. s. w.) nreichter Zahl amgestellt. Alle aber werden durch die Japanesen übertroffen, die die Gegenatände ihrer Ansstellung, namenlich die Maschinen, den Beanchern durch lebende Repräsentanten vorstellen und vor übern Augen arbeiten lassen,

Ferner finden sich zahlreiche ethnologische Photographien, z. B. der Aborigines von Queensland n. v. a.

Erinnern wir noch an die zahlreichen zum Theil sehr kostbaren Schmuckgegenstände, wie die in den Zeitungen viel besprochenen Türkischen Kleinodien und einen Egyptischen hauptsächlich aus Skarabaeen zusammengefügten Schmuck, der auf 300,000 Frcs. geschätzt wird, an mancherlei Kriegerschmuck (z. B. einen sehr eigenthümlichen Malaijschen), unzählige Waffen, Geräthschaften, den von Rennthieren gezogenen Schlitten, an Wagen nud Karren, die Ackerbaugeräthschaften bis zum Handwerkszeuge, das namentlich von Chinesen und Japanesen in reichstem Maasse ausgestellt ist, au die Gefässe aus pflanzlichen Stoffen (Calebassen), aus Steingut, Porcellan und Metall, au die Korb- und Strobgeflechte, an die Filze und Gewebe, die zum Theil, wie z. B. die in der von Radde besorgten sehenswerthen Ausstellung der Kaukasischen Völker gebotenen feinen Tuche aus den Wollhaaren des Kaukasischen Steinbocks, einen sehr hohen Preis haben, so glauben wir, so unvollständig auch die Aufzählung ist, nicht zu viel au sagen, wenn wir behaupten, dass kein Ethnologe die Wiener Ausstellung ohne hohe Befriedigung besuchen wird.

#### Wissensch, Medicin.

Der wissenschaftliche Arzt endlich wird ja an den Ausstellungen der Disciplinen, deren Ergebnisse er zur Verhütung und Heilung der Krankheiten zu verwerthen berufen ist, nicht ohne Thefinahme vorübergehen, aber er findet auch sehr Vieles, was für ihn direkt bestimmt ist.

Dahin ist dem zunächst der sog. Sanitätspavillon (1, 48) zu rechnen, dessen Name übrigens viel mehr vermuthen lässt, als er, so interessant der Inhalt auch ist, wirklich enthalt. Es let eine überaus reiche internationale Ausstellung der Hüfsmittel, welche die neuere Zeit geschaffen hat, um dem im Felde verwundeten oder erkrankten Soldaten sein Loos zu erleichtern. Man findet die Verbandstücke und Arzneimittel aller Art, wie sie solche Verhältnisse erfordern, und Medicinalwagen, die bestimmt sind, sie auf das Schlachtfeld zu befordern, in grösster Zahl, Transportmittel für Verwundete, von den einfachsten Tragbahren bis zu vollständig eingerichteten und ansgerüsteten Eisenbahnzügen für Verwundete and Kranke. - Ueberdies finden sich Betten und Lagerstätten, zahlreiche Küchenwagen und rings umher Zelte für Verbände und Operationen auf dem Schlachtfelde und Baracken für das erste Unterbringen der Verwundeten. - Diese von sämmtlichen civilisirten Nationen zusammengebrachte Ausstellung, zu deren Vervollständigung der Deutsch - Französische Krieg von 70/71 so viel beigetragen hat, erregt nicht nnr das lebhafteste Interesse der Aerste, soudern auch der Laien und wird upermein zahlreich besucht.

Weniger beschtet und doch sehr beachtunger dem officiellen Plan nicht verzeichnutes gebude, in wechem Lieuur zein Verfahren, die Auswurfstelle grüsserer Stellet zu entferen, durch Aufstellung der von ihm erfundenen Machinen und zahbrieller Bilder deutlich zu machen sich bemült hat.

Ferner möge die sehr sehenswerthe Ausstellung der Stadt Paris (Hof 5 B) erwähnt sein, die unter Anderem durch Apparate, Karten und Bilder das Medicinal-, Bewässernugs- und Abzugswesen jener Stadt darlegt.

Dass ausserden auf einer Weltausstellung die Zahl der chierurgischen und gebartshüfflichen Instrumente, der Verbandstäcke (William Francis Fluhrer), der Bruchbönder und orthopslichen Apparate, sowie der ktänstlichen Gliedmassen eine überaus grosse ist, bedarf kann der Erwichnung. Es ist achwer, aus so Vielem Einzelnes hervorauheben, doch mögen die Drahtschlenen des Hausse L. Mulaters Silvent in Lyon erwähnt sein, die von den verschiedensten Seiten Beachtung finden.

Ich bemerke noch, dass ausser den Franzosen auch andere Nationen, z. B. mehrere Fabrikanten des Deutschen Reiches künstliche menschliche Augen ausgestellt haben.

Die Zahnheiltunde ist seit langer Zeit gewahat, sich auf Ausstellungen geltend zu machen, and der immer neue Fortschritt in der Fabrikation künstlicher Zalien und ührer Befestigung, sowie die immer wachsende Zahl der für jeden einzelnen Zahn bestimmten Instrumente sind, namentlich in der grossartigen Ausstellung der Nordamerikaner, woll geeignet, nicht nur die Anfinerksamkeit der Aurste, sondern auch der Leine auf sieh au ziehen.

Aber auch andere mehr wissenuschaftliche Ausstellungen fellen nicht. So hat unter Anderem Dr. Ladw. Russ in Jassy in der Ossterreichischen Unterrichtsansstellung eine bedeutende Sammlung von Harnsteinen ausgestellt, und die Zhal der pathologischen, anatomisischen, mikroskopischen Präparate ist eine recht orhebliche.

Folgende einzelne Abhandlungen des 36. Bandes der Nova Acta, als:

Dr. L. Glitsch: Ueber den Ban der Nase der Antilope Saiga Pall. 3 B. u. 3 T. Ldpr. 20 Sgr.

Herm. Vöchting: Zar Histologie und Entwickelungsgeschichte von Myriophyllum. 2 1/4 B. n. 4 T. Ldpr. 20 Sgr. and

Herm. Engelhardt: Die Tertiarflora von Göhren. 51/4 B. u. 4 T. Ldpr.

1 Thir. 6 Sgr. sind durch die Buchhandlung von Fr. Frommann in Jena zu beziehen. —

Abgeschlussen den 31, Juli 1873.

Druck von E. Blochmann & Sohn in Dreaden.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

### KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN

Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft VIII. — Nr. 15. August 1873.

Inhatt: Antliche Mittheilungen: Erkfärung von Dr. Ed. Reich. — Beiträge zur Kanse der Andennie. — Gestorbenes Migdied. — Dr. Christ. Aug. Herrn. Marbach †. — Dr. Friedr. Carl Stabl † . — Einzergangen Schriften. — Die Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde

Eingegangene Schriften. — Die Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. —

### Amtliche Mittheilungen.

#### Erklärung von Dr. Ed. Reich.

Die Akademie empfing unterm 13. Aug. von Hrn. Dr. E. Reich folgende Erklärung.

Nachdem ich genauen Einblick in die Verhältnisse der Leopoldina genommen, erkläre ich allen und jeden Zusammenhang mit der Reichenbach'schen "Legalen Akademie" für aufgehoben.

Den 10, Aug. 1873.

Dr. Eduard Reich.

Zu gleicher Zeit erklärt derselbe seine unter dem 3. April d. J. erlassene Bekanntmachung, eine Neugestaltung der Akudenie betreffend, für ungültig, sendet Abdrücke der ihm von L. Reichen bach als augeblich legitimus praeses ausgestellten Diplome ein und bittet von diesen Schritten Notiz zu nehmen.

Dresden den 14. Aug. 1873.

Dr. Behn.

Leop. VIII.

15

#### Beiträge zur Kasse der Akademie.

Aug. 8. Von Herrn Koloman Graf Lazar in Elisabethstadt auf Abschlag der Jahresbeiträge für 1872 und 73 = 4 fl. Oest. W. h 90 % 2 Thir. 12 Gr. Dr. Behn.

## Gestorbenes Mitglied.

Im Juli 1873 zu St. Petersburg: Dr. Wenzealaus von Polikan, Kaiserl. Russ. Gebeimrath und Präsident des Medicinalrathes. Geb. den 23. Sept. 1790. Aufgenommen den 1. Mai 1855, cogn. Boyer.

Dr. Behn.

## Christian August Herrmann Marbach,

am 11. April 1817 in Jauer geboren, besnehte nach dem frühzeitigen Tode seines Vaters das Gymnasium zu Liegnitz, und bezog 1836 nach Absolvirung des Abiturientenexamens die Universität Halle. Seine Lehrer während seines zweijährigen Aufenthaltes daselbst waren: in der Philosophie Gruber, Erdmann, Hinrichs, Schaller; in der Mathematik Rosenberger, Sohnke; in den Naturwissenschaften Kämtz, Germar, Schweigger-Seidel, besonders aber der letztere, dessen Famulus Marbach längere Zeit war. Michaelis 1838 siedelte er nach Berlin über, wo er besonders bei Gabler. Steiner. Dove und Erman hörte, und beendigte im Sommer 1839 seine Studien in Leipzig unter Drobisch, Erdmann und Möbins. Weihnachten desselben Jahres bestand er in Halle das Lehrerexamen, und wirkte hierauf ein Jahr lang als Lehrer am Blochmann'schen Institute in Dresden. 1841 fand er Anstellung an der Realschule am Zwinger in Breslau, promovirte 1844 zum Dr. philos. (Diss. inaug.: "De superficie aliqua, qua cujusque superficiei curvatura definiri potest") und verbeirathete sich bald darauf. Im Jahre 1849 wurde er als ordentlicher Lehrer an die neu errichtete Bürgerschule zum Heil. Geist in Breslau berufen, an welcher Anstalt er, von November 1850 an als Prorector, bis zu seinem Tode (24. April 1873) thătig war. Aber auch der Universität widmete er seine Kräfte, von 1855 -1860 als Privatdocent, von da an als ausserordentl, Professor der Physik, - Seine zahlreichen Schriften, welche vorzugsweise Gegenstände der Krystallographie und Optik behandeln und von denen der Catalogue of scientific papers 14 zusammenstellt, finden sich in Poggendorff's Annalen, den Schriften der Schlesischen Gesellschaft, mehreren Schulprogrammen etc. zerstreut; es seien hier nur die uns bekannt gewordenen, welche in dem obgenannten Catalog nicht aufgeführt werden, hervorgehoben:

"Ueber Systematik in der Darstellung der Physik", Programmabhandlung 1847. "Ueber die doppelte Brechung des Lichtes in einaxigen Krystallen", Programmabhandlung 1851.

"Ueber hémiédrie non superposable", Programmabhandlung 1861.

Marbach zeichnete sich durch seinen Charakter als Mensch, wie als Bürger und besonders als Lehrer in seiner doppeiten Beziehung zur Univerzität wie zu der von ihm geleiteten Realschule aus und genoss in der sehönsten Weise der allgemeinsten Achtung und Anerkennung; sein unerwartet sehneller Hingang im noch rüstigen Mannesalter erregte in den weitesten Kreisen tiefes Bedauern. Stets war er, selbst mit grosser persönlicher Anfopferung, zu literarischer Unterstützung bereit, Jedem kam er mit Freundlichstet entgegen, an allen Humanitätsbetrebungen, insbesondere an öffentlichen, allgemeine Bildung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntniss fürdernden Vorlesungen betheiligte er sich auf die wirksamste Weise; als Bürger gehörte er der freisinnigen, ihrem Könige und Vaterlande treu ergebenen Partei an. —

#### Dr. Friedrich Carl Stahl\*),

geboren zu München am 23. Märt 1811, genoss sehon im elterlichen Hause einer trefflichen Erziehung; nach Absolvirung des Gymanstiums bezog er 1828 die dortige Universität. Nachdem er hier nnd später in Erlangen, Freiburg und Würzburg dem Studium der Medlein obgelegen, promovirte er 1833 an letzterem Orte und bekleidete dann die Stelle eines klinischen Assistenten bei Henke in Erlangen. Im Jahre 1836 legte er zu Bamberg die Proberetation und zu München die Staatspräfung ab und begann im folgenden Jahre seine praktische Thätigkeit zu Salbeheim in Unterfranken.

Seine isolirte Stellung in diesem abgelegenen Orte mochte dem strehsamen jungen Manne wohl anfänglich wenig behagen, sie wurde aber entscheidend für ihn, indem sie ihn auf dasjenige Gebiet führte, in welchem er bald seinen eigentlichen Lebensberuf und Gelegenheit zur edelsten Thätigkeit finden sollte. Der in jener Gegend endemisch herrschende Cretinismus nämlich erregte Stahl's Aufmerksamkeit in hohem Grade; er wandte sich mit Ernst zur wissenschaftlichen Erforschung dieser Erscheinung, und legte im Jahre 1843 die werthvollen Resultate seiner langjährigen, durch mannigfache Hindernisse erschwerten Arbeit in einer Abhandlung nieder, welche unter dem Titel: "Beiträge zur Pathologie des Idiotismus endemicus, genannt Cretinismus" etc. im XXI. Bande der Novn Acta Acad. L. C. G. Nat. Cur. veröffentlicht wurde. - Zum Zeichen der Anerkennung für diese verdienstliche Leistung ernannte die Akademie den Verfasser zu ihrem Mitgliede, und ein ihm von König Ludwig I. verliehenes Reisestipendium machte es ihm möglich, seine Studien auf Reisen nach Wien und Prag, in Württemberg und Steiermark, im Salzburgischen und in der Schweiz mit solchem Erfolge fortzusetzen, dass 1848 sein Hauptwerk: "Neue Beiträge zur Physiognomik und pathologischen Anatomie der Idiotia endemica", 4°. Erlangen (in zweiter Auflage 1851), welche in der Prager Vierteljahrsschrift 1850 fortgesetzt wurde, erscheinen konnte. Stahl hat in dieser Schrift auch durch Hinweis auf einzelne bei Cretinschädeln vorkommende Nahtverwachsingen den ersten Anstoss zu Virchow's Lehre über die Entwicklungsgeschichte des Cretinismus und der Schädeldifformitäten gegeben. Rühmende Auszeichnungen wurden ihm dafür von den verschiedensten Seiten zu Theil; die Académie française krönte das Werk 1850 mit dem Preise Monthyon.

Schon auf seiner Reise im Jahre 1846 hatte er aber auch der aufstrebenden Pyychiatie rege Theilnahme zugewendet, und nachdem er 1852 nach München übergesiedelt, fand er endlich 1853 die ihm angemessene Thätigkeit als functionirender Arzt an der Local-brenaustat St. Georgen in Bayreuth. Das längere Zeit sehr vernachlässigte Institut bob er durch angestrengteste Arteit bald auf seinen früheren Staut) seine eifrigen Bemülungen für Erweiterung

<sup>\*)</sup> Cf. Münchner ärztliches Intelligenzblatt 1873 Nr. 25 p. 365-66.

deseelben zu einer Kreis-Irremanstalt für Überfranken blieben leider erfolglos. Im Jahre 1860 fibernahm er dann die Direction der oberpfülzischen Kreis-Irremanstalt Carthaus-Prüll bei Regenburg, wo er bis zu seinem Tode im segenweichster Witsamkeit verblieb, stete auf Einführung der rationellsten und humansten Methoden und entsprechende Gestaltung der äusseren Verbaltnisse siener Pflesorbeführen bedacht.

Eine beträchtliche Auxahl von Abhandlungen, die er hauptsächlich in der "Allgem. Zeitschrift für Psychiatrie" und im "Irrenfreund" erscheinen liese, besuugen, dass er auch fortwährend wissenschaftlich thatig blieb; mehrere andere sollen in nächster Zeit im letzt genannten Journal zur Veröffentlichung kommen. Es waren besonders die Difformitäten des Schädels, speciell des Glivus Blumenlachti, deene er seine Studien widmete und über die er zu höchst schätzbaren Resultaten bezüglich der Disposition zum Irresein und in forensischer lünsicht gesante.

Den edeln Charakter des Verstorbenen kennzeichnen am besten folgende Worte eines seiner Schüler:

"Komen wir rühmen in seinen gesunden Tagen seine reiche und vielseitige Bildung, seinen scharfen Verstand, sein sehnelles Auffasunge- und Combinationavernügen, seinen ausdanernden Pieles und seinen wissenschaftlichen Elfer; und aus seiner Schmerzenzseit seine gewaltige geistige gerätige gestige gerätige gestige gestige Kraft, vermöge welcher er noch inmitten des klar erkannten Leidens wissenschaftliche Arbeiten volführte, ja selbat Anderen gegenüber seine Stimmung anf der gewohnten
Höhe gemüthlichen Humors erhalten konnte: so wird uns doch am höchsten stehen die Erinnerung an sein göttiges und liebrviches Herz, an seinen selbstlosen Sinn, an seine treue
Hingabe an Pileitut und Bert!"

#### Eingegangene Schriften.

(Bis zum 30. Marz 1873.)

Königl. bayerische botanische Gesellschaft in Regensburg. Flora oder allgemeine Lotamische Zeitung. Neue Reihe, 30. Jahrg. oder der ganzen Reihe 55. Jahrgang. 1872. — Regensburg 1872.. 8°.

J. Müller: Eußhorbiscearum species novae A. Kanitz: Ueber Urtica oblongata Koch neist einigen Andertungon über andere Nessel-Arten; mit 1 Tafel. F. Arnold: Lichenologische Fragmente; mit 1 Tafel. A. Kanitz: Riese-Erinnerungen. C. Hartmann: Eine Bemerkung zu Hra. Dr. A. E. Sauter's Aufsatze in "Flora 1671, Nr. 24\* (die Lebermoose des Herzoglaums Saldung). C Harskarl: Chinakulur and Jau. J. Müller: Bestatigung der R. Bevon'schen Amicha über des Cyaliami der Euphorisen. J. Klein: Zur Austonie junger Conlièren-Wurzela. E. Pitter: a in die pflanzilee Zelfahm; mit UTafel. S. Kurzz. Leber eine neue Art des Geschlechtes Pentaphragma. II. G. Reichenbach f.: Trichoglettis faccian. L. Carcon kyr. Noch ein Versech zur Destung Lacks Jonghens. S. Schwen den err: Ersterungen zur Genidienfrage: mit I Tafel. S. Kurz: Eine Notiz web Tetrusthers ochraneen Mig. H. C. Scheffer: Ucber ening Palmen ann der Gruppp der Arreinaen. A. Ernst: Ein weiteren Heiteng mer Rödiung der Euphverkabilitien, mit Tad. Grupp des Arreitages auch der Scheffe der Verles: Ucber den Einfünst des Irreiche auf die Anabidung des Herbstebalen. W. A. H. M. Scheffe der Anabidung des Herbstebalen. W. A. H. M. Scheffe der Grüffen des Irreiche auf die Anabidung des Herbstebalen. W. A. H. M. Scheffe der Scheffe des Irreiche auf die Anabidung des Herbstebalen. W. A. H. M. Scheffe der Scheffe des Fülle (2 Nachtrag). Scheffe des Irreiche auf der Grüffen der Fülle (2 Nachtrag). Scheffe des Irreiche Hannen M. Scheffe des Greiche Hannen M. Scheffe des Greiche Hannen M. Scheffe des Greiche Hannen (Farrya punish Kurz, Grysophila sedifola kurz, niese der aneuere Untersachtungen ober die Naphelöfungen; mit Tafel. A. W. Eichler: Abermalt einer Heiner Untersachtungen weber die Naphelöfungen; mit Tafel. A. W. Eichler: Abermalt einer Heiner untersachtungen der des Naphelöfungen; mit Tafel. A. W. Eichler: Abermalt einer Heiner untersachtungen der des Naphelöfungen; mit Tafel. A. W. Eichler: Abermalt einer Heiner untersachtung der des Naphelöfungen; mit Tafel. A. W. Eichler: Abermalt einer Mehren weber der Schefe der Scheffe der Anabide der Greins Blerachtung der des Naphelöfungen; mit Tafel. A. W. Scheffe der Scheffe der geschieße Uberbarde bei Greins Blerachtung der Greinstehe Uberbarde und Leiter der Greinstehe Uberbarde der Greinstehe Mitter und Scheffen von Berbares wilgeris Bri: mit Tafel. E. Wardstehe der Greinstehen Uberbarde. J. Mäller: Lichenum species et varietates novae. A. Geber der Krieffen der Greinstehen Uberbarde. J. Mäller: Lichenum species et varietates novae. A. Geber der Krieffen der Bericht und verhalben der Jahreiten Jura Bericht und der Jahreiten Jura Bericht und der den Zustand des bei Greinstehen Lichenum der Fahreiten Berichten Jura Laphalet.

Repertorium der periodischen botanischen Literatur vom Beginn des Jahres 1864 an. VIII. Jahrg. 1871. Als Beiblatt zur Flora 1872. — Regensburg 1872. 89.

Academie Royale de Médecine de Belgique. Bulletin. Année 1872. Troisième Série. Tome VI. Nr. 10 et dernier. — Bruxelles 1872. 8°.

Lefebvre: Sor la communication de M. le doctre lligguet, initiude: Ectopie mobile du reidroit: observation et reflexions. Knhorn: Rapport de la quatrième Section sur deux ourrages et une note mauscrite, relatifs à la gymnastique, soumises à l'Académie, par M. Schmitz. Gallez: Décollement et expulsion d'une portion considerable (un mêtre cinq centimètres) de la muqueuse de l'intestin grèle, par suite d'un coup de tampon de waggon de chiemin de fer, reçu sur la paroi abdominale. Crocq, Kuhorn, Segers: Suite de la Discussion des communications et de tous les autres travaux relatifs à l'épidémic de cholèra de 1896, somisà à la Compagnia.

Königl. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Monatsbericht. November 1872. — Berlin 1873. 8°.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten. Monatsschrift für Gärtnerei und Pilanzenkunde. 16. Jahrg. Nr. 2, 3. Febr., März 1873. — Berlin 1873. 89.

K. k zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. Verhandlungen, Jahrg. 1872. XXII. Band. — Wien 1872. 87.

 der distr., Faum. Dr. O. Finach: Ueber eine Vogelsamming aus den Kutsteilundern der chinenich-japanischen Meere. Dr. F. 1.6 av. 1.4 ber
sich-japanischen Meere. Dr. F. 1.6 av. 1.4 ber
sich-japanischen Meere. Dr. F. 1.6 av. 1.4 ber
sich-japanischen Meere. Dr. F. 1.6 av. 1.4 ber
Schildlaus im II Tafel. F. Arnold: Lieber
die von Fran Annale Dieterkin handen in Australien gestreit gestellt der der Schildlaus im II Schildlaus im II Schildlaus im III Schildlaus II

Meteorologische Beobachtungen im Jahre 1868. Separat-Abdruck aus den Annalen der Wiener Sternwarte. 3. Folge, XIX. Band. — Wien 1873. 80

- K. k. Akademie der Wissenschaften in Wien. Anzeiger. Jahrg. 1873, Nr. IV—VI. — Wien 1873. 8°.
- A. J. Davis. Der Arzt. Harmonische Philosophie über den Ursprung und die Bestimmung des Menschen, sowie über Gesundheit, Krankheit und Heilung. — Leipzig 1873, 8°.
- J. W. Edmonds. Der Amerikanische Spiritualismus, Untersnehungen über die geistigen Manifestationen. — Leipzig 1873. 8°.

Königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Sitzungsberichte. 1873. Nr. 1. — Prag 1873. 8°.

Hydrographische Mittheilungen. Herausgegeben von dem Hydrographischen Bureau der Kaiserlichen Admiralität. 1. Jahrgang. 1873. Nr. 1—7. — Berlin 1873. 4°. Nachrichten für Seefahrer. Beiblatt zu den Hydrographischen Mittheilungen. I—III. Jahrg. IV. Jahrg., Nr. I—15. — Berlin 1870—71—72—73. 4°.

Lyceum of the Natural History of New York. Annals. Vol. IX, No. 13; Vol. X, No. 1—3, 4—5, 6—7. — New York 1870—72. 8°.

G. N. Lawrence: Descriptions of New Species of Sirist form Mexico, Central America, and South America, with a Note on Rulius longituotria, T. Bi and and W. G. Binney: Notes on the Grand Mexico, and the Company of the

— Proceedings. Vol. I. April 4, 1870 — May 8, 1871. — New York 1871. 8°.

F. Nobbe. Handbuch der Samenkunde, Pbysiologisch-statistische Untersuchungen über den wirthschaftlichen Gebrauchswerth der landund forstwirthschaftlichen, sowie gärtnerischen Samenarten. — Berlin 1873, 8°.

Die Deutsche Gesellschaft für Naturund Völkerkunde Ostasiens.

Die Leopoldina beeilt sich den Mitgliedern der Akademie von einer neuen Blüthe Kunde zu geben, welche die Deutsche Wissenschaft am Ostrande der alten Welt erschlossen hat. Am 22 Marz d.J., dem Geburtatage des Kaiser Wilhelm, traten eine Anzahl der in Yedo undn Yokohama ansissigen Deutschen zusammen Volkerkunde Ontstassen zu gründen. Nachdem sich auf Grund vorläufiger Statuten eine so rege Theinahmen für das Unternehmen geseigt hatte, dass ein gedeihlicher Fortgang desselben zu erwarten stand, wurden in der ersten Generalversamming am 26. April d. J. Statuten berathen und einstimmig angenommen, ans denen wir Folgendes entrehmen:

- § 3. Zweck der Gesellschaft ist, den Mitgüedern Gelegenheit und Veranlassung zum Austausche ihrer Ansichten und Erfahrungen in Betreff der Länder Ostasiens zu gewähren, die Erforschung dieser Länder zu fördern und in den von der Gesellschaft heranszugebenden "Mitthellungen" ein Archiv für die Vermehrung nuserer Kenntalisse Ostasiens zu schaffen.
- § 2. Der Sitz der Geseilschaft ist in Yedo, die (nach § 25 monaltichen) Sitzungen derselben finden abwechseldn in Yedo und Yokohama, die statteemässigen und ausserordentlichen General - Versammlungen bis auf Weiteres in Yokohama statt. —
- Aus § 12 ergiebt sich, dass die Gesellschaft eine Bibliothek und Sammlungen (wohl in Yedo) anzulegen beabsiehtigt.
- § 27. Die Sprache der Verhandlungen nnd der Vereförellteibungen ist die Deutsche, doch steht dem Vorstande frei, bei Vorträgen, zur Gunnten von Mitgliedern oder Gisten, welche der Deutschen Sprache nicht miehtig sind, hiervon eine Ausmahme zu machen. — In keiner Sitzung darf indessen mehr als ein Vortrag in einer andern als der Deutschen Sprache gehähten werden.
- § 29. Mittheilungen ans allen Gebieten des Wissenswerthen sind als Vorträge in den sitzungen der Gesellschaft, wie als Beiträge zu den Veröffentlichungen derselben willkommen, und sind nur Gegenstände rein politischer

und persönlicher Natur von der Besprechung und Veröffentlichung ausgeschlossen.

§ 31. Alle Mittheilungen und Sendungen sind bis auf Weiteres an den Vorstand der Gesellschaft, zu Händen des Consulats des Deutschen Reiches in Yokohama, zu richten.

Znm Vorstande für das Jahr 1873 wurden gewählt:

- als Vorsitzender: der Minister-Resident des Deutschen Reiches, von Brandt;
- als Stellvertreter des Vorsitzenden: der Kgl. Preussische Oberstabsarzt Dr. Müller;
- als Schriftfuhrer: Dr. F. Hilgendorf und der Secrétaire-Interprète der Kais. Deutschen Mission, P. Kempermann; als Bibliothekar: Dr. Cochins:

als Bibliothekar: Dr. Cochius;

als Schatzmeister: F. Mammelsdorff.

Am 1. Mai d. J. hestand die Gesellschaft aus 52 Mitgliedern, wovon 23 aus Yokohama, 20 aus Yedo, 7 aus Hiogo und 2 aus Singapore.

Die Gesellschaft hat nunmehr das erste Heft ihrer Mittheilungen vom Mai 1873 versandt. Es umfasst 25 S. in kl. fol.-Format nud ist zn Yokohama in der Druckerei der Japan Mail godruckt.

Wir geben den vollständigen Inhalt:

 Meteorologische Beobachtungen der Station zu Yedo für Oct. 1872 bis März 1873 von Erwin Knipping.

- H. E. K. given meret eine I descricht über die nichtungen geben Formulare und Instruktionen die gebrauchten der Auftrag der Au
- und 3. Die Gesetze des Jyeyassu übersetzt nud mit Anmerkungen versehen von P. Kempermann.
- 2. geben die 18 Gesetze und 3. von den hundert Gesetzen Nr. 1-50.
- Chronologisches Verzeichniss der Kaiser und Siogune und

- die Namentafeln der Siogun-Familien von M. v. B.
- 6. Ein grosser Japanesischer Dintenfisch (Ommastrephas) von Dr. F. Hilgendorf.

Der Gegenstand der Tuteranchung war in Veloale ein selener Tago Gentille zur Schan ausgestellt, aber von den Besitzern zu diesem Zwecke verstümstelt (die Kingeweide, stamtliche koorphie-Trielle und das Ende der Fangarme waren endernt ableigen Arme beschädigt), mit Sixt eingerleben und hall getrecknet. Die Aussteller gaben in dem Plakate die mysprängliche game Lange and beinahe 5 km (circa 9 Meter) an und Dr. II. glaubte aus seiner angerheiten Messung der cinzelnen Theile betragen halben müsser. Die Bestimmung kilob wegen der unstellkommennen Erhaltung unsieher.

- Ueber die Gr\u00e4ber der Kaiser Tsutsi-Micado und Djiunin von A. v. K.
- Der jüngste Ausbruch des Aso-Dsan, aus Japanesischen Zeitungen von A. v. Knobloch. Der schon lange thätige Vulkan begann am

1. Dec. 1872 seinen Auswurf so piotzlich, dass die in den Schwederheimen zahlerich beschäftigten Arbeiter alle verletzt und 4 gefodete swurfen. Am 21 bee erfolgte ein nurur Auslitenth, dar sich besondern sürch den Herrorappudeln beisen Schwefeltten der Schweder der der der der der der besondern sich der der der der der der Herrorappudelne der der der der der Herrorappudelne der der der der der Herrorappudelne der der der der der der Tage fast in Nacht verwandelt und je nach dem bei Grage fast in Nacht verwandelt und je nach dem Bill (1 Hil \*\* eil 210 M) mit der wellen I Zeil taglich übersteienden Schieht bedeckt und die Felder verwätzte.

- 9. Ueber ein eigenthümliches Meeresleuchten von Dr. H. Cochius,

Abend den 17. Jul. 1856 ein abnüben Phanomenbemerkte, das sich am Abend des 18. schwabert wiederholte. Das langsam bewegte Schiff (c.a. 2K.n.) kan plottlein in eine Schieht, in der die 2000e Wassermassee, so weis se von demaelben in 18wegung geweitt wurde, und anschlenden dien troch wegung geweitt wurde, und anschlenden dien troch lerchtereise Ansehen gewann, wielbes so start, war, dass man es im Kleiwasser sicher auf eine Estfernung von 150 Schritt wehen konnte. — Im geeisbijfetten Sewanser lieuwen sich, wie in Dr. Cisweisen, das Phânomen durch leise Bewegung des Wassers auf Deek aber nicht grenodieren noch eine Urasche desselben ausfohig nachen. Cetaseen wurden in jenen Tagen nicht beswerkt, deren Male under der den der der der der der der der der anderente med die auch Dr. C., freilich in der Fatfernung von mehreren Greden besochriete.

 Die Heilkunde in Japan und Japanische Aerzte von Dr. Hoffmann.

Die Japanische Heilkunde ist eine Tochter der hinesischen. Dr. II. charakterisirt zwei chinesische Fundamentalwerke (Shookanron und Kinki), di on allen, und vier andere, die wenigstens von der von airen, inter ver ansiere, die wenigstens von den Japanischen Aersten liberalerer Richtung als die Quellen alles medicinischen Wissens betrachtet wurden. ABer alle diese Werke sind nündestens 200 Jahre alt. Neuere Chinesische Schriften haben sich keine Anerkennung zu verschaffen vermocht Die eigentlich Japanische med Literatur beschäf-tigte sich damit, jene Bücher zu erläutern und den tigte sen fosmi, jent butner zu eranteen und den richtigen Text festzustellen: selbstatändige Beo-nachtungen oder eigene med. Anschauungen findet nan nicht in derseiben. Dieser Standpunkt wurde erst allrählig durch die Berührung mit Europai-sehen Aerzten, in Nagasaki zumal durch Dr. Ph. F. v. Siebold erschüttert, der 1824 die Japanesische Regierung zu bestimmen wusste, die Vaccination einzuführen. Dr. II. gielt nun eine Darstellung der seit 1857 an verschiedenen Orten in Japan erder sex 165, an verschiedenen vrein in anjan er-richteten med. Schulen mit Europaiaschen Lehrern und der Anstellung Europaiascher Hospitalsätzste, — Maassnahmen, die zwar bisher keine gründliche Umgestaltung der Japanischen Medicin Lervorzurufen vermochten, von denen aber die jüngste, die Errichtung einer zweckmissig eingerichteten med-clur. Akademie zu Tokio (Yedo) bald eine gunstige Wirkung verspricht, zumal seitdem derselben eine wissenschaftliche Vorbereitungsschule, jetzt mit 3 Classen, beigegeben und ein med. Journal in Japanesischer Sprache begründet worden ist, wel-ches die Regierung zur Kunde der Aerzte des Landes bringt.

Den Schluss bildet eine vorläufige Notiz über Talpa mogura (Schleg.) von Dr. F. Hilgendorf.

Dr. H. beobachtete, dass hier, wie bei der Talpa cocca Sudeuropa's, die Bussere Korperhaut das Ange vollständig bedeckt, und verspricht weitere Untersuchungen.

Abgeschlossen den 34. August 1873

Druck son E. Blochmann & Sohn in Dresden.

### NUNQUAM OTIOSUS.

# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

DER

KAISERLICH LEOPOLDINISOH - CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER



HERAUSGEGEBEN

UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN, VON DEM PRÆSIDENTEN
DR. W. F. G. BEHN.

NEUNTES HEFT.

DRESDEN.

E. BLOCHMANN & SOHN.

<sup>(∞</sup> 1873 — 1874.

IN COMMISSION BEL FR. FROMMANN IN JENA.

## Inhaltsverzeichniss des IX. Heftes,

| Nr. | 1, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite,                                                         | Nr. 9, 10. Selt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Protokoll der Conferenz des Adjunkten-<br>Collegiums. Beitrage zur Kasse der Akademie<br>Neu aufgenommene Mitglieder<br>Gestorbene Mitglieder<br>Engegengenes Normaterionenischen Gesell-<br>kragegengen vorheiterionenischen Gesell-<br>Bericht über die Generalversammkung der<br>Bericht diese die Generalversammkung der<br>Deutschen gesologischen Gesellschaft von<br>Dr. H. v. Dechen                                                                                                                                                                     | 1<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8                                     | Beirtige zur Kasse der Akademie 6 Nen aufgemommen Mitglieder 6 Gesterbeue Mitglieder 6 Gisterbeue Mitglieder 6 Eingegangene Schriften Die nutstansen und Gebingsarten Die nutstansen witteralten und Gebingsarten On the genesis of species by St. George Miwart Die Toda Dr. Dobrn's zoologische Station zu Neapel 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nr. | 3. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | Nr. 11, 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Die Jahresbeträge der Mitglieder<br>Beiträge zur Kasae der Akademie<br>Neu aufgenonnene Mitglieder<br>Johann Jakob Kaup †<br>Hans Carl Leopold Barkow †<br>Eingegangene Schriften<br>Berielt über die Generalversammlung der<br>Deutschen geologischen Gesellschaft von<br>Dr. H. v. Dechen (Schlins)                                                                                                                                                                                                                                                            | 18<br>20<br>22                                                 | Britràge zur Kasse der Akademie 8 Neu aufgenommene Mitglieder 8 Gestorbenes Mitglied 8 Dr. Garl Freierich Naumann † 8 Eingegangone Schriften Prof. Vsebach's neue Methode der Unter- suchung von Erdbeben Leybold's Ecursion a las l'ampas arjentinas 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nr. | 5, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | Sternwarte auf dem Felsengebirge 9<br>Die Expeditionen zur Beobachtung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Die Jahrrabiertage der Mitglieder<br>Die Betwisser mit Akademierechnungen<br>Beiträge zur Kause der Akademie<br>Kose aufgesommen Mitglieder<br>instorienes Mitglieder<br>Die 16. Versamlung Deutscher Autu-<br>forsicher und Aerzte<br>Die Meteorologie in ihrer Besiehung zur<br>Landwritschaft, den volkswirtschaft<br>icheen Interesse und den Gesundheits-<br>lieden Interesse und den Gesundheits-<br>lieder interesse und den Gesundheits-<br>lendertjähriges Jahilam der Kais, Berg-<br>korps in St. Petersburg<br>Hotanischer Jahrenbericht<br>Aussege – | 38<br>34<br>31<br>35<br>35<br>36<br>37<br>42<br>48<br>48<br>48 | Veaus-lurchranage Judislan des Hofr Rokitansky und Prof.  Str. 13, 14  Betrage zur Kasse der Akademie. 97  Nr. 13, 18  Betrage zur Kasse der Akademie. 97  Nr. anna Aleis Puliardi † 98  Gestorbene Mitgleider. 99  Dir Anton Aleis Puliardi † 99  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Hernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Gegen-  vart. 10  Bernh. v. Cotta: Die Geologie der Geolo |
| Nr. | Die Jahresbeiträge der Mitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49<br>49                                                       | Verleihung eines Arbeitstisches in der<br>zoolog, Station in Neapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | Beiträge zur Kasse der Akademie<br>von aufgenomnene Mitglieder<br>iestorhene Mitglieder<br>7. Johann Friedrich Laurer †<br>Eingegangene Schriften<br>196-46. Versammlung Deutscher Natur-<br>forscher und Aerzee (Fortsetzung)<br>vener Comet mit kurzer Unaufsteit<br>hie palkontologische Sammlung des Geh.<br>MedIl. Prol. Dr. Goepperle.                                                                                                                                                                                                                     | 50<br>51<br>51<br>53<br>55<br>64<br>64<br>64                   | Br. 16.  Revision der akademischen Bechnung für das Jahr 1873 11 Beiträger zur Kasse der Akademie 114 Gestorbenes Mitglied 114 Gestorbenes Mitglied 114 Lingsteinene Schriften 120 Internationaler geographischer Congress 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Alphabetisches Namenregister.

|                             | oite. Heite.                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Abbe, C. E                  |                                             |
| Agassiz, L. J. R. †         | 51 Maedler, J. II. v. †                     |
| Agassiz, L. J. B. T         | - Nekrolog                                  |
|                             |                                             |
| Barkow, H. C. L. + Nekrolog | 20 Meier, D. E. †                           |
| Bauernfeind, C. M. v.       | 35 Muller, J. W. A. A                       |
| Beetz, F. W. K              |                                             |
| Breithaupt, A. †            | 8 Naumann, C. F. †                          |
| •                           | - Sekrolog                                  |
| Ehlers, E. H.               | 67                                          |
|                             | Palliardi, A. †                             |
| Frass, O. F                 | 7 — Nekrolog                                |
| Franenfeld, G. v. +         |                                             |
| Praceruleso, O. C. I        | or tremmi, i.e. o. signi i. incamanora i or |
| Gerhardt, C. J              | 82 Quetelet, L. A. J. † 83                  |
| Geuther, J. G. A            | 85                                          |
| Geyler, H. Th.              | 82 Reusch, F. E. v                          |
| Goltz, F. L.                |                                             |
|                             |                                             |
| Gordan, P. A                |                                             |
|                             | de la Rive, A. A. † 51                      |
| Hausen, P. A. †             |                                             |
| Hebra, F.                   | 7 Rokitansky, C., Jubilhum 96               |
| Hegelmaier, Ch. F.          | 7 Rose, G. 7 Nekrolog                       |
| Heidenhain, R. P. H         | 18                                          |
| Hensen, V. A. Ch            | 18 Schaafhausen, H. J                       |
| Herrich-Schaeffer, G. A. †  | 114 Schüppel, O. E                          |
| Hofmann, A. W.              |                                             |
| nomiam, A. W                | Setterast, II                               |
| at a to a Malanta           |                                             |
| Kaup, J. J. † Nekrolog      | 18 Strasburger, E                           |
| Kny, C. J. L.               | 35                                          |
| Kobell, F. v., Jubilaum     | 96 Volkmann, A. W 82                        |
| Kahn, J. G                  | 82                                          |
|                             | Wichel, R. W. M                             |
| Landolt, H. H               |                                             |
| Laurer, J. F. †             | 35                                          |
| - Nekrolog                  |                                             |
| Lazar Colomann Graf +       | 98 Zenker, F. A                             |
|                             |                                             |
| Leitgeb, H                  |                                             |
|                             |                                             |

#### Corrigenda su Heft IX,

S. 1, Z. 19 v. u. l. Collegiums, st. Collegiums. S. 34, Z. 24 v. u. l. Graz at. Greiz. S. 66, Z. 7 v. o. l. 1874 st. 1872.



## LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden.

Heft IX. - Nr. 1, 2.

September 1873.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Protokoll der Conferenz des Adjunkten-Collegiums — Betträge zur Kasse der Afademic. — Neu aofgenommen Mitglieder. — Gestorbene Mitglieder. Eingegungene Schriften. — Versammlung des autromonischen Gestellschaft zu Hamburg — Bertit über die General-Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft von Dr. H. v. Dechen

#### Amtliche Mittheilungen.

#### Protokoll der Conferenz des Adjunkten-Collegiums.

Geschehen Wiesbaden im Gasthof zum Bären den 25. Sept. 1873.

#### Brete Sitzung.

Anwesend

- 1. Prof. Dr. Behn (Dresden) als Vorsitzender.
- 2. Prof. Dr. Braun (Berlin) als stellvertretender Vorsitzender.
- 3. Reg.-R. Prof. Dr. Fenzl (Wien).
- 4. Geh. Hofr. Prof. Dr. Fresenius (Wiesbaden).
- 5. Prof. Dr. Geinitz (Dresden).
- 6. Prof. Dr. Gerlach (Erlangen).
- Prof. Dr. Karsten (Kiel).
   Prof. Dr. Seidel (München).
- 9. Prof. Dr. Virchow (Berlin) und
- 10. der unterzeichnete Referendar Dr. Goeschen als Protokollführer.

Leop. IX.

1

Nicht erschienen waren die Herren :

Geh. Med.-R. Prof. Dr. Goeppert (Breslau), Prof. Dr. v. Luschka (Tübingen),

durch ihr Befinden verhindert.

Geh. Bergr. Prof. Dr. Noeggerath (Bonn),

Hofr. Prof. Dr. v. Schroetter (Wien).

Prof. Dr. J. V. Carus (Leipzig), der aus Schottland noch nicht zurückgekehrt ist.

Prof. Dr. v. Hochstetter (Wien), wegen geschäftlicher Verhinderung, und Geh. Ob .- Med .- R. Prof. Dr. Woehler (Göttingen).

Der Präsident eröffnet die Sitzung um 111/4 Uhr. Er begrüset das Collegium und sein Zusammentreten als einen Beweis der fortschreitenden Reorganisation der Akademie, für die er auch von den bevorstehenden Verhandlungen weitere Förderung hofft und spricht sein Bedauern über die Behinderung der nicht gegenwärtigen Adjunkten aus. Betreffs der zu berathenden Gegenstände verweist derselbe auf seinen Jahresbericht für 1872 und auf das Protokoll der letzten Adjunktenversammlung im Jahre 1867.

- 1. In Beziehung auf das letztere erinnert der Vorsitzende daran, dass der damals mit dem Entwurse einer Geschäftsordnung für die Sitzungen des Collegiums betraute Dr. Walther inzwischen verstorben sei und beantragt, bei der Fortdauer des Bedürfnisses Dr. Virchow zu bitten, die Ausarbeitung einer Geschäftsordnung zu übernehmen. Das Collegium schliesst sich dieser Bitte an und Hr. Virchow erklärt sich bereit, baldthunlichst einen Entwurf vorzulegen.
- 2. Uebergehend zu den finanziellen Verhältnissen der Akademie berichtet Dr. Behn zunächst unter Hinweis auf das Protokoll der letzten Conferenz über das zinstragende Vermögen der Akademie, welches sich gegenwärtig auf gut 20,000 Thlr. beläuft. Die gesammte Zinseinnahme betrug im Jahre 1872 = 1096 Thlr. - Ein notarielles Verzeichniss der von den Erben des Präsidenten Carus übernommenen Werthpapiere der Akademie wird vorgelegt.
- 3. Der Adjunkt iv. Schrötter, welcher das Wien-Bonner Capital bisher verwaltete, hat seit langerer Zeit mit Rücksicht auf seine Gesundheit gewünscht, dieser Aufgabe enthoben zu werden. Der Präsident hat demgemäss vor Kurzem die Werthpapiere der Stiftung vom Hofrath Schrötter übernommen und legt das dabei erwachsene Dokument über den Umfang des Capitals (10,800 fl. Ungar, Grundentlastungs-Oblig, und 1500 fl. Oesterr, Silberrente) vor. Derselbe frägt das Collegium: ob das Capital wiederum wie bisher gesondert, oder in Gemeinschaft mit dem übrigen Vermögen der Akademie verwaltet werden solle. Nach eingehender verschiedene Punkte der Vermögensverwaltung umfassender Discussion beschliesst das Collegium:
  - a. dass eine Vereinigung der Verwaltung des gesammten Vermögens berbeizuführen sei und
  - b. dass es wünschenswerth sei, sämmtliche Werthpapiere der Akademie bei einer sicheren Bank zu deponiren, welche die etwaige Ausloosung zu überwachen und die Zinsen zu erheben habe.

Den Wunsch des Präsidenten, ihm eine Bank zu diesem Zwecke zu bezeichnen, lehnt das Collegium ab - verweist ihn vielmehr auf den Beirath der alsbald zu erwählenden Revisoren.

4. Bei Gelegenheit der Uebergabe der Werthpapiere des Wien-Bonner Capitals hat Hr. Adj. v. Schrötter den Wunsch ausgesprochen; es möge dem Buchhalter der K. K. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Herrn Joh. Spitzka, für seine Hülfaleistungen bei der Verwaltung, eine Grafifikation von etwa 100 fl. Oestr. W. von Seiten der Akademie gewährt werden. Der Vorsitzende unterstützt diesen Antrag, den auch Dr. Feszl warm befürwortet, und das Colleginm genehmigt densalben.

- Dem Herrn Adj. Schroetter wird für seine langjährige Verwaltung des Wien-Bomner Capitals einstimmig der Dank des Adjinkten - Collegiums votirt und der Präsident errucht, dies dem Hofrathe v. Schroetter auszusprechen.
- 6. Der Vorsitzende giebt eine Uebersicht über das bisberige Revisionsverfahren, seine Vorzüge und Mangel und legt die durch das Rig. Preuss. Ministerium des Cultus revidirts vorjährige Rechnung nebst Belegen vor. Den Bestimmungen der Statuten gemäss trägt er auf Wahl von Revisoren für die diesjährige Rechnung an und befürmvertete, dazu zwei am Wohnorte des Präsidenten, also p. t. in Dresden anzissige Mitglieder zu wählen. Nachden das Collegium die dafür aprechenden Gründe gebilligt, schlägt Hr. Prof. Geinitz hiem die Herren Geh. Med.-R. Dr. Merbach und Dr. Struve vor. Das Collegium gesehmigte diesen Vorsehlag, und wird der Vorsitzende die beiden Herren Namens des Collegiums um Uebernahme dieses Geschäfte für das nichtet Jahr erzusche.
- 7. Der § 24 der Statuten bestimmt, dass alljährlich ein Voranschlag der Einnalmen und Ausgaben für das nächste Jahr aufgestellt werden sollte. Der Vorsitzende entwickelbt die Schwierigkeit dieser Aufgabe wegen des Wechsels und der Unsicherheit mancher Einnahmen. Er glanbt indess unter Hinweis auf die Rechnungen der letzten Jahre eine Einnahme von etwa 5000 Thlr. für das Jahr 1874 in Anseicht stellen zu können und beantragt, analeg dem Verfahren der Louden Royal Society, ½ der Einkunfte zu Gehältern der Unterbeamten, ½ auf Veröffentlichung der Akademieschriften und ½; für die birigen Ausgaben (Zinnen, Augsbenz, Perise und Unterstützungen) zu erwenden. Das Golfginn tritt diesem Vorschlage einstimmig bei, dem Unterstützungen) zu erwenden. Das Golfginn tritt diesem Vorschlage einstimmig bei.
- 8. Dr. Virchow macht auf das Ungenügende der bisherigen Einahnen aufmerkam und stellt mit linweis auf das Germanische Maseum den Antrag: das Collegium möge durch den Präsidenten das Reichskamleramt um eine jährliche Sabreutien ersuchen. Der Vorsitzende begrüßet den Antrag dankbarlichst und setzt hinzu, es sei wünschenuwerth, auch das Interesse Oesterreiche und der Einzelstaten für die Akademie wach zu erhalten und das von Privaten mehr als bisher zu wecken. Das Collegium beschloss deungemäs: Es sei auf eine Vermehrung der Einzahnen der Akademie durch alle ihrer Stellung wörtlich Mittel hinzurwirken.
- 9. Dr. Fresenius macht darauf aufmerkenm, dass anseer Vermehrung der Hillsmittel auch ein Bekanntwerlend er Andenie in weiteren Kreisen angestrebt werden müsse und betont im Laufe der Diskussion als einen dahin führenden Weg die Herstellung tächtiger und billiger Lahrbücher der Naturwissenschaften für den Volkunsterricht. Die Versannsulung theilt dem Wumsch des Dr. Fresenius, die Wirksankert der Andenien ausundehen. Es werden verschiedene dahln führende Wege besprechen, unter anderen anch die Stellung genseinstätiger Preisanfagbar noweit die vernehrten Einsahnen der Akaberine dana die Mittel bieten.

Hierauf schliesst der Präsident die Sitzung um  $1^{1/4}$  Uhr. Die zweite Sitzung wird auf hente Nachmittag 5 Uhr angesetzt.

#### Zweite Sitzung eodem 5 Uhr Nachmittags.

Anwesend die am Vermittage gegenwärtigen Mitglieder.

10. Der Präsident legt eine von Dr. Virchow bereits entworfene Geschäftsordnung für die Sitzungen des Adjunkten-Collegiums vor. Dieselbe wird einstimmig angenommen\*).

11. Der Vorsitzende schlägt vor, der Cothenius'schen Stiftung, der im Verlaufe der Zeit durch anderweitige Verwendung ihrer Zinsen ein Betrag von ca. 600 Thlr. für ihre speciellen Zwecke (Preisvertheilungen) entzogen ist, diesen Betrag wieder zuzuführen, wodurch das Capital dieser Stiftung auf ca. 1800 Thir, gebracht werden würde \*\*). Nach umfangreicher Diskussion wird dieser Vorschlag mit 5 gegen 4 Stimmen angenommen.

12. Der Vorsitzende berichtet über das jetzige Haus der Akademie. Dasselbe ist den Zwecken derselben nicht entsprechend und wurde vom Präsidenten Carus auch nur in der Erwartung gekauft, dass der Akademie bald ein öffentliches Gebäude zur Disposition gestellt werden könne. Neuere Verhandlungen machen indess die Gewinnung eines öffentlichen Lokales z. Z. unwahrscheinlich. - Dr. Geinitz berichtet eingehender über die der Erfüllung dieser Wünsche entgegenstehenden Hindernisse. - Dr. Behn wirft die Frage des Ankaufes eines andern Hanses auf. - Dr. Geinitz empfiehlt diesen Vorschlag, Dr. Fenzl hält den Ankauf eines neuen Hauses für unaufschieblich, - anch pekuniär für rathsam, ein grösseres Hans zu kaufen. Das Beispiel der K. K. Wiener Gartenbaugesellschaft könne dazu nnr ermuthigen. - Dr. Fresenius wünscht Auskunft über die eventuell aufzuwendende Summe. - Dr. Behn glaubt unter 40,000 Thir, ein geeignetes Haus in Dreeden nicht erwerben zu können. - Dr. Geinitz bestätigt diese Angabe. - Dr. Braun entwickelt noch einige für den Hauskauf sprechende Momente. - Dr. Karsten: Die Berathung sei nicht zu sehr zu apecialisiren, da dabei zu viele Lokalverhältnisse in Betracht kämen. — Dr. Virchow stimmt dem zu und hält für genügend, zunächst auszusprechen, dass die Acquisition eines besseren Hauses wünschenswerth sei. - Der Vorsitzende rekapitulirt als die aus der Diskussion hervorgehende Ansicht des Collegiums;

> Der jetzige Zustand sei unhaltbar. Da eine Aushülfe der Regierung nicht in Aussicht stehe, so werde der Präsident aufgefordert, in Gemeinschaft mit Sachverständigen sich zu bemühen, ein passendes Haus ausfindig zu machen und demnächst dem Collegium entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

Das Collegium giebt dem einstimmig seinen Beifall.

<sup>\*)</sup> Die Geschäftsordnung lautet:

Der Präsident leitet die Verhandlungen nach parlamentarischem Gebrauch.

Der Prasseteit leifet die Verhaudstigegen auch parlamentarinschem Geferande. In verhaders Er bestimmt die Tageordnung, jedech sieht ein deu Gollegium zu, diesethe zu verhaders. Die Abstimmungen gescheben in der Regel durch Handaufteben, bei wichtigen Fragen je nach besonderen Beschlüsse bei Namessaufrif mitudlich der schriftlich.

Der Präsident ertheilt das Wort, in der Regel nach der Reihenfolge der Meldung, bei wichtigen Fragen abwechselnd für und wider.

<sup>6.</sup> Antrisegen abvereinerin mit und wieser.

6. Antrisegen abvereinerin mit und wieser in den in Verhandlung nebenden Antrisegenstand beziehen ind misses in diesem Falle abhald zur Verhandlung gebracht weiten.

6. Antrisegenstand beziehen in den misses in diesem Falle abhald zur Verhandlung gebracht weiten.

6. Antrisegenstand beziehen der diesem Ernessers auf die Tagesordnung.

7. Nach geschosserer Diakussinn bezeichnet der Prasident des Wordrakt und die Reibenfolge der zur

Entsteht ein Zweifel darüber, so entscheidet das Collegium. Abstimmung zu stellenden Fragen, Entsteht ei Angenommen den 25. Sept. 1873 zu Wiesbaden.

A. Braun. E. Fenzl. R. Fresenius. H. B. Geinitz. G. Karsten. Seldel. Virehow.

<sup>\*\*)</sup> Es sind 2000 Thir. 81/2 % Preuss. Staatsanleihe.

- 13. Der Vorsitzende erinnert daran, dass bei dem Beschlusse vom Jahre 1863, ein Haus in Dresden anzukaufen, eine bedeutende Minorität sich dafür erklärt habe, lieber ein Haus in einer der mitteldeutschen Universitätsstädte zu acquiriren; und legt dem Collegium die Frage vor: ob bei einem neuerdings nothwendig werdenden Hauskanse eine Verlegung der Bibliothek in eine der bezeichneten Universitätsstädte zu berücksichtigen sei, - Dr. Fresenius hält bei dem geringen Vermögen der Akademie eine grössere Häuserspeknlation für bedenklich und empfiehlt daher den Gedanken der Verlegung der Bibliothek einer eingehenderen Berathung, - Dr. Gerlach hält die Benutzung der Bibliothek in Dresden für nicht so ausgiebig, wie in einer Universitätsstadt. - Dr. Fresenius empfiehlt, in dieser Angelegenheit sich mit verschiedenen Universitätsstädten in Verbindung zu setzen. - Dr. Fenzi: Die Verlegung der Bibliothek und der Hauskauf schliessen sich nicht aus; beide Angelegenheiten sind gleichzeitig zu betreiben. Die ausgiebige Benutzung einer Bibliothek ist, an welchem Orte auch immer, gesichert, wenn ein geeignetes Lokal da ist. - Dr. Virchow: Durch Verlegung der Bibliothek an einen Ort, der nicht Wohnsitz des Präsidenten sei, werde doch das Verhältniss zu derselben wesentlich verändert. Jedenfalls werde immer ihre Unterbringung an ienem Wohnsitze vorzuziehen sein. - Bei der Abstimmung ist das Collegium der Ansicht: das es rathsam sei, bei den Vorschlagen über einen Hauskauf auch die oben erwähnten Universitätsstädte in Betracht zu ziehen.
- 14. Der Versitzende giebt eine Uebereicht der Mangel der Bibliothek und der Mittel, um der zu verschläszligen und autzbare zu machen. Er macht daruf aufmerksam, das ver Allem die von den Natuten in Aussicht genommen Anstellung eines Bibliothekars nothwendig sei. Eine dann geeignete Persönlichkeit nhes eich bieber nicht gefonden, wohl asmentlich wegen des Fehlens der für die Bibliothek int ein Hauptverbindungsmittet zwischen der Akademie und anderen wissenschaftlichen Austalen: ihre Förderung ist daher sehr wünchenswerth. Dr. Raraten beautragt; dem Präsidenten zu ermächtigen. alle Schritte zu thun, um der Bibliothek eine selbstatändige fürter Einsahnen zu verschäffen. Des Collegium ist damt einwertanden.
- 15. Die Diskussion wendete sieh zu der f\u00e4r die Reorganisation erforderliche Erg\u00e4nnung der Akademie und Aufnahme von neuen Mitgliedern. Dus Verfahren und die dabei massegebenden Principien werden erortert und die f\u00e4r die zur Zeit durch Adjunkten nicht vertretenen Kreise 4, 5, 8, 11 und 12 etwa in Betracht kommenden Persoulichkeiten besprechen.
- 16. Der Vorsitzende stellt die Frage auf, vas zu geschehen habe, wenn ein Kreis, der einen Adjunkten besitzt, unter die Zahl von 10 Mitgliedern beruntergeht. Das Collegium spricht sich dahin aus, dass der Adjunkt provisorisch an seinem Platz zu bleiben und der Präsident die Anträge der Mitglieder des Kreises zu erwarten habe.
- 17. Ferner wünscht der Vorsitzende die Meinung des Collegiums für den Fall der längeren Entfernung eines Adjunkten von seinem Kreise. Das Collegium ist der Ansicht, es sei zunächet abzuwarten, ob sich wirkliche Schäden zeigen und Mitglieder des Kreises eine Neuwahl wänschen.

Schluss der 2. Sitzung um 81/4 Uhr.

## Dritte Sitsung ibidem den 26. Sept. 1873 Vorm. 9 Uhr.

Anwesend die gestern gegenwärtigen Herren ausser Dr. Virchow.

18. Der Vorsitzende legt, in Anlass mehrerer an die Akademie gelangter Winnebe, dem Collegium die Frage vor, in wie weit dasselbe es für rathlich halte, dass sich die Akademie wissenschaftlichen Instituten und Unternehnungen gegenüber hülfreich erweise. Eine eingehende Diekussion ergebt, dass das Collegium die Abgabe der Schriften im Tauschverkehre winneht; auch der Förderung wissenschaftlicher Institute, soweit sie sich durch Uebersendung der Leopoldina erreichem lässt, nicht entgegen ist; aber die Unterstützung solcher Unternehmungen, die Geldbeiträge erfordern, bei den geringen Mitteln der Akademie nicht empfehlen kann.

19. Der Vorsitzende leitet ferner die Aufmerkamkeit des Collegii auf die theilweise noch jetzt empfundenen Folgen der frührene Streitigkeiten. Auch hiereiher entwickelt sich eine umfangreiche Diskussion, die zu dem Ergebnisse führt, die verschiedenen Schritte zu empfehlen, welche geeignet sind, die Rechte der Akademie zu wahren und die bestehenden Geeutez zur Ausführung zu bringen. Dass an eine Aenderung des Umfangs und der Zwecke der Akademie, wie sie die jetzt maasagebenden sind, nicht gedacht werden könne, wird hierbei als selbstverständlich einstimmig anerkannt.

Der Vorsitzende erklart, dass hiemit die seinerseits auf die Tagesordnung gebrachten Gegenstände erschöpft seien und fragt an, ob von den Gegenwärtigen noch weitere Mittheilungen zu machen seien.

Hierauf erbittet sich Dr. Karsten das Wort, schlägt aber zugleich eine Pause von 20 Minuten vor, die angenommen wird.

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung entwickelt Dr. Karsten in längerer Rede die Ansicht, dass es wünschenswerth sei:

- in der Leopoldina Anzeigen und Referate über tüchtige sonst unbekannt bleibende Fachschriften, namentlich Dissertationen und Sammelschriften kleinerer Gesellschaften zu geben.
- Mit Hülfe der zu bildenden Fachsektionen von Seiten der Akademie alljährlich einen in kurzen und scharfen Zügen durchgeführten Bericht über die vorliegenden Fortschritte jedes einzelnen naturwissenzehaftlichen Faches zu veröffentlichen.

Eine gründliche Erörterung dieser Vorschläge führt zu dem Resultate, dass das Collegium, wempgleich es die sich namentlich dem zweiten derselben entgegenstellenden Schwierigkeiten nicht verkennt, seine Zustimmung erklärt und esine Ünterstützung verspricht.

Aussetzung der Sitzung von 123, his 2 Uhr.

Bei Wiederaufnahme der Sitzung um 2 Uhr wurde zur Verlesung des erwachsenen Protokolls geschritten. Nachdem dasselbe genehmigt ist, schliest der Präsident die diesmaligen Sitzunzen des Adjunkten-Olleriums mit Worten des Dankes.

Wiesbaden den 26, Sept. 1873.

Zur Beglaubigung Dr. R. Goeschen, Referendar.

#### Beitrage zur Kasse der Akademie.

| 2 | iept | . 8. | Von | Herrn | Prof. Dr. Hegelmajer in Tübingen, Eintrittegeld und<br>Ablösung der Jahresbeiträge f. d. Leop.      | 30 | Thir. | _      | Ngr. |
|---|------|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|
|   |      | 11.  |     |       | Prof. Dr. Ferd. Hebra in Wien, Eintrittsgeld                                                        |    |       |        |      |
|   |      | 13.  | 28  | 29    | Prof. Dr. J. A. Schmidt in Ham bei Hamburg,                                                         |    |       |        |      |
|   |      |      |     |       | Jahresbeitrag für 1873                                                                              | 2  |       | ****** | 79   |
|   | 78   | 15.  | 10  | 29    | Dr. H. Beigel in Wien, desgl. für 1873                                                              | 2  | ,     | 4 1/2  | 29   |
| ( | et.  | 6.   | *   | *     | Prof. Dr. Oscar Fr. Fraas in Stuttgart, Eintrittsgeld<br>und Ablösung der Jahresbeiträge f. d. Leop | 30 |       | _      |      |
|   | 7    | 6.   | *   | *     | Prof. Dr. Fr. Eduard Reusch in Tübingen, Eintritts-<br>geld und Jahresbeitrag pro 1873 f. d. Leop.  | 12 |       | _      |      |
|   | 78   | 6.   |     |       | Prof. Dr. Fr. H. A. Adolph Wüllner in Aachen,<br>Eintrittsgeld                                      | 10 |       | _      |      |
|   |      | 6.   | 79  |       | Oberfinanzrath Dr. Gust. Herm. v. Zeller in Stuttgart,                                              | 20 | •     |        | n    |
|   |      |      |     |       | Eintrittsg. und Ablös. der Jahresbeitr. f. d. Leop.                                                 | 30 | =     | _      | n    |

## Neu aufgenommene Mitglieder.

- Nr. 2103, den 8. Sept. 1873: Herr Dr. med. & chir. Christoph Friedrich Hegelmaier, a. o. Professor der Botanik in Tübingen. 3. Adjunktenkreis. Fachsektion 5 für Botanik.
- Nr. 2104, den 11. Sept. 1873: Herr Dr. med. Ferdinand Hebra, ord. Professor der Dermatologie an der Universitat, sowie Vorstand der Clinik und Abtheilung für Hautkranke im k. k. allgemeinen Krankenhause zu Wien. 1. Adjunktenkreis. Fachsektion 9 für wissenschaftliche Medicien.
- Nr. 2105, den 6. Oct. 1873: Herr Dr. Osear Friedrich Prass, Professor der Mineralogie, Geognosie und Paliantelogie, sowie Conservator der betreffenden Sammlungen am Königl. Naturalien-Cabinet zu Stuttgart. 3. Adjunktenkreis. Fachsektion 4 für Mineralogie und Geologie.
- Nr. 2106, den 6. Oct. 1873: Herr Dr. phil. & scient. nat. Friedrich Eduard v. Reuseh, ord. Professor der Physik an der Universität Tübingen. 3. Adjunktenkreis. Fachsektion 2 für Physik und Meteorologie.
- Nr. 2107, den 6. Oct. 1873: Herr Dr. Friedrich Hugo Auton Adolph Wallner, Professor der Physik am Königl. Polytechnikum zu Aachen. 7. Adjunktenkreis. Fachsektion 2 für Physik und Meteorologie.
- Nr. 2108, den 6. Oct. 1873: Herr Dr. phil. Gustav Hormann v. Zeller, Königl. Württembergischer Oberfinanzrath und Director der K. Kataster-Kommission in Stuttgart. 3. Adjunktenkreis. Fachsektion 5 für Botanik.

#### Gestorbene Mitglieder.

- Am 5. Sept. 1873 zu Constanz: Dr. Daniel Eduard Meier, praktischer Arzt zu Wangen in Allgäu (früher in Bischofs-Laak bei Laibach). Aufgenommen den 4. Aug. 1857, com. Paachel.
- Am 22. Sept. 1873 zu Freiberg: Dr. August Breithaupt, Kgl. Sächsischer Oberbergrath und Professor der Mineralogie zu Freiberg. Aufgenommen den 1. Juni 1863, cogn. Abr. G. Werner.

#### Eingegangene Schriften.

(1. April - 30. Juni 1873.)

Académie Royale de Médecine de Belgique. Bulletin. Année 1872. Ill<sup>me</sup> Série. Tome VII, Nr. 1 et 2. — Bruxelles 1873. 8°.

M. Galloz: Dévoluement et expulsion d'une pourton considérable (an mêtre cinq certiméres) de la maqueuse de l'intestin grêle, par suite d'un comp de tampon de vaggou de clesmin de fer, requ sur la parrol abdominaire (suite). MM, c'rorq, MM, et de tous les nutres travant relatifis à l'épidémie de rholéra de 1866, soumis à la Compagnie. E. Janasens: Releve statistique des causes de dévès et résumé du mouvement de la population de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product le 4 set riensuré de l'année 1822 haracties, product l'année l'année l'année 1822 haracties, product l'année l'année 1822 haracties, product l'année l

G. Karsten. Die physikalisch-chemischen über die Expedition zur physikalisch-chemischen und biologischen Untersuchung der Ostsee im Sommer 1871 auf S. M. Avisodampfer Pommerania. — Berlin 1873, fol.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis in Dresden. Sitzungsberichte. Jahrg. 1872. October, November, December. — Dresden 1873. 8°.

Königl Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Monatsbericht. December 1872. — Berlin 1873. 8°.

Mom nen: Bericht über den Fortgang der Abrieten am Gorpas inser laisturum. Forgendorff: Beitrag zur nichteren Kenntniss der Elektromaschine zweiter Art. Krone-Kert: Beweis des Reciprochtatsgesetzes für die quadratischem Reste. W. Feters: Lieber den Jigirus ansatzus Schmeider. W. Feters: Lieber den Jigirus ansatzus Schmeider, Lieber von der den Berner der Schmeider und des Mannen der den Bewegung der Luft und des Wassers. Currius: Mitthelungen über afleusische Wassers. Currius: Mitthelungen über afleusische Ausgrabungen Ewald: Ueber die in der böhmischen Kreideformation vorkommenden Reste von Plagioptychus Matheron.

Verein für Deutsche Nordpolarfahrt in Bremen. Bericht über die 31. Versammlung am 18. Febr. 1873 und Anlage zum Protokoll derselben. — Bremen 1873. 8°.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Neues Lausitzisches Magazin. 49. Band, 2. Hälfte, — Görlitz 1872, 8°.

v. Wagner: Ueber Einflüsse der Entwaldungen auf das Bauwesen und auf wirthschaftliche Verhältnisse.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den K. Preuss. Staaten. Monatsschrift. Nr. 4. 5 (April, Mai) 1873.

Dr. Heinr. Bolau. Die Spatangiden des Hamburger Museums. Mit 1 Taf. — Hamburg 1873. 4°.

Dr. A. F. Beanard. Die Mineralogie in ihren neuesten Entdeckungen und Fortschritten im Jahre 1872. XXV. systemat. Jahresbericht, 89.

Dr. B. Schomburgk, Director, Report on the progress and condition of the botanic garden and government plantations of South-Australia 1872. — Adelaide 1873. 4°.

Hartlaub and Finsch. On a fourth collection of birds from the Pelew and Mackenzie Islands. (S. A. fr. Proc. Zool, Soc. Jan. 1872.) 8°.

Prof. Dr. Freiherr v. Leonhardi. Die ner Zeit. Freie Hefte für vereinte Höherbildung der Wissenschaft und des Lebens. VIII. 11cft (Bd. 111, Heft II). — Prag 1873. 8°. Zoologisch - mineralogischer Verein in Regensburg. Correspondenz-Blatt. 26. Jahrg. — Regensburg 1872. 8°.

v. A. m. o. n. De Rabberhöhle am Scheimengabes. Kin Bietring zur Regensburger Jurnformation. Dr. Beanard: Die Mineralogie in ihren neuesten Entdeckungen und Forteskritten in den Jahren 1870 und 1871. S. Clessin: Ueber den Lindusch 1870 und 1871. S. Clessin: Ueber den Lindusch 1870 und 1871. S. Clessin: Ueber den Lindusch 1870 und 1871. S. De Scheider der Mollusken im Winter. J. A. Jackel: Das Reh. Cerus Cappredio Iz. Dr. Waltt: Die Fläche Cerus Cappredio Iz. Dr. Waltt: Die Fläche

Académie royale de médecine de Belgique. Bulletin, année 1873, III. sér., T. VII, Nr. 3. — Bruxelles 1873, 8°.

— Bruxelles 187.0. O\*.

Ku born: Kapport de la commission des épidémies, sur le choiera et la peste borine regmant dans la monarble hautro-llenguis. — Ditté de de de de l'écholera de 1861, à une épidémie d'angine concenseux, à la pictoroisme, et à la recherche de la pierotosine dans la bière. Janssens: Relect statistique des causes de dévées et réunis du mourement des la population dans la ville de Bruxelles tudant. Janes 1672; et autres réunisée sait tudant.

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Anzeiger. Jahrg. 1873. Nr. VII-XI. — Wien 1873. 8°.

Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Memorie. — Milano 1872. 4º.

Cl. moral, e polit. Vol. 12, Ser. III. fasc. 5. Poli Baldassare: Della criminalità e della penalità. — Del discentramento nell'amministrazione pubblica.

Cl. matem. e natur. Vol. 12, Ser. III. fasc. 5.
Sangal II: Corpi stranieri nel tubo gastro-enterico.
Curioni: Ricerche geologiche sull'epoca dell'
emersione delle rocce sienitiche della catena dell'
Adamello, nella provincia di Brescia.

Rendiconti, Serie II, Vol. V, fasc, 8-17.
 Milano 1872, 89.

Schiaparelli: Aurora boreale osservata il Daprile 182 a Moudovi e a Minao. Serpieri: Nove rifiassioni sulla teoria della luce zodiacale. Sangalli: Di um mostro doppo, nadopo a due fratelli di Sana. Pranti y Interno sei um efetto della Sana. Pranti y Interno sei um efetto della comparenti della sono in serio della sono in della sono in della sono in della sono in della motte 7–8 spiele 187 a Montango. Brano il la considerazioni interno ai mezzi per corregere l'incastellatura del casulli. Bizzo-zero: Consuntazioni sia ricerche fatte nel laboratorio di pattologia sperimentale della It. Università d'indiversoja. Nel mi Antonio: Nuovi fatti che Leon. IX.

del' orecchio umano. Giballi: Sul Protomyces violaceus, e sulle Lenticelle. Visconti violaceus, e sulle Lenticelle. Visconti Achsile: Caso di cancro epiteliale cutaneo a cellule cilindiriche. (c. 1 tav.) San galli: Osser-vazione suggerita dalla lettura del dott. A Visconti. Beltrami: Di un sistema di formole per lo studio delle lince e delle superficie ortogonali Intorno alle aurore polari del primo quadrimestri dell'anno 1872, nota l. Verga e Valsnani: dell'anno 1822, nota l. Verga e Valsanani: Annotazion cliniche sul Condurango Ferrini: Alcune esperimenti sulla polarizzazione elettro-statica. Serpleri: Di alcuni contrassegni delle nebbie secche. Lom bro so Studi salla distribuzione neusos secciae. Lo in n°0 s0: Study saina unistribunación della tigna in Italia. — Autropometra di «wi deliniquenti veneti. Peuxa: Oservazioni spettroscopiche, fatte a Mouralieri, dell'aurora polare del 4 febbrajo 1872. Nertoli i Sulla terminazione dei neri nei peli tattili. Biffi: Provvedimenti che occorrerebbero in Italia pei delinquenti divenuti pazzi. Zoja: Sulla coinchenza di un anomalia arteriosa con una nervosa. (c. 1 tav.) Cantoni Giovanni: Sui condensatori elettrici. Bertini: Sulla curva gobba di 4º ordine e 2º4a specie. Giglioli: Intorno gobba di 4º ordine e 2º4º specie. Giglioli: Intorno alcuni denti interressanti di Cetodouti, conservati nel Museo di Fisica e Stora naturale di Firenze, Curioni: Ricerche geologiche sull' epoca dell' emersione delle roccie sienitche (conalite) della catena montuosa dell' Adamello (provincia di Brescia) Cantoni Giovanni: Di na altra analogia fra la polarizzazione elettrica e la magnetica, 1 e 2; — sulle ratorie di combinazione dei corpi Verga: Della fossetta media cerebellare dell'osso occipitale. l'esseuti: Sul proscingamento del lago Fucino, Tarry: De la prédiction du mouvement des tem-pêtes et des phenomeues qui les accompagnent. Stoppaji; Sull'esistenza di nu antico ghiacciajo nelle Alpi Apuane. Bassini: Sul processo istologico di riassorbimento del tessuto osseo. Dell' Acqua: Sal vajuolo e sulla vaccinazione animale in Milano. Brusotti: Sulla veiocità molecolare nei fluidi acritormi. Giordano: Sull' origine dell' elettricità dell' atmosfera. Barbaglia: No solfociamuro di Benzilo. Cantoni l'aulo; Sopra il sonocamuro in neazio. Cantoni l'acto: Ten-tativi di modificazione alla macchina lloltz. Stop-paul: Osservazioni sulla cruzione vesuviana del 24 aprile 1872. Polli Giovanni: Sulla incine-razione dei cadaveri. Corradi: I manoscritti di Lazzaro Spalianzani serbati nella biblioteca comunale di Reggio nell' Emilia. Lombroso: Osser-vazioni critiche intorno alla memoria del dott. S. vasconi crim'ne intorno alla memoria del dott. Si Biffi: sul provvedimenti pel delimpienti pazzi Italia. Biffi: Risposta alle osservazioni del prof-Lombroso. Lombroso: Statistica della pellagra in Italia. Lombroso e Dupre: Indagini chimiche, in itana. Lom nyoso e Pupre: mongan cuments tisologiche e terapeutiche sul maiz guasto. Can-toni Gaetano: Sulla ruggine del frumento, e sui mezzi di prevenirue i danni. De Giovauni: Preumonite e nefrite. Giordano: Nuosi esperimenti sul modo di elettrizzarsi dei corpi detti coi-benti. Garovaglio: Sui microfiti della ruggine

al riferiscono all' esistenza di germi morbiferi nell' atmosfera; — di un muro nettodo per degormane ed imbiancare il tiglio delle piante tessili, senza far loro subire la macerazione. Garovaglio: Sulla scoperta di un discomiete trovato nel certune del grano. Cantoni Giovanni: Priorità del Prof. Villari in alcune esperienze elettro-magnetiche. Cremoua: Rendiconto dei lavori della Classe di scienze matematiche e naturati. Concorsi

di scienze matematiche e naturali. Concorsi dell'anno 1872: Premio ordinario dell'Istituto, premio di fondazione Cagnola, Seco-Comueno, e Brambilla. — Temi sui quali è aperto concorso. — Osservazioni meteorologiche di marzo — settembre 1872.

G. Ritter v. Frauenfeld. Phylloxera vastatrix, S. A. — Zoologische Miscellen, XVI, 2. Hälfte und XVII. S. A. — Die Frage des Vogelschutzes; ein Vortrag. — Wien 1872. 8°.

Prof. Dr. J. Roper. Der Taumel - Lolch (Lolium temulentum Linn.), in Bezug auf Ektopie, gewohnheitliche Atrophie und aussergewöhnliche, normanatrebende Hypertrophie, festschaftliche betrachtet. Mit 2 Tafeln. — Rostock 1873. 4%

Verein für siebenbürgische Landeskunde. Jahresbericht für das Vereinsjahr 1871/2. 8°. — Archiv. Neue Folge, X. Band. 2. u.

Archiv. Neue Folge, X. Band, 2. u.
 Heft. — Hermannstadt 1872, 8°.
 Jos. Hoch; Bericht über einige l'etrefacten.

Jos. Hoch: Bericht über einige Peterfacten, welche in der Umgegend von Schässburg gefunden worden. (1 Taf.) J. L. Neugeboren: Die Grustellarien und Robulinen aus der Thierclasse der Foraminiferen aus dem marinen Miocaen bei Ober-Lapugy in Siebenbürgen. (3 Taf.)

Académie Royale des sciences, des lettres des beaux arts de Belgique. Bulletins. 39<sup>me</sup> année, 2<sup>me</sup> sér. T. XXXI, — 41<sup>me</sup> année, 2<sup>me</sup> sér. T. XXXIV. — Bruxelles 1871/2. 8°.

T. XXXI. A. Quatelett. Developpement de la tallé buminis extension remarquaché de cette lot. — Note sur l'éclipse de soleit de 22 déc. 1670 et l'éclipse de lime du 6 jaux. 1971. — Sur l'aucellet de l'éclipse de lime du 6 jaux. 1971. — Sur l'aucellet de l'éclipse de

sur les animaux fossiles du terrain carbonifère de la Belgique. Thonissen: Un précurseur de Malthus. De Selys-Longchamus: Synopsis des Cordulies. — Le Gelépier en Belgique. Ed. van Beneden: Recherches sur l'évolution des

Gregarines, (1, ph.)

T. XXIII. House an: D'un moyen de mesurre directement is distance des cratters in solei
Ad. Questielt. House an: D'un moyen de mesurre directement is distance des cratters in solei
Ad. Questielt. Sur lest étailes filtance de la période de nov. 1871. — Sur Jes autores boroules
des 9 et 10 nov. 1871. — Sur Jes autores boroules
des 9 et 10 nov. 1871. — Sur Jes autores boroules
des 9 et 10 nov. 1871. — Sur Jes autores boroules
des 9 et 10 nov. 1871. — Sur Jes autores
Benneden: Nete sur la censervation des automats
inférieurs. D'oun liux: Discours sur les forces nanaturelles. — Quatriene note mar les forces sanmode de formation de sulfate dichylique — Transformation de Tachec derique en nocie tricarablyminérants belges (2º notice). De Tilly: Note sur
le roulement des roulesant et des roues aru un plan
d'appin. Most ligny: Note sur la production suefrancospière, pendant [Forage du 2 juillet 1871.
P. J. van Beneden: Les Phoques de la mer
scalissieme. (3 pl.) — Un sirieme noversus diederts de poison du dépôt de transport et la Messar
repetieum. (1 pl.) Devalque: Note sur les
derts de poison du dépôt de transport de la Messar
stelles collectiones de l'Adense. Male et he;
Note sur les cacquises rencontres dans le bassin
houille de Liége. I Hacau: Une expérience reialevel de Liége. I Hacau: Une expérience reialevel de Liége. Hacau: Une expérience reialevel de liége. Hacau: Une expérience reia-

T.XXXIII. Houreau: De calcul rayibe des planes lumiers. À l'unage des promones qui s'occupent d'évules historiques. — Note additionnelle sur certainer de l'est de la commentation de l'est de l

découverte d'un Homard fossile dans l'argie de Rapelmonde. (1 pl.) — Sur les chauves-couris de Blacique et beur parasites. L'Ipp.11; Bor une blacique et beur parasites. L'Ipp.11; Bor une van der Menabrugghe: Note préliminaire sur un fait renarquable que l'en observe an centact de certains liquides de tensions superficelles trés-santies physiques, et sur la let qui lie l'intendité de ces censations à l'intensité de le cause exriante. P. Plateaux Marériaux pour la fanne blegé (2pl.) Ed. van Breneden: Note sur la structure des Green de l'argin de

T. XXXII. A. Quetelet: L'amité de l'espect lumaine. — Etolies filantes du mois d'acolt et de la legal de la legal

9— Annuaire, 1872, 38<sup>ss</sup> année et 1873, 39<sup>ss</sup> année, 8<sup>1</sup>. — Centième anniversaire de fondation (1772—1872). 2 vol. 8<sup>o</sup>. Bruxelles 1872 (— Rapports sur les travanx scientifiques de l'Académie royale de Belgique 1772 —1872).

— Mémoires. Tome XXXIX. 4<sup>8</sup>. — Bruxelles 1872.

L. G. de Koniack: Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain carbonifère de la Belgique. (15 pl.) F. Folie: Fondement d'une géométrie aupérieure cartésienne. (1 pl.) — Observations des phénomènes périodiques, années 1869 et 1870. J. J. de Smet: Mémoire historique et statistique sur les Quatre Métiers et les lles occidentales de la Zélande.

 Mémoires couronnés et autres mémoires, coll. in 8°. T. XXII. — Bruxelles 1872.

P. Massign. Note ur la première méthode de Brisson pour l'indeprâted des qualiton linisferes aux différences finise soi infiniseur petites. J. M. de Tilly: Etudies sur le frottemest; il repartie: Note relative au frottement de glissement sur les surfices hélicolèse réglées. M. A Perrey: Note sur les trembéements de terre en 1664, avec suppléments de terre na 1669, avec suppléments de terre en 1669, avec suppléments de terre en 1669, avec suppléments pour les années antérieures, 1842 à 1686. Il. a Saltiel Sur l'applération de la transformation arquesieure à la géneration de courbres et des surfices genéents.

Ad Quetelet. De l'homme, considéré dans le système social: ou comme unité ou comme fragment de l'espèce humaine. 8° (extr. des Bull. de l'Acad. roy. de Belg. 2<sup>me</sup>sér. t. XXXV, mars 1873).

— Tables de mortalité et leur développement. 4º (extr. du t. XIII du Bull. de la Commiss. centr. de stat. de Belgique). — Bruxelles 1872.

J. H. Bormans. Ouddietsche fragmenten van den Parthenopeus von Bloys, grootendeels bijeenverzameld door wijlen Prof. Ferdinandus Deyoks, en verder in orde geschikt en kritisch uitgegeven op last van de Koninklijke Akselmeie van Belgie. 8°.— Brussel 1871.

 Spegliel der Wijsheit of leeringhe der zalichede van Jan Prast, Westvlaemschen dichter van 't einde der XIII° eeuw, vor de erste mael uitgegeven van wege de Koninklijke Akademie van Belgie. 8°.

Brussel 1872.

Dr. R. Fresenius. Geschichte des chemischen Laboratoriums zu Wiesbaden, zur Feier des 25 jährigen Bestehens der Anstalt. Mit photogr. Portrait n. 2 Plänen. 8°. — Wiesbaden 1873.

Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Sitzungsberichte, 1873, Nr. 2. 8°.

Prof. Friê: Ueber die Crustaceenfauna der Wittingauer Teiche und über eine für Böhmen neue Fischart: Leocaspia delineatus Siebold. Feistmantel: Ueber die Steinkolkenblagerung bei Brandau mie Erzgebirge. Prof. Bolicky: Ueber neue Mineralvorkommen in der Umpegend von Waltech. Dr. R. Schomburgk. Papers read before the Philosophical Society and the Chamber of Manufactures. 8°. — Adelaide 1873.

Influence of forests on climate. Forest treerce and planting trees on railways and ordinary reads. The Victoria Regins. On the cultivation of the sanflower. On the Irari, the deadily arrow poison of the Indian tribles in British Guisna. The culture of tolorco. The cause of disease in all two trees, and the sanflower of tolorco. The cause of disease in all two trees, are to the various districts in the colony.

F. V. Hayden, United States Geologist. Final report of the U. S. Geological Survey of Nebraska and portions of the adjacent territories, made under the direction of the Commissioner of the general land office. With 1 map and 11 plates. 8°.— Washington 1872.

The American Journal of Science and Arts, editors and proprietors Proff. J. Dana and B. Siliman. III. Ser. Vol. IV, Nr. 23, 24; Vol. V, Nr. 25. 8°.— New Haven 1872.3.

Nr. 22. J. Le Contre: A theory of the formation of the great features of the earths surface. C. A. Young: Catalogue of bright lines in the spectrum of the solar autosphere. J Dana: On the vicinity of Great Barriagton, Mass. (I naug.) O. N. Rood: On the nature and duration of the discharge of a Levden Jar councred with an induction only, p. 110. S. I. Langley: On the Mayer: On a method of detecting the phases of vibration in the sir surrounding a sounding body, and thereby measuring directly in the vibrating air the length of its avers and exploring the form of vibration in the avers and exploring the form of latin or the length of its avers and exploring the form of latin or the length of its avers and exploring the form of latin or the length of its avers and exploring the form of latin or the length of its avers and exploring the form of latin or the length of its avers and exploring the form of latin or the length of the latin structure in seedlings. E. Billings: Repisioner to Prof. Intill's reply to a. Note on a question of priority. C. (II. F. Peter's Elementa (vibra). Prof. 10. Nat. Miss. Adv. Misselli.

Nr. 2.4. A. M. Mayori: On a simple and precise method of measuring the wave-lengths and velocities of sound in gases, and on an application evolution of the property of the property of the property of the property of the stability of the collection film. Prof. Leeds: Note appear aventurine orthockness, found at the Ogden or the property of the prop

Co, Pa. E. S. Holden: Spectrum of Lightning.

— Scient. Intell. (Chem. Phys., Geol. Nat. hist.,

Astr., Miccelli, Nr. 26. A. E. Verrilli. Results of recent freeling expeditions on the coast of New England. And The Company of the Company o

Hydrographisches Bureau der Kaiserl. Admiralität. Hydrographische Mittheilungen. Jahrg. I, Nr. 8-12. 4°. — Berlin 1873.

— Nachrichten für Seefahrer. Jahrg. IV, Nr. 16-25. 4°. — Berlin 1873.

K. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin. Monatsbericht. Jan. 1873, 8°.

Schott: Einige Zusätze und Verbesserungen Borchardt: Untersuchungen über die Hautleität fester isotroper Korper unter Berücksichtigung der Warme. Dove: Ueber die Regen in Spanien. — Die meteorologischen Unterschiede der Nordschältig der Erde.

Senekenbergische naturforschende Gesellschaft. Abhandlungen. VIII. Bandes 3. u. 4. Heft. 4°. — Frankfurt a/M. 1872.

J. C. G. Lucae: Die Robbe und die Otter in ihrem Kuochen- und Muskelskelet; eine anatomischzoologische Studie. I. Abth. mit 16 Taf. H. Hoffmann: Ueber thermische Vegetationsconstanten; mit 1 Taf. Fr. Hessen berg: Mineralogische Votizen Nr. In (Zehnte Fortestrung), mit 3 Taf.

## Versammlung

der astronomischen Gesellschaft am 20-22. August 1873 zu Hamburg.

Erste öffentliche Sitzung in der Aula des Johanneums den 20. Aug. 10 Uhr Vormittage. Den hatten sich eingefunden die Herren: Adams aus Cambridge (England), Andersen aus Lund, Argelander aus Bonn, v. Asteu aus Pulkowa, Anwers aus Berlin, Bruhns aus Leipzig, Bruns ans Palkowa, Camphausen aus Rangudorf bei Bonn, Drechaler aus Bresslen, Dreyer aus Kopenhagen. Engelmann aus Leipzig, Fearnley aus Christiania, Forbes aus Giasgow, v. Freeden ans Hamburg, Gill aus Aberdeen, Haggins aus London, Kriesger aus Helsingfors, Möller aus Lond, Nerwomb aus Washingfors, Pechile aus Hamburg, Peters aus Kiel, Peters aus Cliaton U. S., Gebr. Repsold aus Hamburg, Rümker aus Hamburg, Schönfeld aus Mannheim, Schumacher aus Altona, v. Struve aus Pulkowa, Treijen aus Berlin, Valestiner aus Leibzig, Weyer aus Kiel, Winnecke aus Strassburg, Zenker aus Berlin und Zöllere aus Leipzig.

Nachdem der Vorsitzende, Geheingrath v. Struve, mit einer kurzen Schilderung der Zwecke und der 10jährigen Thätigkeit der Gesellschaft die Sitzung eröffnet hatte, folgte eine Mittheilung über den gegenwärtigen Personalbestand der Gesellschaft, deren Mitglieder sich auf 226 belaufen, sowie ein Nekrolog über Prof. Schweizer aus Moskau. Nach Erledigung einiger geschäftlichen Punkte erstattete Prof. Bruhns Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft in Bezug auf die Berechnung der seit 1800 erschienenen Kometen. Mit Genuerhuung warde die Mittheilung von Prof. Newcomb entgegengenommen, dass man auf energische Beihülfe von Seiten amerikanischer Astronomen rechnen könne. Geheimrath Argelander berichtete über seine neuesten Untersuchnugen betreffend die eigenen Bewegungen der Fixsterne. Auf den Wunsch mehrerer Anwesenden erklärte der Vortragende sich bereit, diesen Bericht in der Vierteljahrsschrift der Gesellschaft abdrucken zu lassen. Dr. v. Asten berichtete über den Stand seiner Rechnungen über den Encke'schen und den Tempel'schen Kometen. Prof. Peters (Clinton) legte einige Blätter seiner neuen Sternkarten vor, deren er sich zur Auffindung von Planeten bedient. Es knüpfte sich bieran eine längere Discussion zwischen den Herren Struve, Peters, Argelander, Schönfeld, Zöllner und Winnecke über die Definition der Grössen teleskopischer Sterne. Dr. Drechsler machte Mittheilungen über die Saumlungen des Dresdener mathematischen Salons, insbesondere über einen dort befindlichen arabischen Himmelsglobus.

Zweite Sitzung den 21. Ang. 10 Uhr Vorm. Es hatten sich ferner zu den Sitzungen eingefunden die Herren van de Sande Bakhnyzen aus Leiden, Schröder aus Hamburg und Vogel aus Bothkamp. Die hentige Sitzung wurde darch Aufnahme neuer Mitglieder, sowie Vorlegung eingegangener Bücher eröffnet. Ein in der gestrigen Sitzung in Aussicht gestellter Bericht über die zu erwartenden Jupiterstafeln konnte nicht mitgetheilt werden, weil Herr Glasenapp verhindert war, sich einzufinden, Dagegen erfolgte die Berichterstattung über die von der Gesellschaft in Angriff genommenen Beobachtungen der Sterne des nördlichen Himmels bis zur neunten Grösse. Der Vorsitzende machte Mittheilung über den Stand der Arbeiten zu Pulkowa, Kazan, sowie zu Dorpat: Herr Prof. Fearnley aus Christiania and Herr Prof. Krueger aus Helsingfors berichteten persönlich über ihren Antheil an der Arbeit: über Chicago war kein Bericht eingelaufen, über Leiden, Cambridge (England), Berlin und Leipzig berichteten die anwesenden Herren Prof. van de Sande Bakhuyzen, Prof. Adams, Prof. Auwers und Prof. Bruhns; von Neufchatel lag eine schriftliche Mittheilung von Prof. Hirsch vor. Prof. Peters aus Kiel berichtete über Beobachtangen auf der Altonser Sternwarte und über die Längenbestimmung Kiel-Altona, sowie Direktor Rümker über die Beobachtung nördlicher Sterne an der Hamburger Sternwarte. An diese Mittheilungen schloss sich die Berathung über den für 1875 in Aussicht zu pehmenden Versammlungsort und wurde nach kurzer Discussion Leiden gewählt. Hierauf wurde über die von der Gesellschaft zu adoptirende Nomenelatur der Kometen berathschlagt, der definitive Beschluss darüber jedoch auf morgen vertagt. Prof. Fearnley legte ferner eine Reihe Zeichnungen von Sonnenprotuberanseu vor; im Zusammenhang hiemit wurde eine Zuschrift von Prof. Spörer, betreffend eine im Laufe der letzten Jahre beobachtete Veränderung des Charakters der Protuberanzen verlesen. Herr Huggins sprach über seine spektroskopischen Untersuchungen der Bewegungen einiger Nebelflecke. Geheimrath Argelander machte eine Mittheilung über die Resultate einer neuerdings angestellten Vergleichung seiner nördlichen Zonenbeobachtungen mit anderen Sternverzeichnissen. Schliesslich trug Prof. Zöllner über sein Reversionsspektroskop, über die Beobachtung der Sternspektren mit kleineren Fernröhren, sowie über spektroskopische Beobachtungen des kommenden Venusdurchganges, die nach Ansicht des Vortragenden nicht zu empfehlen wären, vor.

Dritte und letzte Sitzung den 22. Aug. 10 Uhr Vormittags. Seit gestern hatten sich noch eingefunden die Herren Denker aus Hamburg, Förster aus Berlin, Knoblich aus Hamburg und Peters aus Altons. Der Vorsitzende meldete eine der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Abhandlung der Herren Vogel und Lohse über Anwendung von Collodiumphotographien auf Sonnenbilder an; dieselbe soll in der Vierteliahrsschrift der Gesellschaft publicirt werden. Hierauf berichteten die Herren Direktor Rümker und Dr. Tietjen über die von ihnen vorgenommene Revision des Rechnungsabschlusses and wurde auf ihren Antrag dem Rendanten Herrn Banquier A. Auerbach die Decharge ertheilt. In Bezug auf die gestern offengelassene Frage wegen Benennung der Kometen wurde beschlossen, die Bezeichnung durch Namen des Entdeckers und Datum der Eutdeckung zu adoptiren\*). Herr Prof. Förster berichtste über die Bearbeitung der kleinen Planeten. Nachdem in neuester Zeit Vergrüsserung der am Berliner Jahrbuche betheiligten Arbeitakräfte, sowie eine wirksame Betheiligung von Seiten der amerikanischen Astronomen in Aussicht gestellt worden, war der Vortragende in der Lage, seine vor 2 Jahren gestellten Anträge zurückziehen zu können.

Es erfolgte nun die Ergänzung des Vorstandes. Gemäss den Statuten treten aus: Herr Auerbach, Rendant, Herr Zöllner, Bibliothekar, Herr Auwers, Schriftführer, und die Herren Möller und Littrow. Nachdem Prof. Zöllner eine eventuelle Wiederwahl nicht annehmen zu können erklärt hatte, drückten die Anwesenden ihren Dank für seine 10 jährige Verwaltung der Bibliothek aus. Hierauf wurden durch geschlossene Stimmzettel gewählt: Herr A. Auerbach zum Rendanten. Prof. Scheibner zum Bibliothekar, Prof. Auwers zum Schriftführer. Prof. Möller und Prof. Adams zu Vorstands-Mitgliedern für 4 Jahre, sowie Geheimrath Struve zum Vorsitzenden und Prof. Bruhns zum stellvertretenden Vorsitzenden für 2 Jahre. In die Commission für die Zonensterne wurde an Stelle des Herrn Gebeimrath Argelander, der auszutreten wünschte, Prof. Krueger durch den Vorstand aufgenommen.

Hierauf sprach Prof. Fearnley über den Zusammenhang zwischen Sternschnuppen und Kometen, Prof. Newcomb machte Mittheilungen über die Massregeln, welche von Seiten der Vereinigten Staaten von Nordamerika getroffen werden, um den bevorstehenden Venusdurchgang zu beobachten. Professor van de Sande Bakhuyzen berichtete über die Plane der hollandischen Regierung in dieser Beziehung. Commodore Negri theilte ein Schreiben des Lieutenant Parent, der die letzte schwedische Expedition nach Spitzbergen mitgemacht hat, mit. Hieran schloss sich die Verlesung der Protokolle der Sitzungen. Nachdem dieselben genehmigt worden, wurde die Versammlung für geschlossen erklärt.

<sup>\*)</sup> Hierdurch wird indess in der Nomenclatur deiteren bekannten Kometen Nichts geändert.— Encke's, Häller's und andere periodische Kometen behalten ihren Namen. Die Nomenclatur gilt nur für die neueren, wobei nach allgemeiner Verständigung auch noch Namensänderungen, zumal wenn der Entstecker einerestanden sit, zulässig sind.

## Bericht über die General-Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft

am 13., 14. und 15. September 1873 zu Wiesbaden

von Dr. H. v. Dechen, Wirkl, Geh. Rath n. Oberberghauptm. a. D. aus Bonn.

Der Geschäftsführer Dr. Carl Koch eröffnete die erste Sitzung am 13. und wurde das Präsidium dem Berichterstatter durch Acclamation übertragen. Die wissenschaftlichen Vorträge wurden in folgender Reihenfolge gehalten: R. W. Raymond, Dr. phil., Commissar der berg- und hüttenmännischen Statistik der Vereinigten Staaten von Nordamerika aus New York, legte eine allgemeine geologische Karte der Verein. Staaten vor, welche seinem nachsten an die Regierung zu erstattenden Berichte als Beilage beigegeben werden soll und knüpfte daran einige allgemeine Bemerkungen. Diese Karte ist von Hitchcock u. Blake aus vielen monographischen z. Th. auch mangelhaften Schriften zusammengestellt und macht daher auch keine Ansprüche auf grosse Genauigkeit, die auch bei dem kleinen Maassstabe nicht zu erreichen gewesen wäre. Sie zeigt jedoch dentlich die allgemeine Struktur des Landes und die Verbreitung der verschiedenen Formationen, Erz- und Kohlenregionen. Westlich vom Felsengebirge treten die Erzlagerstätten, wie anch die ansgedehnten Formationen in meridionalen Zonen auf, wie die Küstengebirge Californiens, welche der Kreideformation angehören und Lagerstätten von Quecksilber-, Kupfer- und Chromeisenerzen enthalten, die Zone des kupferhaltenden Schiefers, die Zone des triassischen goldführenden Schiefers, beide am westlichen Abhange der Sierra Nevada, die vulkanische Zone, in welcher sich der berühmte Silbergang Comstock befindet. Oestlich vom Felsengebirge macht sich eine

beckenartige Vertheilung der Formationen be-

merkbar, wobei die Kohlenfelder von älteren Schichten rings umgeben werden, welche Eisenerze enthalten. Daraus folgt, wie A. Hewitt bereits vor einigen Jahren bemerkt hat, dass die Kohlen auf dem Wege zur Meeresküste bei den Eisenerzen vorbei transportirt werden müssen, also nicht zur Ausfuhr nach andern Ländern gelangen können. Redner gab alsdann eine lebendige Schilderung der im Territorium Wyoming, in dem vom Congresse reservirten National-Park befindlichen heissen Quellen (Geiser), schilderte die landschaftlichen Schönheiten und die geologischen und physikalischen Eigenthümlichkeiten dieser merkwürdigen Erscheinungen und fügte denselben einige Worte über den Yellowstone-See und die grossartige Schlncht des Yellowstone-Flusses hinzn, die er vor zwei Jahren, kurz nach ihrer ersten Entdecknng bereist hat, und verwies schliesslich auf die Beschreibung derselben, welche der Landesgeologe Hayden and der Geniehanptmann Barlow geliefert haben.

L. G. Bornemann aus Eisenach zeigte einen on ihm construiten Apparat zur Anfertigung von Dünnschliffen und Proben von damit hergestellten Dünnschliffen vor, welche um so mehr befriedigten, als die Anfertigung derselben mit der Hand einen grossen Zeitaufwand in Asspruch nimmt.

Professor v. Scebach aus Göttingen sprach cher die von ihm in seiner Arbeit, das mitteldeutsche Erdbeben vom 6. März 1872" vor-geschlagene Methode, die Tiefe des Ursprunge eines Erdbebens zu ermitteln. Dieselbe estat allein genaue Angaben der Zeiten voraus, in welchen die Erschütterung an verschiedenen Orten empfunden worden ist. Um solche in hinreichender Genauigkeit zu erlangen, hat deerselbe seine zu seimometrischen Zwecken eine gerichtete Uhr in Vorschlag gebracht. Er ersuncht die Deutsche geologische Geselbschaft, durch ihr Gewicht und Ansehen seine Be-mühungen zu unterstützen, damit zunächt in den häußger erschütteren Rehseingegenden Uhres

dieser Art an mehreren Punkten aufgestellt würden.

Dr. Neumayer aus Berlin legte das erzte Heft des Workes, das Gebrige con Hallstatt von Edmund Mojaiovies von Mojavar\*, die Molluskenfanna der Zhamba and Hallstätter Schichten vor; sprach sodaun über das Auftreten von Typen unter den Cephalopoden des norddeutschen Neokom, weches ihre nachsten Verwandten im russischen Jara haben. Dieses Verhalten weist darauf hin, dass die im Neokom neu eintretende Bevölkerung des durch langere Zeit trocken gelegten und dann wieder von Salzwasser überflutheten mitteleurspäischen Meeresbeckens theils aus dem sädlichen Mediterranmeerlecken, theils aus der borvesten oder Moskauer Provins stammt.

Dr. K. A. Lossen aus Berlin sprach über die geologischen Beziehungen zwischen dem Tannus und dem südlichen Theile des Harz. Beide Gebiete sind Theile des Uebergangsgebirges, ausgezeichnet durch Mineralbildungen, welche im rheinischen, wie im hercynischen Schiefergebirge in der Regel nicht oder selten gefunden werden: durch Sericit (auch echteu Glimmer), durch Albit, Chlorit, wozu im Harz noch Karpholith tritt, alle diese Mineralien ausgeschieden in Verbindung mit derbem Quarz. Die Art der Ausscheidung ist eine zwiefache: entweder bilden die Mineralien die Masse der Schichten selbst, als Gneisse, Glimmerschiefer und dichte krystallinische Schiefer, wie es meist im Taunus, selten im Harz vorkommt; oder das ganze Gebirge mit seinen Einlagerungen ist von Quarzadern, -Gängen und -Knauern durchtrümmert, in welchen Albit, Karpholith, Chlorit ausgeschieden, während die Schieferflasern blau geblieben oder nur in Berührung dieser Quarzmassen in seidenglanzenden Sericit umgewandelt sind. Diese letztere Umbildungsweise ist im Harz die Regel und im Taunus

der seltnere Fall bei Schichten devonischen Alters, während der betreffende Theil des Harzes auf der Grenze von Silur and Devon (Hercyn) steht und zwischen zwei Schichtenmulden liegt, welche von gleichem Alter normaler Aushildung ohne Jene Mineralien gebildet werden. Dass hier die abweichende petrographische Beschaffenheit dieser Schichten nicht aus einer preprünglich abweichenden Sedimentirung bervorgegangen ist, zeigt sich in dem Zusammenhange der Schichten und dem gangartigen Auftreten der Quarz-Albitmassen und darin, dass nicht sowohl gewisse Schichten eine allmälige Aenderung ihres mineralogischen Bestaudes erleiden, vielmehr jeder Schichtencomplex bei seinem Eintritt in jenes Gebiet von Quarzadern durchtrümmert wird und jene Mineralien in genannter Vertheilung enthält. So sprechen alle Verhältnisse für eine nachträgliche mit der Aufrichtung der Schichten erfolgte Metamorphose, wobei, wie die raumliche Vertheilung der einzelnen Mineralien zeigt, gewisse stoffliche Beziehungen zu der stofflichen Zusammensetzung der normal und abweichend entwickelten Schiehten hervortreten. So findet sich der Albit in an Diabas- oder Grauwackenlagern reichen Zonen oder in grunen Schiefern besonders häufig, nie dagegen mit Karpholith zusammen; während Sericit allen Schichten gemeinsam ist, als Vertreter der normalen Thonschieferflaser. Für den Taunus und den Südostabhang des Harzes ist ihre Lage an dem Rande der Gebirge einer alten Bruchlinie entsprechend nicht bedeutungslos, so wie den krystallinischen Schiefern mit Granit im Odenwalde und im Kyffhäuser gegenüber. Boide sind als ein ausgezeichnetes Beispiel regionaler Gesteinsmetamorphone zu betrachten.

(Schluss folgt.)



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden

Heft IX. - Nr. 3, 4.

October 1873.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Die Jahresbeiträge der Mitglieder. — Besträge zur Kasse der Akadenåe. — Neu aufgenommen Mitglieder. — Johann Jakob Kaup t. — Hans Carl Lepold Barkow t. — Eingegaugene Schriften. — Bericht über die Geueral-Versammlung der Deutschen geologischen Gesellischaft von Dr. II. v. Dechen (Schluss).

#### Amtliche Mittheilungen.

## Die Jahresbeiträge der Mitglieder.

Mit der Entrichtung der Jahrenkeiträge sind manche der Herren Collegen, welche die Leopeldina in den letzten Jahren fortgebrend bezogen haben, ohne diese Beiträge absulösen, theils für das Jahr 1873, theils aber auch noch für 1872 im Rückstande. Zur Ordnung des Rechnungswesens erlaube ich mir dieselben zu hitten, den Betrag mit resp. je 2 oder 4 Tbir. vor Ende des kusienden Jahres vermittelst Postarweiung zu mehn einsenden zu welfen.

Dresden den 31. October 1873.

Dr. Behn.

Leop IX

## Beiträge zur Kasse der Akademie.

| Oct. | 9.  | Von | Herrn | Prof. Dr. Prestel in Emden, Jahresbeitrag für 1873                 | 2  | Thir. |
|------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|
|      | 11. | -   | 2     | Prof. Dr. Osc. Schüppel in Tübingen, Eintrittsg. u. Beitr. f. 1873 | 12 | ,     |
| 79   | 20. | -   | 79    | MedR. Dr. J. B. Müller in Berlin, Jahresbeitrag für 1873           | 2  |       |
|      | 20. | - 4 | 29    | Prof. Dr. E. Mach in Prag, Eintrittsgeld und Jahresbeitrag         |    |       |
|      |     |     |       | f. d. Leop. für 1873                                               | 12 |       |
| 19   | 22. | 7   | 9     | Dr. O. Finsch in Bremen, Jahresbeitrag für 1873                    | 2  |       |
|      | 23. |     |       | Prof. Dr. R. Heidenhain in Breslau, Eintrittsgeld                  | 10 |       |
| n    | 24. | 7   |       | Prof. Dr. Poleck in Breslau, Jahresbeiträge für 1873 und 74        | 4  |       |
|      | 25. |     | 7     | Geh. RegR. Dr. H. Settegast in Proskau, Eintrittsgeld und          |    |       |
|      |     |     |       | Jahresbeitrag für 1873                                             | 12 | 7     |
|      | 25. | -   | -     | Prof. Dr. C. Friedr. Müller in Wien, Jahresbeitrag für 1873        | 2  | -     |
|      | 25. |     | *     | Prof. Dr. Victor Hensen in Kiel, Eintrittegeld und Ablösung        |    |       |
|      |     |     |       | der Jahresbeiträge für die Leopoldina                              | 30 | 9     |
|      |     |     |       | Dr. Behn.                                                          |    |       |
|      |     |     |       |                                                                    |    |       |

#### Neu aufgenommene Mitglieder.

- Nr. 2109. Am 11. October 1873. Herr Dr. med. Oskar Eduard Schüppel, ord. Professor der pathologischen Anatomie und allegemeinen l'athologie an der Universität Tübingen. — 3. Adjunktheries. — Sektion für wissenschaftliche Medicin (9).
- Nr. 2110. Am 20, Oct. 1873. Herr Dr. phil. Ernst Mach, ordentl. Professor der Physik an der Universität Prag, correspondirendes Mitglied der Wiener Akademie, ordentl. Mitglied der k. böhnischem Gesellschaft der Wissenschaften. — 1. Adjanktenkreis. — Sektion für Physik und Meteorologie (2).
- Nr. 2111. Am 23. 0et. 1673. Herr Dr. Rudoif Peter Heinrich Heidenhain, ord. Professor der Physiologie und Direktor des physiologischen Institutes an der Universität zu Breslau. — 14. Adjunktenkreis. — Fachsektion 7 für Physiologie.
- Nr. 2112. Am 25. Oct. 1873. Herr Geheimer Regierungsrath Dr. Hermann Settegaat. Direktor der Kgl. Preuss. landwirthschaftlichen Akademie Proskau bei Oppeln in Schlesien. — 14. Adjunktenkreis. — Fachsektion 6 für Zoologio and Anatomie.
- Nr. 2113. Am 25. Oct. 1873. Herr Dr. Victor Andreas Christian Hensen, Professor der Physiologie an der Universität zu Kiel. — 10. Adjunktenkreis. — Fachsektion für Physiologie (7) und für Zoologie und Anatomie (6).

Dr. Behn.

### Johann Jakob Kaup\*).

Vor Kurzem erst hat Darnstadt einen seiner berühmtesten Söhne, seinen Liebig verloren, und sehon wieder beklagt es den am 4. Juli erfolgten Tod eines zweiten, der zugleichfast während seinen ganzen Lebens im Interesse und im Dienste seiner Vaterstadt thätig war

<sup>\*)</sup> Cf. Allg. Augsb. Zeit. Beil. Nr. 196.

wenn auch so im Stillen und ohne alle Reclame, dass es sehr lange dauerte, bis ihm auch nur ausserlich die verdiente Anerkennung zu Theil wurde, und wohl heute noch Mancher nicht viel mehr von ihm weiss ab seinen Namen

Kaup wurde am 20. April 1803 zu Darmstadt geloren. Er besuchte dort, nachdene er die untere Schule durchlaufen hatte, das Pädagogium, aber ebenno wie Gervinus und Liebig nur bis zur Confirmation. Seins frish sich anseprechende Neigung zur Naturbeobachtung hiese ihm die alten wie die neueren Sprachen, für die ihm überdies der Sien gänzlich abging, nur als lästige Zugabe erscheinen und wies ihn auf das Selbetstudium hin, das er denn auch namentlich mit Hillie der an naturwissenschaftlichen Schriften und Frachtwerken reichen Höftbildichek eifrig betrieb. Nebenbei erwarb er sich durch Schreibstunden nad Ausstopfen seinen Haterbeit.

In Drauge nach höberen Wissen und bestochen durch den Ruf Blumenbach's und äberhaupt Göttingens wanderte er im Herbst 1822, das Ränzchen auf dem Rücken, dorthin, um schon Ostern 1823, gäazlich entfäuselt, wieder abzugiehen. Das Naturslienenbinet und sellast die Bibliothek blieben weit hinter seinen Erwartungen zurück, und Blumenbach, der berühmte Anstom und Physiolog, erschien ihm, der sich gleich von vornbrein fast ausschlieslich der systematischen Zoologie zugowendet hatte, nicht viel anders wie ein oberflächlicher Nachtreter Liana's. — Nachdem er auf dem Heinwege den Pfarrer Brehm besucht, wandte er sich nach Riedelberg, um ischoch seine Hoffungen abzemaß sechietern zu sehn.

Nun war er entschlossen, fortan nur seine eigenen Wege zu geben, und dies führte er in so eigenthümlicher Weise aus, dass er bei aller Aperkennung seines Fleisses und seines Strebens wohl nur sehr wenige gefunden hat, die seinen Ansichten huldigten. Zunächst schlug er sich mit geringen Mitteln bis nach Leyden durch und fand bei Temminek, dem Director des dortigen Museums, eines der bedeutendsten in Europa, nicht nur die freundlichste Aufnahme, sondern auch gieich Anstellung. Sein Fleiss und seine Geschieklichkeit verhalfen ihm bald zu einer sehr günstigen Stellung, Temminck soll sogar damit umgegangen sein, ihn zu ndoptiren : allein seine eigenthümliche Richtung, sein jugendlicher Stolz auf neu entdeckte Genera und Species, die er stets unter eigenem Namen in der Isis veröffentlichte, und der Neid seiner Collegen auf den Fremden trübten bald seine Aussichten, und nach zwei Jahren war ihm das Leben in Leyden gründlich verleidet. Nach längeren Streifzügen besonders durch Nortwestdeutschland wieder in seiner Heimath angelangt, wurde er 1828, freilich mit sehr kärglichem Gehalt, als Assistent bei dem Grossh, Naturaliencabinet in Darmstadt angestellt und bald darauf von der Universität Giessen honoris causa zum Dr. phil, ernannt. Im Jahr 1840 avancirte er zum Inspector jenes Instituts, und unterm 26. Dec. 1858 erhielt er den Charakter eines Professors. Mehrere auszeichnende und vortheilhafte Berufungen nach aussen hin lehnte er ab, doch führten ihn öfters ehrenvolle wissenschaftliche Aufträge unonatelang nach England und Fraukreich, wo er unter seinen Fachgenossen in grossem Anseben stand. Er war Ritter des dänischen Danebrog- und des hessischen Philipps-Ordens, sowie Ehrenmitglied vieler gelehrten Gesellschaften.

Schon in Göttingen als Student hatte er ein ornithologischer Taschenbuch (mit Federzeichnungen) zum Aufenchen der deutschen Vögel vollständig ausgearbeitet. 1829 erschien, dann seine merkwürdige kleine Schrift: "Skinzirte Entwicklungsgeschichte und natürdiches System der europäischen Thierveilt". I. Theil, Darmatadt, 8°, welcher die "Vogelsäugethiere" und Vogel entätt und den Gedanken der Entwicklang höherer Thierpattungen aus niederen

in einer Anzahl parallel laufender, vom Amphibium an durch die Vogelwelt bis zum Säugethier aufsteigender Reihen bis ins Einzelne ausführt. Kaup selbst betrachtete diese Schrift späterhin als eine Jugendsunde, ja eine leider nicht ganz vollendet hinterlassene Schrift ("Grundriss zu einem System der Natur") beweist, dass er beabsichtigte, seine dermalige Ueberzeugung von der völligen Unhaltbarkeit der früheren eigenen sowie der Darwin'schen Ansicht eingehend darzulegen. Sein Standpunkt und seine ganze Auffassungsweise werden durch folgende Zeilen aus einem Briefe aufs Kürzeste charakterisirt : - "Die Menschen sind die einzigen, in welchen das Nervensystem, das Auge und die Konfregion zur vorherrschenden Entfaltung gekommen ist. Bei den Pithecidae (Orang, Chimpanse, Gorilla, Hylobates) ist die Athmung, das Ohr und die Brustregion zur Entfaltung gekommen, d. h. sie stellen am reinsten den Vogeltypus, oder was dasselbe sagt, den Fledermaustypus vor. Wer dies begreift, (- wir, offen gestanden, nicht! -- ), wird niemals zu dem verrückten Gedanken kommen, dass aus einem Athmungs-, Brust- and Ohrthier ein Kopf-, Aug- und Nervenwesen (Mensch) entstehen kann. Nicht tausend, sondern Millionen und Milliarden Modificationen müssten vorgenommen werden, um aus einer solchen Bestie die niederste Menschenform zu schaffen. Jede Zeile meines aeuen Werks ist gegen den Unsinn von Darwin und seinen Nachbetern gerichtet. Die Natur war doch wahrlich eine solche Baumeisterin, dass sie nicht zuerst einen Viehstall entworfen hat, nm diesen in einen Tempel umzuformen." ---

Spätere selbständige Werke Kaup's sind: "Allgemeine Zoologie, nach den neuesten Untersuchungen in ihren Gattungsreprisentanten dargestellt." 1—5. Heft. Darnstadt. Roy.-4".
— "Das Thierricht in seinen Hauptformen jeystematisch beschrieben", mit in den Text eingedruckten Abbildungen. 3 Bde. Darmstadt 1836. — "Classification der Sängethiere und 
Vogel", mit 2 lith. Tafeln in 4". Darmstadt 1844. Nebst Nachträgen und Berichtigungen dazn.

Die groese Zahl der im Darmstädter Museum befindlichen Fossilien und die eben damale in benachharten Eppelsheim sich erreihliessenden palianotologiechen Schatter führten Kaup sehen sehr frühe zur Erforschung der vorgeschichtlichen Thierwelt. Sein zahlreichen, z. Th. sehr bedeutsamen Entdeckungen auf diesem freisiete legte er gesammelt in dem 1862 zur Darmstädt erschienene Werke, "Betträge zur naheren Kenntniss der urweiltigen Saigesthiere, mit 34 Lithographien" nieder, einem Werke, das zugleich ein Master typographischer Ausstattung ist und als solches sich auf der Wierer Weltausstellung befindet.

Ausser seinen wissenschaftlichen Gaben zeichnete ihn aus ein hervorragender Sinn für alles Schöne in Natur und Kunst, mit einziger Aumahme der Musik. Im Uberigen herrscht über das, was er als Mensch war, unter seinen Mitbürgern und Allen, die ihn kunnten, nur ein o Stimme. Zur strengsten Gewissenbaftigkeit und Pflichttreus kam die opferzülligste Liebe zur seiner Familie und seinen Ferunden. Sein offense, gemüthvolles und anspruchaloses Wesen, seine ochte Menschunfrendlichkeit und Gefälligkeit gegen Vornehm und Gering gewannen ihn alle Herzen und werden ihm neben den ehrsvollen ande in freundliches Andenken siehern.

### Hans Carl Leopold Barkow \*).

Die Universität Breslau verlor am 22. Juli d. J., ihren vieljährigen verdienten Professorder Anatomie, den Geh. Med.-R. Dr. Barkow, — der seit dem Jahro 1828 auch unserer \*) Schlesische Zeitung vom 24. Sept. 1873.

Akademie angehörte. - Derselbe war im Jahre 1798 den 4. August zu Trent auf der Insel Rügen geboren, wo sein Vater damals Prediger war. Nachdem er zunächst im väterlichen Hause von Hauslehrern und namentlich anch von dem Vater selbst (der später Superintendent zu Loitz in Vorpommern wurde) in den Schulwissenschaften unterrichtet worden war, besuchte er noch ein halbes Jahr die oberste Classe des Gymnasiums in Greifswald und bezog dann im Jahre 1851 die dortige Universität, um Medicin zu studiren. — Im folgenden Jahre siedelte er nach Berlin über and bier erweckte eine nähere Bekanntschaft mit seinen Landsleuten Rudolphi und Rosenthal seine Neigung für anatomische Untersuchungen, die für seinen Lebensweg bestimmend wurde. - Rosenthal, der inzwischen Professor der Anatomie in Greifswald geworden war, trug ihm im Herbste 1821, nachdem Barkow promovirt und durch seine Doktordissertation, über die vermittelst des Scheitels zusammenhängenden Doppelbildungen, bekannt geworden war, die dortige Prosektnr an. Dies bewog Barkow, sich der akademischen Lanfbahn zu widmen. Er habilitirte sich 1822 als Privatdocent, wurde im Jahre 1826 als ausserordentlicher Professor der Medicin und Prosektor nach Breslan versetzt und hat seitdem unausgesetzt, anfangs neben Otto und dann als dessen Nachfolger, als Lehrer und Schriftsteller an dieser Universität gewirkt. Am 31. Dec. 1835 wurde er ordentlicher Professor der med. Fakultät und Mitglied der Examinations-Commission und seit dem Jahre 1845 Direktor des anatomischen Institute.

Von seinen zahlreichen Werken erwähnen wir:

Commentatio de monstris duplicibus verticibus inter se junctis, C. 4 tbb. acn. Vratislaviae, 1821. 4°. Ueber den Verlauf der Schlagadern am Kopfe des Schaafes. Nova Acta XIII, 1. 1826.

Bemerkungen über Nervenanschwellingen. Nova Acta XIV, 1828.

Monstra animalium duplicia per anat. indag. II Tom. Lips. 1829-36. 4°.

Disquisitiones circa originem et decursum arteriarum mammalium. Lips. 1829. 4°.

Ueber einige Eigenthümlichkeiten im Verlanfe der Schlagadern der Fischotter. Meckel's Arch. f. Anat. u. Physiol. 1829 p. 30—37.

Disquisit. nonn. angiologicae. Vratisl. 1830. 4°.

Anatom.-physiol. Untersuchungen vorz. über das Schlagadersystem der Vögel. Meckel's Arch.
f. Anat. u. Phys. 1829 p. 305—486. Fer. Bull. 1830 p. 102—111.

Ueber angehorenen Mangel des Unterkiefers bei Sängethieren. Nova Acta XV, 2. 1831.

Ueber die Entwickelung des Fettes beim Kukuk. 1sis 1834 p. 696-97.

Syndesmologie. Breslau 1841. 86.

Disquisit. recentiores de arteriis Mammalium et Avium, cum tabb.VIII. Nova Acta XX. P.2. 1844. Disquisitiones neurologicae. Vratisl. 1836. 4°.

Anatomische Abhandlungen. M. 10 Tafeln. Breslan 1851. 4°.

Zootomische Bemerkungen. M. 1 Tafel. Breslan 1851, fol.

Syndesmologie der Vögel, 1. Abth. M. 3 Taf. Breslan 1856. fol.

Das Leben der Wale etc. M. 5 Holzschn. Breslan 1862. fol.

Bemerkungen über Gegenstände aus dem Gebiete der vergl. Anat., Physiol. u. Zoologie. 1. Abth. M. 6 Tafela n. Holzschnitten. Breslan 1871. 4°.

Bemerknigen zur pathologischen Ostcologie.

Beiträge zur pathologischen Entwickelungsgeschichte.

Comparative Morphologie der Menschen und menschenähnlichen Thiere

und mehrere in den Schriften der Schles. Gesellschaft erschienene Abhandlungen.

#### Eingegangene Schriften.

(l. Anril - 30, Juni 1873.)

Deutsche Klinik, Zeitung für Beobachtungen aus deutschen Kliniken und Krankenhäusern. Herausg. von Dr. Al. Göschen. Nr. 21 u. 22. (Dr. J. B. Ullersperger: Bemerkungen über Actiologie des Trphus.) 4°. — Berlin 1873.

 Finach in Bremen. Zweite Deutsche Nordpolfahrt. 11. Zoologie. 4. Vögel. Mit Noten von A. Pansch in Kiel. 8°. 1873.

The American Naturalist, a popular illustrated magazine of natural bistory, ed. by Packard and Putnam. Vol. V. Nrs. 2—12 (11 pl.); Vol. VI. Nrs. 1—11 (6 pl.). — 8°. Salem, Mass. Peabody Academy of Science. 18712.

Greene: The spring flowers of Colorado. —
Irrigation and the flora of the plata. White:
Prairie tires. — June rambles in the rocky mounpraces. Blake: The Londing flor, Wood: The
game falcens of New England. Packard: Bristletals and spring-talls. — The endrydogy of ChryBranch and Spring-talls. — The coloradogy of ChryNeuropiers. Hoy: Dr. Koch's Missourium. —
Devicipment of Amblystons inrida. Emerton:
Flying subru. Convex: The vellow-headed blackFal vox: Chain sourcests. Lebraron: The lesser
apple leaf-fobler. Shi tare: Additional notes on
the striped supan-be-bettle. Brevers: Animal line
ancient indian pottery of Marajo. Brazil. — The
occurrence of incervants in Brazil. — Fertilization
of forther control of the striped supanlary: The study of winner family. A new spreasBlayerima and some of its allies. Hitchie: The
sketches. Lessystematic zoology and nomenchatrotallers: Habits of the black bass. Hays: Note
on the range of some of the animals in America
at the time of the arrival of the white men.
food and habits of some of the animals in America
at the time of the arrival of the white men.
food and habits of some of or marine falser.
Cooke: Polymorphic fund.: Sterry Hunt: The
groenomy of the Applachians and the origin of the
universal Paris of Some of the animals in America
at the time of the arrival of the white men.
food and habits of some of or marine falser.
Halter of the arrival of the white men.
food and habits of some of or marine falser.

Mechan: The Monocotycloin
Hilgard is Numeric relations of the vertebrate
system. — The organic Meating of the shirty
of the allume.

and endopleurs of all the phanerogamae. Gill On the caracteristics of the primary groups of the class of mammals. Morse: On the relations of Anomia. Burbank: On Fozoon canadense in the erystalline limestones of Mussachusetts. Perry: Eozoon limestone of eastern Mass. Cox: Western roal measures and Indiana coal. Cope: Tortoises of the cretaceous of New Jersey. — Observations Observations of the cretaceous of New Jersey. - Observon the systematic relations of the fishes. on the systematic relations of the fishes. — The haw of organic development. — On the Wyandotte cave and its fanna. — The geological age of the coal of Wyoming. Benl: Inequilateral leaves Ward: On a new microtelecope. Wyman: Ex-periments with vibrating cilia. Drion: Contriward: On a new incrotescope. Wyman: Ex-periments with vibrating rilla. Drion: Contri-butions to the natural history of the valley of Quito. Trippe: Some differences between western and eastern brids. Lewis: Symmetrical figures in birds' feathers. Sillimnn: The Chinese white in birds: leathers. Cultiming: the values was insect. Perkins: Notes on the Geodes of Illinois. Lockwood: A singing Hesperomys.—
A new entergon from the cel. Packard: The A new enterson from the cel. Mammoth Cave and its inhabitants. — Du its cru-staceans and inserts. Put nam: The blind fishes of Manmoth Cave and their allies. L. Agassiz: Concerning deep-sea dredgings. Shaler: The rattlespake and natural selection. - (in the geology of the Island of Aquidneck and neighbourhood Foster: The mountains of Culorado. Henderson: The former range of the leiffalo. — I se of the rattles of the rattlesmake. - Notes on aboriginal thing pores of leaves. Parker: Aqueous pheno-mena of the prairies. Ward: Remarks on uniformity of nonenclature in regard to microsconical objectives and oculars. -Students' microscopes The new immersion illumination. — The new immersion illimination. About: The stone-age in New Jersey. Wood ward: The use of Amphipheura pellucida as a testobject for high powers. — On the use of monochromatic sunight, as an aid to high-power definition. Dana: What is true Taconic? Curtiss: Hints on her-What is true Taronner to the state of the bearing. Allen: Ornithological notes from the West. Walsing ham: Directions for collecting Microlaphoppers. Illdg as a Retailouship of the numerion white-fronted On!. Tattle: the of our common measure. It age as a fixed to the control of the common terms of the control of the co - Fossil insects from the rocky mountains. Riley: On the cause of deterioration in some of our native grapevines, and one of the probable reasons why european vines have so generally failed with us. Ridgway: Notes on the vegetation of the lower Wabash valley. Shaler: Effects of extraordinary seasons on the distribution of animals and plants.

— Reviews. — Natural history miscellany.

Peabody Academy of Science. Fourth annual report of the trustees. 8°. — Salem 1879

Putuam: Synepsis of the family liferropytik Scudder: A systematic revision of some of the assercian butterfiles, with brief notes on those knows to occur in Essex county, Mass. Pack ard: New american moths; Zygaenidae and Bomlyciniae. — List of Coleopher collected in Labrandor.—Record of american cutomology for the year 1871. Cooke: List of additions to the museum during the year List of additions to the museum during the year

— Memoirs: Vol. I. Nrs. 2 a, 3. 4°. — Salem 1871/2.

Packard: Embryological studies on Diplax, Perithemis, and the Thysanurous genus Isotoma (3 pt.). — Embryological studies on hexapodons insects (3 pt.).

A. S. Packard. Record of american eutomology for the year 1870. 8°. — Salem

Königl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Sitzungsberichte, Jahrg. 1871. Jan. — Juni, Juli — Dec. Jahrg. 1872, Jan. — Júni. — Prag. 8°.

— Abhandlangen vom Jahre 1871—72. Sechste Folge, V. Hand, mit 14 Tafein. — Prng 1872. 4°.

R. W. Zeuger: Die Tangentilatunge und Bre Auwendung mittelt directer Abeaung (2 Tad.) W. Matzka: Borner-eigentliche Aufböungswebe algebrändere Zielergleichungen. Jos. N. S. 101: Er geleprändere Zielergleichungen. Jos. N. S. 101: Feist una tell: Steinkoblendera von Krahp in Beihmen (1 Tad.) — Ueber Frienkaltskier fossieler Tännere aus der behanneben Sveinkohleitermanism stimmung der Vergrösserung und des Greichsteßeite von Ferneubren (1 Tad., 1 Holzechun, Dennal); p. Edwardere der Vergrösserung und des Greichsteßeite von Ferneubren (1 Tad., 1 Holzechun, Dennal); p. Edwardere der Vergrösserung und des Greichsteßeite von Ferneubren (1 Tad., 1 Holzechun, L. Reiter, 1 Manne. J. Die ager: Ueber eines Natz der Wahrscheinlichkeiternehung. K. fab. prier: Beitzige scheinlichkeiternehung. K. fab. prier: Beitzige aug. J. Schwebl: Heber die Nevenrendigung an der Tasthauern der Stagetellen

Académie Royale de Médecine de Belgique. Bulletin, aunée 1873, IlI<sup>me</sup> série, Tome VII, Nr. 4. — Bruxelles 1873, 8°.

Dr. Barclia: De la mort subite chez les fremmes eaccities, en conche et récomment accouchées, considérée en général, mais particulièrement dans ser apports avec les mandales organismes du cesur. Gouzée: Rapport sur deux notes de Mr. Declat relatives aux affections charbonouses de l'Boname et à une nouvelle méthode de traitement des fières internitetates par des injections souveaux d'une solution d'aride phénique. — Discussion du rapport de la commission chargée des mais de l'archive proport de la commission chargée des mes de l'archive particular de l'archive proport de la commission chargée de mes de l'archive proport de la commission chargée de mes de l'archive particular de l'archive proport de la commission chargée de mes de l'archive proportion de l'archive p

l'examen de la question suivante: Sommes-nous suffisamment prémunis contre la variole? — Discussion du mémoire de Mr. Lefebvre, sur la folio paralytique.

Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg. Mémoires, VII° série, T. XVIII, Nr. 8—10. T. XIX, Nr. 1 et 2. — St. Petersburg 1872, 4°.

II. Wild: Eandes unéviorabagiques. W. Besubra noff. Revenus publics de la Reusie, leur chasification, leur situation actuelle et leur mouve-sustination, leur situation actuelle et leur mouve-sustination de leur de leur de leur situation actuelle et leur mouve-sustination de leur de Teberie de Redec'ebre Commete, 1: Berechnung eines wieldigen Theilies der absolutea ulpriersbrunger des Becke'ebre Commete, 1: Berechnung eines wieldigen Histologie (Histologie Histologie (Histologie Histologie H

Bulletin, T.XVII, Nr. 4 et 5, T.XVIII,
 Nr. 1 et 2, → St. Petersburg 1872, 4°.

C. J. Maximowicz: Diagnoses plantarum novarum Japoniae et Mandshuriae, 11º et 12º décade. 11. Wild: Leber ein neues Variationsinstrument II. Wild: Ueber ein neues Variationsmatrument für die Verticalintensität des Erdmagnetismus. tur un vertranntenstat des Erminghetismus. B. Dorn: Auszüge aus vierzehn morgeuländischen Schriftstellern, betreffend das Kaspische Meer und angrenzende Länder. A. Sawitsch: Observations des planètes à l'observatoire astronomique de l'acastemie des sciences. Prof. Dr. W. Graber: Ueber einen M. sterno-fascialis beim Menschen. — Ueber cinen neueu (4.) Fall des Vorkommens von 9 Knochen-stücken in der Handwurzel des Menschen durch proprungliches Zerfallen des Naviculare in zwei Navicularia secundaria. (4 Abb.) — Ueber einige supernumerare Bauchmuskeln des Menschen. (1 Abb.) Eeber einen M. cleido-hyoideus auf der einen Seite, und einen M. sapraclavicularis singularis auf der andern, beim Menschen. — Ein M. obliquus Selfe, nud einem M. supraclasicularıa singularıa auf der andera, beim Meisschen. — Eim M. obliquus abdomains internus mit völligem Defect seiner In-guinalportion. — Ueber eine Variante des vom M. semitendinosus abgehenden M. tensor fascine surralia. (I Abb.) N. Tchaikow sky; Sur une nouvelle variété de l'hexylène J. Clonikowaky; Über Plite der Halmahaut, (2 Taf.) N. Geleznory Ueber dis Ersache der Farbung des Salzwassers im See Sak ir sacte der Farung des Salzwassers im See Sat in der Krim. (1 Tat) — Mikroskopische Unter-suchung des heilsamen Schlammes aus den Salzseen Sak und Mainak. A. Th. v. Middendorff: Nach-träge zur Kenntniss des Nordkapstromes. Prof. stage zur neuntniss des Nordkaustromes. Frof.
A. Famintzin: Beltrag zur Keinung der Krese.
M. v. Jacobi: Eine galvanische Eiseureduction unter Einwickung eines kraftigen elektromagnetischen Solenoids. (1 Abb.) Ph. Owsian ni Kow und S. Tachkiriew. Und. Tschiriew: Ueber den Einfluss der reflectorischen Thatigkeit der Gefassnervencentra auf die Erweiterung der peripherischen Arterien und auf die Se-cretion in der Submaxillardrüse. A. v. Bunge

Hypogomphia, eine neue Labiatengattung aux Taschend. J. F. Braudt: Uber die Rotte eines in Ballen bei Aqui in den untern Schichten des mittern Mischar neufektung junger house der Schichten des mittern Mischar neufektung junger house der Ausgesteller photometrischer Beobachtungen. Frau A. v. Lukanii: Usebr die Elwistung des Chlevancietyks auf Benzolm. W. Goriain ow: Nur dach besame. M. Patvitzky; Sur in Erussienstein der Eunyleine en un alexol amylique, au moyen de Tackés sulfrairque. M. N. Idanov: Sur Tackio der Eunyleine, d. M. J. Ganov: Sur Tackio trained der Eunyleine, d. M. D. Ganov: Sur Tackio trained der Eunyleine, d. M. B. Ganov: Sur Tackio trained der Eunyleine, d. M. B. Ganov: Sur Tackio trained der Missensch. R. Bonuterow: Sur Tackio trained der Wissensch. 2018. Hendelt der Wissensch zu St. Peterblarg. — Ueber ein grosses fossiles Vergele aus der Eungegend von Cherson. J. Somoff: Sur bes vitesses virtuelles der conditions quelevongue de foren linder. M. K. Kokacharow: Ueber Afterkrystalle des Malachis aus den Tujpin-behen Kupfergreichen linder. (A. M.). E. Mett. Challeff. 2018. Enabyslogie der Myrisselpie der Polylesoniden.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den K. Preuss. Staaten. Monatsschrift. XVI. Jahrg. Nr. 5, 6 (Mai, Juni). — Berlin 1873, 8°.

Liais, Emmanuel. Climats, géologie, faune et géographie botanique du Brésil, publié par ordre du gonvernement impérial du Brésil. Avec 1 carte. — Paris 1872. 8°.

## Bericht über die General-Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft

am 13., 14. und 15. September 1873 zu Wiesbaden

zu wiesbaden

von Dr. H. v. Dechen, Wirkl. Geh. Rath u. Oberberghauptm. a. D. aus Bonn.

(Schluss.)

Dr. Emanuel Kayser aus Berlin sprach aber die palientologische Gliederung des Oberdevon mit besonderer Berücksichtigung des rheinischen Schiefergebirges. Das Oberdevon zeigt hier zwei Hauptabthebungen, von denen die untere durch die Goniatiten aus der Gruppe der Primordiales (Beyrich) oder Crenati (Sandberger), die obere dagegen durch das Auftreten der Clymenien und durch Goniatiten bezeichnet wird, welche sich von denen der unteren Abtheilung unterscheiden, wie G. sulcatus, G. Münsteri, G. planidorsatus n. s. w. Von dem für das Oberdevon überhaupt charakteristischen Goniatites retrorsus kommen die Varietäten mit spitzwinkligem Lateral-Lobus nur in der oberen Abtheilung vor, während die mit gerundetem Lateral-Lobus in beiden Abtheilungen auftreten. Die Fauna von Nehden bei Brilon, die bisher derjenigen von Büdesheim bei Prüm gleichgestellt worden ist, schliesst sich der oberen Abtheilung an, obgleich die Clymenien bisher darin noch nicht aufgefunden worden sind und ihr daher wohl der Platz an der Basis der obgren Abtheilung anzuweisen sein dürfte. In demselben Horizonte scheinen die Cypridinen am verbreitetsten zu sein. Die untere Abtheilung (die Stufe des Gon. intumescens) findet sich bei Büdesheim, Adorf (Waldeck), Bicken, in den Gruben von Oberscheld theilweise; die obere Abtheilung (Clymenien - Stufe) am Enkeberg (Bredelar), bei Warstein, Medenbach (Herborn) und in den Gruben von Oberscheld theilweise. Diese Gliederung des Oberdevon gilt auch für die übrigen Devongebiete Deutschlands, ja wie es scheint Europas. Der Stufe des Gon. intumescens gehört der Iberg im Harz an, wo mit den genannten primordialen Goniatiten gleichzeitig die charakteristischen Brachiopoden (wie Rynchonella enboides, Spirifer Verneuilli u. s. w.) und Corallen vorkommen; Neffiez in Südfrankreich, das Petschoraland in Nordrussland. Der Clymenien - Stufe gehört die grosse Zahl der berühmten sächsisch-fränkischthüringischen Lokalitäten, wie Magwitz, Schübbelhammer, Saalfeld an, weiter Ebersdorf in Schlesien und Petherwin in Devonshire.

Professor Beyrich bemerkt hierzu, dass wie die in der Sammlung des Direktor Richter in Saalfeld befindlichen Bruchstücke primordialer Goniatiten zeigen — die untere Abtheilung des Oberdevon auch in dem fränkischthüringischen Gebiete entwickelt ist, während bei Gattendorf eine der von Nehden äquivalente Fauna auftritt.

Dr. Gurlt aus Bonn sprach über das tertiäre

Matra-Kohlenbecken in Central-Ungarn, welches 15 Meilen N.-O. von Pesth gelegen, von der Pestli-Oderberger Eisenbalm durchschnitten wird und durch seinen Kohlenreichthum für die industrielle Entwickelung des Landes sehr wichtig ist. Dasselbe fördert schon jetzt gegen 7 Millionen Centner jährlich und wird nach Vollendung der Aufschlussarbeiten bald das doppelte Quantum liefern können. Becken wird im S. durch das trachytische Matra-Gebirge, im O. durch das aus Kulm und Jura bestehende Buck-Gebirge begrenzt und erstreckt sich gegen N.-W. and N. bis an die Ausläufer des oberungarischen Erzgebirges. In seinem W.- und N.-W.-Theile wird es von zahlreichen Basalterhebungen durchbrochen, von denen die Berge Szilwaskö. Salgo und Ragacz-hegy zn den bedeutenderen gehören, während der Karancs-Magossa einen isolirten 3500 Fuss bohen Trachytstock bildet. Die untersten Schichten des Beckens bestehen am Rande ans mächtigen Trachytkonglomeraten und Tuffen, hervorgegangen aus der Zerstörung quarzführenden Trachytes oder Ryolithes. Ihre Grundmasse ist grau, weiss, grünlich und röthlich, sie enthalten viele Ryolithblöcke, Darüber stellt sich ein gelb- und rotbbrauner. feinkörniger Sandstein mit vielen marinen Petrefakten ein, welche denen des Wiener Beckens gleich sind, wie Pecten opercularis, Diplodonta rotundata u.s.w. Derselbe enthält untergeordnete Lager von Konglomeraten und saudigen Thonen, und wird an einer Stelle, am Südrande bei Samsonhaza und Verebeli von dem Leithakalk und den Cerithienschichten des Wiener Beckens bedeckt, während an vielen anderen die Congerienschichten namittelbar darauf ruben, namentlich im Gebiete des Zagyrafiusses und des Tarjanbaches. Dieselben Leop. IX.

beginnen zu unterst mit Rvolith-Tuffen, darüber folgt ein 3 his 11 Fuss starkes Kohlenflötz von Brandschiefer bedeckt. Bei Matra-Novak und Homok-Terenne ist demselben eine fast nur aus Congerien und Ostracoden-Schalen bestehende Kalkbank eingelagert. Weiter aufwärts folgt ein glimmerreicher Sandstein mit. zwei Kohlenflötzen von 3 bis 4 Fuss und 5 bis 6 Fuss Stärke und dann Sandstein, der bei 6 Lachter über dem obern Kohlenflötze eine mit Cardien erfüllte Bank einschliesst. Die Flötze liefern eine schwarze Pech- und Glanzkohle, deren Heizwerth in 10 bis 11 Centner 1 Wiener Klafter Fichtenholz gleich ist. Die drei Kohlenflötze enthalten bei 18 bis 20 Fusa gesammter Mächtigkeit in dem Felde einer Deutschen (Hamburger) Gesellschaft bei Matra-Szele, Hamok-Terenne und Matra-Novak über 1000 Millionen Centner Kohlen.

Derselbe legte ein von Gould & Porter in London gefertigtes Tasehen - Aueroid mit ringförniger Ilbbenscala vor, dessen er sich seit mehreren Jahren für geologische Profile bedient und empfahl diese Art von Instrumenten als sehr compendiös und praktisch.

Professor von Fritsch aus Frankfurt a/M. zeigt ein schöner Exemplar von Amphäysie aus dem Rupeithon von Fürstheim vor, welches mit Leda Deshayesiana und mit Pflanzenreuten zusammen vorkommt, welche denen von Promins in Dalmatien entsurrechen.

Profesor von Rath aus Bonn sprach über die drehenden Bewegungen, welche bei dem verheerenden Erdbeben in Bellune im Juni d. J. beobachtet worden sind und welche deresibe vor venigen Wechen sellat gesehe nhat. Diese Drehungen sind bis zu Winkeln von 15 Grad gegangen. Die stärketen Stosse sind in Alpago bemerkt worden, wo sie auch noch fortgedauert haben, wälrend Bellune ruhie hile.

Professor Karsten aus Rostock machte hierzu auf die Drehung der Bäume aufmerksam, welche er aus zwei herrschenden Windrichtungen, aus N. und aus N.-W. erklärte. Professor von Seebach führte nach dem Vorgange von Robert Mallet aus, dass eine Drehung einen excentrischen Stoss voraussetzt, dann aber auch bei einer in derselben Richtung fortschreitenden Bewegung erfolgen müsse.

Dr. R. W. Raymond führte in Bezug auf das die Erdbeben begleitende Geräusch an, dass bei den Geisern im Distrikte des Yellowstoneflusses das Geräusch vor der Eruption gehört werde, grade wie dies anch vielfach bei dem Erdbeben beobachtet worden sei.

Dr. O. Böttger aus Offenbach legte einen nachen vollständig erhaltenen Schädel von Spermophiliss sepercitionst Kanp aus den Eppelsheimer Schichten von Bad Weilbach vor, den ersten Fund aus diesen Schichten von der rechten Seite des Main.

Professor A. Sadebeck aus Kiel legte die eben erschienene 3. Auflage von G. Rose's Elemente der Krystallographie vor, deren Herausgabe ihm von dem Verfasser übertragen war. Er hob hervor, dass diese Autlage eine wesentlich andere Form, als die vorhergehende angenommen hat. Eine Erweiterung haben besonders die hemiedrischen Formen erhalten und sind anch die in der 2. Auflage noch fehlenden tetartoedrischen Formen abgehandelt, Die mit bemiedrischen Formen zusammen vorkommenden tetartoedrischen sind als scheinbar holoedrische dargestellt und ist besonders auf die Unterscheidung dieser Formen nach ihrer Stellung Rücksicht genommen. Eine derartige Auffassung hat bereits früher C. Naumann vom theoretischen Standpunkte angegeben, G. Rose hat ihre Begründung zuerst beim Eisenkies geliefert, indem er zeigte, dass die holoedrischen Formen theils elektropositiv, theils elektronegativ sind und sich darnach auch in ihrer Oberflächen - Beschaffenheit unterscheiden. In ähnlicher Weise hat es der Vortragende für Fahlerz, Blende and Kapferkies nachgewiesen. Die Erweiterung des Textes erheischte auch eine grössere Anzahl von Figuren, welche beinahe verdoppelt sind. Die Sorgfalt, welche Herr Lack auf die Lithographie derselben verwendet hat, ist noch von G. Rose lebhaft anerkannt worden. Ein 2. Theil ist in Aussicht, worin die Beschaffenheit der Krystalle, der Zwillinge, Projection und Berechnung abgehandelt werden sollen.

Hiermit wurde die Abendsitzung dieses Tages geschlossen. —

Die Sitzung am 14. Sept. eröffnete Freiherr von Richthofen mit einem Vortrage über die allgemeinen geologischen Verhältnisse von China, indem er auf die Verbreitung des Gneisses als Grundgebirges, des Siturs, Devons, Carbons and der Trias hinwies. Seit der Periode der Trias scheinen die Ablagerungen allgemeiner Meeresbedeckung in jenen ausgedehnten Ländergebieten zu fehlen, woraus der Schluss gezogen wird, dass seit dieser Zeit jene Gegenden nicht mehr vom Meere bedeckt gewesen seien. In den nördlichen Provinzen und namentlich in Tschili, Shansi, Shensi und Kansu erreicht der Löss eine überaus grosse Verbreitung und findet sich überall da, wo er späterhin nicht weggewaschen, erodirt ist. Dieses Gebilde ist dem rheinischen Löss ganz ähnlich, steht in senkrechten, selbst überhängenden Wänden von 400 bis 500 Fuss Höhe an. Der Hoang-ho, der gelbe Fluss, hat seinen Namen von dem Löss, welchen er fortspült, die grüberen sandigen Theile in seinem Bette zum Nachtheile der Schiffahrt zurücklässt und die feineren in das gelbe Meer führt. Der Löss zeigt eine Neigung zu senkrechter Absonderung; wo der gelbe Fluss die hohen Wände berührt, unterwäscht er dieselben und grosse Massen stürzen herab, welche auf die angegebene Weise von dem fliessenden Wasser separirt werden. Die Mächtigkeit des Löss erreicht bis 1500 Fuss; die Kalkconcretionen (Lössmännchen) finden sich in bestimmten Horizonten, Gebirgsschutt verbreitet sich dazwischen bis zu eine Moile vom Rande des Beckens entfernt, während Lösslagen von 2 bis 50 Fuss dazwischen liegen, dieselben

sind um so mächtiger, je weiter vom Rande entfernt. Die Terassenbildung ist sehr auffallend. Die Kalk- oder Mergelconcretionen stehen aufrecht. Die Landschnecken, besonders Helix-Arten, liegen nicht schichtweise, sondern sind durch die ganze Masse zerstreut, die Schalen sind wohlerhalten, nicht zerbrochen. Landthierknochen, obgleich von Reisenden wenig bemerkt, sind so zahlreich, dass sie von den Bauern gesammelt und auf die Felder gefahren werden. Die Missionäre haben ansehnliche Mengen derselben zusammengebracht. Das Hauptgebiet des Löss liegt in der Umgebung des gelben Flusses; die Thalniederung ist 40 Meilen breit und 200 Meilen lang, eingefasst von den Plateaus von 2000 Fuss Höhe, denen das zweite in 6000 Fuss Höhe folgt nnd an dem der Löss zusammenhängend bis gegen 7000 Fuss ansteigt, wahrend einzelne Becken noch bis zu 8000 Fuss Höhe eich finden. In diesem Gebiete, welches etwa der Grösse von Deutschland entspricht und wenn die sporadischen Verbreitungen hinzugenommen werden, noch um die Hälfte grösser ist, wird der Verkehr ansserordentlich durch die vielen tief und mit senkrechten Wänden eingeschnittenen Schluchten gehemmt, Die grosse Wichtigkeit dieses Lössgebietes für den Ackerbau und die landwirthschaftliche Production mag nur so eben erwähnt werden, aber die Bemerkung ist dabei nicht auszulassen, dass ein grosser Theil der Bevölkerung in diesem Gebilde auch seine Wohnungen findet. Ueberall an den Lössrändern zeigen sich die Eingänge zu denselben; grossartige Gasthäuser sind darin ausgehöhlt, im Sommer kühl, im Winter warm. Viele dieser Wohnungen werden von 7 bis 8 Generationen ohne Unterbrechung bewohnt, bis die Zerstörung der Thalwände zur Anshöhlung von neuen Wohnungen zwingt.

Die Bildung dieses Löss — den Pumpelly in der Nähe von Pecking als Terrace loam bezeichnet hat — ist, so weit es Chipa betrifft, auf trockenem Lande vor sich gegangen. Spuren vormaliger Gletscher fehlen durchaus in diesem Theile von China, so dass diese durchaus von der Lössbildung ausgeschlossen bleihen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Canale, welche von Pflanzenwurzeln herrühren, in ieder Höhe im Löss vorkommen. dass die Schnecken an der Stelle gelebt haben, wo sich deren Schale noch gegenwärtig findet und dass sich daher der Löss nur in der Weise von unten aufgebaut haben kann, indem die Staubstürme, welche noch jetzt in Nord-China herrschen, die Pflanzen bedeckt haben, indem durch die Warzeln die festen Bestandtheile aufgesangt werden und indem die Massen fortdauernd durch die atmosphärischen Niederschläge langsam von den höheren Gegenden den tieferen zugeführt werden. Auf diese Weise geht noch gegenwärtig die Lössbildung in den Steppen der Mongolei unter unsern Augen vor sich, in den Becken von Centralasien, welche keinen Abfluss in das Meer hesitzen, wo also alle durch Verwitterung der Gesteine gebildeten losen Massen nothwendig in dem Becken selhst zur Ablagerung kommen und sich in den tiefsten Punkten Seen bilden müssen, sobald die Verdunstung der Regenmenge nicht mehr das Gleichgewicht hält. Der Salzgehalt dieser Seen kann in den Steppen Centralasiens nicht von einer Meeresbedeckung abgeleitet werden, welche in so neuern Zeiten nicht stattgefunden hat, sondern nur von dem Gehalt der zerstörten Gebirgsmassen, daher auch die Beschaffenheit der Salze in jedem Becken verschieden ist. Bei der Vergleichung des Lössbeckens von Chins mit den Salzwasserbecken von Centralasien findet sich, class hei dem ersteren eine Vermehrung der jährlichen Regenmenge in dem Grade seit seiner Bildung stattgefunden haben möchte, dass sich eine mächtige Abflussrinne in das Meer gebildet und dadurch eine vollständige Auslaugung des ehemaligen Salagehaltes möglich geworden ist. Ans diesen klimatischen Veränderungen ergeben sich die Verhältnisse zwischen der Grösse der Becken und der auf ihrem Grunde vorhandenen Seen, Die Ansfällung der Seen giebt zu gesehichteten Absätzen Veranlassung, welche sich wesentlich von denen des Lössgebietes in Nord-China unterscheiden und doch aus denselben Materäußer zusammengesetzt sind.

Im Anschlusse au diese Mittheilungen des Freiherrn von Richthofen sprach Professor Orth am Berlin über den Begriff Thon, Lehm, Sand und Löss, and entwickelte, dass im Interesse einer grösserne petrographischen Bestimmtheit für Wissenschaft und die praktischen Interessen des Lebens eine genauere Festsetzung der specifischen Eigenthänischkeit und eine eingehendere Charakteristik und Begränzung sich als nothwendig berausstelle.

Dr. O. Böttger bemerkte daan, dass in hiesiger Gegend wesentlich drei Fornaen von Lehm zu unterscheiden seien: Berglehm, eigentlicher Löss und Thallehm. Der erstere sei kalkfrei oder fast kalkfrei, petrefactenlere und als Zersetzungsproduct der Sericitschiefer meist boch au den Abhängen des Taums leicht nachzuweisen. Der Löss lagere in etwas tieferen Niveans. Der Thallehm sei in hiesiger Gegend nur auf die nächste Umgebung des Mains beschränkt. Als besonders charakteristische Petrefakte dieselben sind anzurühren Succinea Pfeifferi, Helix bortensis neben den bekannteren Lösseonchylisten.

Amterath Strackmann ans Hannover hebb in Bezeng and den Vortrag des Prof. Orth die Wichtigkeit des Sand und Lehm für die Landwirthschaft und ganz besonders der genanen Berücksichtigung dieser Gebilde bei der geologischen Landesuntersuchung des nördlichen Treflandes hervor.

Dr. Jentzsch au Leipzig macht einige Beenerkungen über die Abgrenzung von Loss und Lehm, empfiehlt die Zusammensetzung dieser Gebilde aus gleichen und ungleichen Elementen zu berücksichtigen nud für die ans feinen staubartigen Theilen zusammengesetzten Massen den von Naumann gehranchten Namen Pelit zu verwenden.

Freiherr von Richthofen erläuterte nochmals seine Ansicht über die Bildung des Löss in China und über den Antheil, welchen daran Wind und Wasser genommen habe.

Schliesdich machte Dr. R. W. Raymond auf die Analogie der in Asien und Amerika bestehenden Flusssysteme, denen der Abfluss in das Meer fehle, anfinerksam und erklärte sich mit den vom Frühertn von Richtbofen vorgetragenen Ausichten einverstanden, wobei er einige Verhältnisse der amerikanischen Salesseen und ihrer näheren Umgebungen ausführlicher berücksichtigte.

Regierungsrath Zerren ner aus Gothssprach über Altes und Neues nus dem Ural nan Altai und legte dabei einige seilene und nene Vorkommisse von Mineralien aus diesen Gebirgen vor, denne sodann eine ganze Richbe von Karten und Plänen über einzelne Theile der interessantesten Gegenden, wie von Bogulawsk, Blagodat und dem Topasbezirk des Altai folgte. Derselbe hob dabei hervor, dass es an einer genauern geologischen Karte des Urals, ungewachte so vieler Bemülungen, dieselbe herzustellen, immer noch fehle.

Professor Zittel ans München legte einigo Probetafeln der dritten Abtheilung seiner Monographie über die tithonische Stufe vor und erläuterte dieselben mit einigen Bemerknngen über die Gliederung und Stellung der tithonischen Stufe. Die Untersuchung der Stramberger Gastropoden bestätigt im Wesentlichen das bereits bei den Cephalopoden gewonnene Resultat, dass die Fauna der oberen Tithonbildungen eine sehr eigenthümliche sei, dass sie der Mehrzahl nach aus nenen Formen bestehe. Unter 142 Arten befinden sich nur 25, welche auch in der älteren Abtheilung dieser Stufe vorkommen und nur 10 zumeist indifferente Formen sind auch in verschiedenen Schichten des oberen Jura bekannt. Im ganzen Habitus, in der numerischen Vertheitung der

Gattungen und Arten stellt sich die Stramberger Gastropoden-Fauna den in jurassischen Corallenbildungen bekannten Formenvereinigungen am nächsten, dagegen weichen die einzelpen Vertreter der Gattung mit wenigen Ausnahmen specifisch von den verwandten jurassischen Formen ab. In den älteren Kreidegebilden fehlt bis jetzt eine an Gastropoden reiche Corallenfacies and daraus erklärt sich wohl der Umstand, dass die Stramberger Gastropoden ein entschiedener inrassisches Gepräge tragen, als die Cephalopoden. Am engsten ist die Gastropodenfanna der Stramberger Schichten mit jener der älteren Tithonstufe verbunden und da letztere unbestritten der Juraformation angehört, so wird man die jüngeren Tithonablagerungen ebenfalls dieser Formation zuweisen müssen. Der Vortragende hebt schliesslich noch das Vorkommen von Collectivtypen, d, h. von Formen hervor, welche die Merkmale verschiedener recenter Gattungen in sich vereinigen.

Dr. Lasard aus Berlin sprach unter Vorlegung von Exemplaren über die im Gotthardtunnel durchfahrenen Gehirgnarten und über die in demedhen bisher angestellten Temperaturbeobachtungen des Gesteins, welche den Auforderungen in keiner Weise entsprechen. Es steht zu erwarten, dass die gegebene Anregung dahin führen wird, dass diese zo seltenen Gelegenbett, Beobachtungen über die Gesteinstemperaturen in grosser Tiefe unter der Oberläche anustellen, aucht ungemutzt vorübergeht. Bis jetzt liegen bereits 40 verschiedene Varietäten von Gienss vor, welche in 70 entsprechenden Exemplaren gesammelt werden.

Professor von Fritzach, der vor 2 shreve eine ausfihrliche Untersuchung des Gotthard-Gebietes gemacht hat, gab eine allgemeine Uebersicht der Verhaltnisse. Der Anfang des Tunnels bei Göschenen liegt in der Centralmasse des Finsternarhorra, dann fölgen Schiehren der Jurnformation im Urenerthale. Bei

Airolo fallen hornblendereiche Schiefer flach gegen N., denns stellere Genischichten folgen, während der Granit des Gotthard in vertikalen Tafeln gespalten ist, und auf der Nordseite das enligegengesetzte Fallen auftritt. Der Tannel verspricht über diese flacherförmige Schichtenstellang und das Verhalten des Granits in grosser Tiefe wichtige Anfachlüsse zu geben.

Professor von Seebach berichtete über die Arbeit von Lacaze-Duthiers über die Entwickelung der Corallen, I. Theil (Archives de Zoologie, Vol. I.), in welcher derselbe gezeigt hat, dass die Actinien in ihrer frühesten Jngend eine bilaterale Symmetrie besitzen, aus welcher sich erst später durch ein verschieden schnelles Wachsthum der sechsstrahlige Typus entwickelt. Derselbe wies auf das hohe Interesse hin, welches diese Beobachtung für die Paläontologie haben müsse, nachdem Dr. Knnth gezeigt habe, dass den Rngosen ebenfalls ein ähnlicher bilateraler Banplan zukomme. Es werden durch die schönen Beobachtungen von Lacaze-Duthiers offenbar die paläozoischen Rugosen den lebenden Corallen wieder näher gerückt. Es wiederholt sich die interessante Erscheinung, dass in frühen Zeiten Figenthümlichkeiten der Formen persistent waren, welche die lebenden verwandten nur als einen vorübergehenden Entwickelungszustand der Jugend zeigen. Der Vortragende wies zugleich darauf hin, dass durch andere nenere Arbeiten, wie z. B. von Verril und von Lindenstroem, es wahrscheinlich werde, dass die Tabulaten nur eine künstliche Gruppe darstellen, welche aufgelöst werden muss. Es seien nach alledem in nächster Zeit grosse Veränderungen in der Auffassung und Anordnung der Corallen zu erwarten, so dass möglicher Weise demnächst die Zoantharia sclerodermata nur in Aporosen und Perforaten, diesen zugehörig die Rngosen, eingetheilt wer-

Professor A. Sadebeck sprach über die

Geologie von Ost-Afrika, die von ihm für das von der Decken'sche Reisewerk bearbeitet worden ist und von einer Kartenskizze begleitet wird. Es werden drei Theile unterschieden. Der nördliche Theil, von Chartum beginnend. umfasst Abessinien, Sennar, Kordofan und das Reisegebiet von Dr. Schweinfurth, und zeigt als Grundlage das krystallinische Schiefergebirge mit Durchbrüchen von Granit und Porphyr, in Abessinien eine grosse Decke von blasigen Basalten. Die Braunkohlenformation hat durch den Basalt Störungen erlitten und liefert, wie im böhmischen Mittelgebirge, Basaltiasnis und Holzopal wie bei Steinheim. Gegen Ost treten obere Juraschichten mit Einlagerungen von Trapp auf, gegen West Diluvium and Allavium. In der Ebene von Kordofan finden sich mächtige Ablagerungen von Raseneisenerz, welche gegen Süd fortsetzen, wo Dr. Schweinfurth Stücke gesammelt hat. -Der mittlere, aquatoriale Theil, das von Thornten (welcher von der Decken begleitete) besonders untersuchte Gebiet, enthält in der Umgebung des Schneeberges Kilimandjaro grosse Massen von Trachyt und Basalt, nach der Küste hin die kohlenarme Carbonformation, bei Mombas braunen Jura. Im Gebiete der Seen spielen 'die krystallinischen Schiefer eine Hauptrolle, - Das südliche oder Zamlasi-Gebiet zeigt an der Mündung oligocane Schichten, weiter aufwärts die Carbonformation mit Trapp, dann die krystallinischen Schiefer wieder von der Carbonformation bedeckt. Professor Peters brachte Eisenglanz haltenden Gneiss, goldführenden Quarz und gute, backende Steinkohle von dort her. - Im Allgemeinen stimmt weiter nach Süd der geologische Charakter der Küstengegenden mit dem von Indien überein. Im Innern von Afrika herrschen die krystallinischen Gebilde vor und ist von dort noch kein Meeres-Petrefact nach Europa ge-

beinahe vollendeten Section Kelsterbach der Zug fester Quarzite, dessen Gliederung ebenso

Aufnahme des mittelrheinischen geologischen Vereins über eine von der Versammlung etwa am 16. auszuführende Excursion in die älteren Tertiärgebilde der Umgegend von Wiesbaden. Knrz die Lagerungsverhältnisse charakterisirend und die zu erwartenden Petrefacten anfzählend, bespricht derselbe das Rothliegende und die tertiären Meereskonglomerate von Medenbach, die Rnpelthone von Breckenheim, die Cyrenenmergel von Igstadt, die Landschnecken- und Cerithienkalke von Flörsheim, womit die Sitzung geschlossen wurde.

In der Sitzung am 15. Sept. gab Professor Beyrich ans Berlin zuerst eine allgemeine Uebersicht über den Stand der Arbeiten an der geologischen Landesuntersuchung, in deren Bereich nun auch das gesammte Flachland Norddeutschlands wird gezogen werden. Dabei wurden die östlichen Arbeits-Centren von E. E. Schmid in Jena, Liebe in Gera and Richter in Saalfeld, diejenigen des Harzes und seiner Umgebungen gegen Ost, woran Lossen, E. Kayser and Laspeyres arbeiten, gegen Süd mit dem Kyffhäuser, welchen Moesta zum Abschluss gebracht hat, die weiter westlichen von Emmrich in Meiningen, von von Könen, Schlüter und Speyer in Fulda erwähnt. Es stellt sich heraus, dass die Umgebungen des Thüringer Waldes werden vollendet werden, che dieses schwierige Terrain zur Bearbeitung gelangt. Gegen Westen hin wird noch lange eine Lücke wegen des Mangels des Karten-Materials bleiben. Die westlichen Arbeitsgebiete von Koch in der Umgegend von Wiesbaden, von Rolle und Grebe an der Blies, Nahe und Saar, welche sich den in der Publikation begriffenen Arbeiten von Weiss anschliessen, werden daher noch lange ohne Verbindung gegen Ost bleiben.

Hieran schlossen sich die Vorlagen einzelner Karten-Sectionen an. Zunächst legte Dr. Koch 6 Sectionen des vorderen Taunusgebietes vor. Dr. Böttger sprach unter Vorlage der . Ueber die Hochpunkte zieht ein mächtiger

noch vorbehalten bleibt, wie diejenige der sogenannten "Sericitschiefer" der krystallinischmorphologischen Schiefergesteine, welche sich theils gegen Süd, theils gegen Nord einfallend dem Quarzit-Zuge über den ganzen Süd-Abhang des Gebirges anlegen. Nördlich der Quarzite lagern blaue und graue Schiefer, welche bis jetzt keine charakterisirenden Versteinerungen aufweisen, in bestimmten Zügen aber ächte Coblenz-Schiefer mit deutlichen Leitpetrefacten einschliessen. Vor diesen älteren Schichten und dieselben bedeckend finden sich die Tertiärschichten des Mainzer Beckens in ziemlich vollständiger Entwickelungsreihe von den unteren Meeressanden an his in die jüngeren Sandschichten über dem Litorinellenkalk. Zwischen den durch Leitpetrefacten gekennzeichneten Tertiärschichten treten ganz versteinerungsleere Schichten von weissem und grauem Thon, Sand und Kies aus Trümmern der Taunusgesteine anf, deren relatives Alter bis jetzt nicht überall festgestellt werden konnte, um so weniger, als verschiedene sehr mächtige Dilnvialschichten zum Theil von ähnlichem petrographischen Habitus darüher liegen. Die Diluvialsande, der Löss und Lehm wurden kurz charakterisirt, und das Auftreten bestimmter Tertiär- und Dilnvial-Ablagerungen in auffallend verschiedenen Höhenlagen als Beweise einer posttertiären Hebung des vorderen Taunus als besonders interessant bezeichnet. Ansser den das Schiefergebirge durchsetzenden Glimmerporphyren und Basalten, letzterer in ziemlich schwachen Gängen, seltener in müchtigeren Stöcken, wobei Veränderungen an den Contactstellen und an den eingeschlossenen Bruchstücken des Nebengesteins beobachtet werden, wurden eine unterste Gerüllund Konglomeratlago bei Breckenheim, Langenhain und Hoffheim und die Stellen erwähnt. welche das Vorkommen von Rothliegendem in dem betreffenden Gebiete wahrscheinlich machen, während dasselbe bis jetzt noch nicht darin beobachtet worden war.

Dr. Rolle zeigte die Section Türkismühl vor, welche die Gegend zwischen St. Wendel und Birkenfeld enthält, und machte auf die Verwerfungen aufmerksam, welche das Unterund Mittel-Rothliegende durchsetzen. Derselbe entwickelte die heträchtlichen Gegensätze im Anstreten des Porphyrs und des Melaphyrs in der betreffenden Gegend, also zweier als "altvulkanisch" betrachteten Gesteine, die gleichwohl in der Lagerung und im Verhalten zum Nebengestein gewisse sehr in die Augen fallende Unterschiede wahrnebmen lassen. Eine Probe von dem stark veränderten Lydit ähnlichen Gesteine, welches anf dem Schaumberg bei Tholoy aus der Berührung von Melaphyr mit grauem Schieferthon des Mittel - Rothliegenden entnommen war, wurde als ein verändertes, hin und wieder dem Lydit oder Porcellanjaspis zugezähltes Gestein der Aufmerksamkeit der Mineralogen enpfohlen.

Bergverwalter Grebe legte die Sectionen Perl, Merzig, Wahlen, Lebach und Frendenberg ganz und Kirf halb vollendet vor. Das Unterdevon erscheint auf denselben als westlichste Fortsetzung des Taunus und tritt noch in einzelnen Quarzitkuppen an der Ober-Mosel bei Perl und Sierk auf, während der Zwischenranm von Triasschichten bedeckt ist. Auf der Section Wahlen findet sich ebenfalls bei Düppenweiler eine isolirte Partie von Unterdevon, an deren Südseite das Unter-Rothliegende oder die Cuselerschichten mit einem schmalen Steinkohlenflötze aufgelagert sind. Mächtieg Ko-n glomerate aus der oberen Abtheilung der Cuselerschichten bilden den Litermont, auf dessen Höhe dieselben verkieselt sind. Am Westende der Section Wahlen zeigen sich die oberen Konglomerate des Mittel-Rothliegenden (Lebacher Schichten), dann Melaphyre und Porphyre, die anch den nördlichen Theil der Section Lebach einnehmen, auf welcher auch das Ober-Rothliegende zu anterst als Melaphyrtuff mit quarzigen Geschieben austritt. Die übrigen Sectionen zeigen die Trias, welche

mit den mächtigen Konglomeraten des Hauptbuntsandsteins (Vogesensandstein) beginnt, denen der gelbe Bausandstein mit Pflanzenresten (Voltziensandstein) folgt. Die unterste Abtheilung des Muschelkalkes besteht aus einem Wechsel von mächtigen Sandstein- und mergligkalkigen Schichten mit vielen Versteinerungen, denen eine schmale, dolomitische Zone folgt, Die mittlere Abtheilung enthält an vielen Stellen Gipseinlagerungen, welche von Schieferthon mit Lingula bedeckt sind. Die obere Abtheilung wird auf den Sectionen Merzig, Perl und Kirf von den Schichten der Lettenkohlengruppe bedeckt, welche im Mergelkalk Myophoria Goldfussi spärlich enthalten. Die weitere Entwickelung des Keupers findet sich erst weiter gegen West in Luxemburg. In der Trias sind sehr grosse Verwerfungen beobachtet worden, welche Niveauveränderungen der Schichten bis 300 Fuss herbeiführen, so bei Perl, welche 1 1/2 Meilen weit gegen N.-O. zu verfolgen ist, eine ihr mehr parallele von Oberleuken bis Freudenberg.

Dr. Speyer legte die Sectionen Fulda und Gross - Lüder vor, ein Gebiet, welches Muschelkulk. Keuper und Basalt darstellt und merkwürdige Verhältnisse grosser Verwerfungen und Versenkungsfelder zeigt. Dr. Mosten und Professor Beyrich knüpfen Bemerkungen daran.

Dr. von Könen legte die Section Langefeld vor, und folge nun Dr. Lossen mit der ein südöstlichsten Theil des Harzes darztellenden Sectionen, woran sieh Dr. E. Kayaar mit der Section Leimbachs achtoos, die in den hervrischen Schichten eine überaus grosse Anzahl einselner Diabaspunkte zur Darztellung bringt. Dr. Moesta legte das vollendete Bild des Kyffhäusers vor, welcher sich über 6 Sectionen noch in zwei verschiedene Sectionen hineirreicht. Professor von Seebach legte die Section Kruuzburg und Bornemann die Section Witha, Gellich von Eisenach vor; Abgrutherse fan 10 techter 1821.

beide zeigen höchst verwickelte Verhältnisse, wenn auch sehr verschiedenartige.

Professor Groth aus Strassburg sprach über das Vorkommen eines Kalklagers im Gneisse, welches an seiner Grenze viele verschiedenartige Mineralien enthält und in der Näbe von Markirch in den Vogessen auftritt.

Professor Berendt aus Königsberg i. Pr. legte zwei neue Blätter seiner Karte der Provinz Preussen vor, das Weichsel - Delta nod Littauen, welches letztere sich bis an die Russische Grenze (Eidtkuhnen) erstreckt.

Dr. O. Böttger zeigte einige wohlerhaltene Schlangeneier aus dem Litorinellenkalk des Mainzer Beckens vor.

Professor Orth schloss die Reihe der Vorträge mit der Vorlage der geognostisch-agronomischen Karte der Feldmark Rittergut Friedrichsfelde bei Berlin. Diese Karte, von dem landwirthschaftlichen Centralvereine für den Regierungsbezirk Potsdam veranlasst, bczweckt durch einfache Zeichen und Zahlen die Natur und die Mächtigkeit der oberflächlichen Bodenbildungen auf der geognostischen Grundlage und die meist nahe Beziehung derselben zur Darstellung zu bringen, um dadurch die geologische Aufnahme für die Interessen der Landeskultur, für ein besseres Verständniss Seitens des praktischen Lebens und die Entwickelung der Volkswirthschaft nutzbarer und werthvoller zu machen.

Die Versammlung batte in der zweiten Sitzung beschlossen, die nichstjährige allgemeine Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft am 11., 12. und 13. Sept. 1874 in Dresden zu halten und vervollständigte diesen Beschluse dadurch, dass der um die Wissenschaft hochverdiente Gebeime Bergrath und Professor C. Naumann in Dresden ersucht werden sollte, die Geschäftsführung derselben übernchene zu wollen.

Zum Schlusse wurde noch daran erinnert, dass die Deutsche geolog, Gesellschaft in diesem Jahre ihr 25 jähr. Stiflungsfest begehen wird. Dreck von E. Biochmann & Schn in Urselen.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr W F G Rehn

Dresden. Heft IX. - Nr. 5, 6. November 1873. Juball! Amtliche Mittheilungen: Die Jahresbeiträge der Mitglieder. — Die Berisoren der Akademiervehungen. — Beiträge zur hause der Akademie. — Neu aufgenommene Mitglieder. — Gustav Rose; — Gustav Rose; — Gustav Rose; — Die 46. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte. — Die Metsorologie in ihrer Berisbung zur Landwirtschaft, der volkswirtschaftlichen Interessen und den Gesund.

heitsrerhaltnissen. — Hundertjahriges Jubilaum des Ksl. Bergcorps in St. Petersburg. Botanischer Jahresbericht. — Anzeige.

## Amtliche Mitthellungen.

#### Die Jahresbeiträge der Mitglieder.

Mit der Entrichtung der Jahresbeiträge sind manche der Herren Collegen, welche die Leopoldina in den letzten Jahren fortgehend bezogen haben, ohne diese Beiträge abzulösen, theils für das Jahr 1873, theils aber auch noch für 1872 im Rückstande. Zur Ordnung des Rechnungswesens erlaube ich mir dieselben zu bitten, den Betrag mit resp. je 2 oder 4 Thlr. vor Ende des laufenden Jahres vermittelst Postanweisung an mich einsenden zu wollen,

Dresden den 31. October 1873.

Dr. Behn.

Leop. IX.

#### Die Revisoren der Akademierechnungen.

In Uebereinstimmung mit dem § 21 d. Stat. v. 1. Mai 1872 hatte das Adjunkten-Collegium in seiner Sitzung vom 25. Sept. d. J. zu Wiebbeden (cf. Leop, II. Kr. p. 3 sub 6) die Herren Geh. Med-Rath Dr. Mer bach und Stadtrath Dr. Strave in Dresslen zu Revisoren der Akademierechnung für 1873 erwählt. Hr. Stadtrath Dr. Strave hat sich indess zu seinem Bedauern "da er in seinem eigenen Geschäfte über seine Kräfte in Anspruch genommen seit" genobligt gesehne, die Wahl abzellenen.

In Folge davon hat das Adjunkten-Collegium auf Vorschlag des Hrn. Ghurath Merbach Herra priv. Apotheker Th. Kirsch in Dresslen zum zweiten Revisor erwählt und hat derselbe ebenso wie früher Hr. Ghur. Merbach sich bereit erklärt, dem Wunsche des Adjunkten-Collegiums zu entsprechen. Es sind demnach

> Hr. Geheimer Med.-R. Dr. Merbach und Hr. priv, Apotheker Th. Kirsch

beide zu Dresden, Revisoren der Akademierechnungen. -

Dresden den 22. Nov. 1873.

Dr. Behn.

#### Beitrage zur Kasse der Akademie.

| Nov | . 1.    | Von  | Herrn | Prof. Dr. Hub. Leitgeb in Greiz, Eintrittsgeld und Ablösung<br>der Jahresbeiträge f. d. Leop.                         |   | TLI.  |
|-----|---------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|     | 2.      |      |       |                                                                                                                       |   | Thir. |
| 7   |         | 19   |       |                                                                                                                       | 2 | 77    |
| 77  | 10.     |      | 20    |                                                                                                                       | 2 | 19    |
|     | 10.     |      | 78    |                                                                                                                       | 2 | 79    |
| 9   | 12.     | 19   | 79    | Prof. Dr. v. Tröltsch in Würzburg, desgl. für 1873 und 74                                                             | 4 |       |
|     | 13.     | 29   |       | Prof. Dr. Autenrieth in Tübingen, desgl. für 1873                                                                     | 2 | 19    |
| я   | 13.     | 70   | 7     | Prof. Dr. J. Roth in Berlin, desgl. für 1872 und 73                                                                   | 4 |       |
| ,   | 14.     | 10   |       | Prof. Dr. E. Boeckel in Strassburg, desgl. für 1872 und 73                                                            | 4 |       |
|     | 14.     | 79   |       | Prof. Dr. F. Cohn in Breslau, desgl. für 1873                                                                         | 2 |       |
|     | 14.     |      |       | Dr. E. H. Costa in Laibach, desgl. für 1873                                                                           | 2 |       |
|     | 15.     |      | -     | VAdm. Frhr. v. Wüllerstorf in Graz, desgl. für 1874 n. 75                                                             | 4 |       |
| 7   | 22.     | ,    | "     | Prof. Dr. Leop. Kny in Berlin, Eintrittsgeld und Ablösning<br>der Jahresbeiträge für d. Leopoldina n. d. Nova Acta 11 | 0 |       |
| 9   | 22.n.25 | * 10 |       | Direktor Dr. C. v. Bauernfeind in München, Eintrittsgeld und<br>Ablösung der Jahresbeiträge f. d. Leop                |   |       |
| 7   | 23.     | 79   | *     | Kreisphysikus Dr. H. Schauenburg in Quedlinburg, Jahres-                                                              |   |       |
| 7   | 24.     | ,    |       | Prof. Dr. W. Wiebel in Hamburg, Eintrittsgeld und Jahres-                                                             | 2 |       |
| ٩   | 24.     | *    | ,     | Hofrath Dr. A. Geuther in Jena, Eintrittsgeld u. Ablösung<br>der Jahresbeiträge f. d. Leop                            |   |       |
| 77  | 25.     | ч    | *     | Geh. MedR. Dr. H. Schaaffhausen in Bonn, Eintrittsgeld u.                                                             |   | ,     |
|     |         |      |       | Jahresbeitrag für 1873                                                                                                | 2 | 10    |

- Nov. 25. Von Herrn Prof. Dr. Aug. Wilh. Hofmann in Berlin, Eintrittsgeld und
- , 26. , Prof. Dr. W. Boetz in München, Eintritteg. u. Jahresbeitr. f. 1874 12 ,
- " 26. " Dir. Dr. R. Richter in Saalfeld, Jahresbeitrag für 1874 . . 2 " 27. " Geh. Hoft. Prof. Dr. Ried in Jena, desgl. für 1872 und 73 4 "
  - 27. " Gen. Hor. Prof. Dr. Ried in Jena, desgl. für 1872 und 73 4

    27. " Dr. M. Trettenbacher in München, desgl. für 1874 . . . 2

Dr. Behn.

#### Neu aufgenommene Mitglieder.

- Nr. 2114. Am 1. Nov. 1873. Herr Dr. Rubert Leitgeb, ord. Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität zu Graz. 1. Adjunktenkreis. — Fachsektion 5 für Botanik.
- Nr. 2115. Am 22. Nov. 1873. Herr Dr. phil. Carl Ignatz Leopold Kny, a. o. Professor der Pflauzenphysologie an der Universität zu Berlin. 15. Adjunktenkreis. — Fachsektion 5 für Botanik.
- Nr. 2116. Am 22. Nov. 1873. Heer Dr. phil. Carl Maximilian von Bauernfeind, Direktor der Kgl. polytechnischen Hochschule zu München und ord. Professor der Geodisie und lagenieurwissenschaft an derselben. 2. Adjunktenkreis. Fachsektion 1 für Mathematik und Astronomie.
- Nr. 2117. Am 24. Nov. 1873. Herr Karl Werner Max Wiebel (alias Wibel), Professor der Chemie und Physik am akademischen und Real - Gymnasium in Hamburg. 10. Adjunktenfreis. — Fachsektion 2 für Physik und Meteorologie.
- Nr. 2118. Am 24. Nov. 1873. Herr Hofrath Dr. Johann Georg Anton Geuther, ord. Professor der Chemie an der Universität zu Jena. 12. Adjunktenkreis. Fachsektion 3 für Chemie.
- Nr. 2119. Am 25. Nov. 1873. Herr Geh. Med.-Rath Dr. Hermann Joseph Schaaffhausen, a. o. Professor in der medicinischen Fakultät der Universität zu Bonn. 7. Adjunkterkreis. – Fachsektion 8 für Anthropologie, Ethnologie and Geographic.
- Nr. 2120. Am 25. Nov. 1873. Herr Dr. August Wilhelm Hofmann, ord. Professor der Chemie an der Universität zu Berlin. 15. Adjunktenkreis. — Fachsektion 3 für Chemie
- Nr. 2121. Am 26. Nov. 1873. Herr Dr. Friedrich Wilhelm Habert Beets, ord. Professor der Physik und Conservator des physikalischen Calinets und Laboratoriums an der Kgl. polytechnischen Hochachule zu M\u00fcnchen. 2. Adjunktenkreis. Fachsektion 2 für Physik und Meteorologie.

## Gestorbene Mitglieder.

- Den 8. Oct. 1873 zu Wien: Dr. Georg Ritter von Frauenfeld, Secretär der k. k. zoologischbotanischen Gesellschaft zu Wien. Aufgenommen den 1. Juli 1868, cogn. Pohl.
- Den 23. Nov. 1873 zu Greifswald: Dr. Johann Friedrich Laurer, ord. Professor in der med. Fakultät und Direktor der pharmacologischen Sammlung an der Universität

zu Greifswald, geb. den 28. Sept. 1798; aufgenommen den 3. Aug. 1836, eogn. Hoffmann I.

Den 26. Nov. 1873 zu Dresden: Dr. Carl Friedrich Waumann, Königl. Sächsischer Geheimer Bergrath, Professor einer. der Mineralogie und Geologie an der Universität zu Leipzig. Aufgenommen den 7. Juli 1863, cogn. Chr. S. Weiss.

Den 26. Nov. 1873 zu Wien: Dr. med. et phil. August Emanuel Ritter von Reuss, ord. Professor der Mineralogie an der Universität zu Wien. Aufgenommen den 1. Mai 1853. cogn. Saussure II.

Dr. Behn.

#### Gustav Rose \*),

der jüngere Bruder des Chemikers Heinrich Rose, ist am 18. März 1798 geboren. Den Vater verloer er ficht, in den Befreiungskriegen zog er wie seine der älteren Bridder mit hinaun. Vom Bergfach, dem er sich Aufangs widmete, ging er bald ganz zur Wissenschaft über nad arbeitete mit seinem Bruder Heinrich längere Zeit in Stockholm unter des berühnten Berzelins Lettung. Im Jahre 1823 hablikitet er sich in Berlin, 1826 under der ausserordentlicher, 1839 ord. Professor der Mineralogie und mach Ch. Sam. Weiss' Tode Director des kgl, mineralogischen Museumz Zahleriebts Reien führten ihn mach Scandinavien, England und Schottland, Italien und Sietilen, und Oesterreich. Im Jahre 1829 machte er mit Humboldt nad Ehrenberg die berühnte Reise nach dem Ural, dem Alfai und dem Kaspischen Meere, welche Ihn lis an die chinesische Grenze führter, eine Reise, welche die miteralogische Kenntniss der wirden russischen Reiches begründete. Seine Untersuchungen auf vaterländischem Boden waren ammentlich dem sehlesischen Gelütge gewönder.

G. Rose's Arbeiten umfassen alle Zweige der Mineralogie: die Krystallformen und ihre Combinationen, die Krystallplysik, die chemische Zusammenstenung und die künstliche Darstellung der Mineralien. Er begründete die Petrographie, er zuerst brachte das Mikroskop anch in der Mineralogie zur Auwendung und benntzte das Relexionsgoniometer zu genauen Winkelbestimungen; auch an den Arbeiten Mitscherlich's über die Issonorphie hat er wesstlichen Antheil. Das Gefüge der Eisenmeteoriten, das Mineralgenunge der Steinmeteoriten enthaltte sich seinem Scharfniun. Und wohl bemeckenwerth itst es, dass seine schönsten müneralogischen Eutdeckungen nicht etwa an seltenen Korpern genacht worden sind, sondern an solchen, die in allen Sammlungen vorhanden und schon Vielen zur Beobackung gedient hatter; dahin gehört der Nachweis von rechten und linken Krystallen des Quarzes aus ihrer äusseru Form, die mannigfache Zwillingshildung desselben, die von Vielen vergeblich erstrebte Eathullung der Krystallisch und Eisenkieses. Während seines letzten Jahrics beschäftigte er sich vorzugeweise mit der Krystallisch des Diannauten: 24 Stunden vor seinem Tode noch dictiter er einem seiner Sühne die Ergebnisse der letzten Gaistesarbeit in die Feder.

Gustav Rose war einer der Wenigen, bei denen Richtung und Ziel der wissenschaftlichen Thätigkeit wie Behandlung und Betrachtung der vielseitigen Beziehungen des Lebens aus derselben reinen Quelle fliessen, ans einem tief wohlwollendem, friedevollen Gemüthe. In der Wissenschaft ging sein Streben dahin, die Einzeterscheinung als Theil des geordneten Naturganen zu erkennen, im Leben war es das innerliche Bedürfniss, Frende, wahres Glück, wahres Glück, wahres Glück,

<sup>\*)</sup> Aus der Köln. Zeitung.

Frieden zu verbreiten, was ihn beseelte nnd ans seinen Augen sprach. Mit höchster Freudigkeit und Höffung erfüllte ihn, zu sehen, wie viele früher dunkle Gebiete erforscht und erhellt worden sind. "Pertransibunt multi, seel augebitur scientia!" rief er denen zu, die an der Unermessibelkeit der Aufgabe verzagen wollten.

Am 11. Juli hielt er noch seine Vorlesungen; am Abend dienes Tages aber stellten sich die ersten Anzeichen einer Langenentzündung ein, die nach vier Tagen dem Leben eines der besten Menschen ein Ziels etzte. — Urwergänglich ist das Andenken, welches G. Rose in seiner Wissenschaft zurückgelassen hat; zwar nicht unvergänglich, aber lebendiger und rübreuder ist die Erinnerung, welche er in den Herzen vieler Menschen zurückgelassen, Aller, mit denen er verkehrte. —

## Die 46. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wiesbaden

vom 18-24. September 1873.

#### A. Die allgemeinen Sitzungen.

In der ersten Sitzung am 18. hält nach der Begrüssung der Versammlung durch den zu Leipzig erwählten Vorsitzenden IIrn, Geh. Hofr. Fresenins, den einzigen Mann, der zweimal eine Versammlang der Naturforscher leitete, des Regierungspräsidenten von Wurmb Namens der Preussischen Regierung und des Oberbürgermeisters Lanz Namens der Stadt Wiesbaden und uach Erledigung einer Anzahl Eingänge Hr. Prof. Nenhauer einen Vortrag aber Justus v. Liebig in seiner Bedeutung für die physiologische Chemie, den das Tageblatt nicht mittheilte. Es folgt dann ein Vortrag des Prof O. Schmidt in Strassburg, aus welchem wir, obgleich er auch nicht im Tageblatt enthalten ist, Folgendes mitzutheilen vermögen.

Schmidt betrachtet die Wiedergeburt der seit Lanarck's Versuche vergossenen Abstamuungsiehre, nachdem die Grelogie ihre jetzige Gestalt erreicht habe, ab eine geselzichtliebe Nothwendigkeit. — Er geht von dem sicher richtigen Standpunkte aus, dass die Descendenzleitre, einmal erwiesen, anch auf den Menschen und zwar nicht hlos auf den körperlichen, sondern auch auf den geistigen Menschen anwendhar sei, - Er ist der Ansicht, dass die anatomischen Untersuchungen von Huxley und Broca eine gemeinsame Abstammung der Menschen und menschenähnlichen Affen dargelegt hätten und sucht die abweichenden Ansichten von C. E. v. Baer und Lucae zu widerlegen. Er verwahrt sich gegen die Auffassung, dass noch jetzt aus den menschenähnlichen Affen ein Mensch entstehen könne, ohne indess die Gründe anzugeben, warum bei der angenommenen Fortdauer der Veränderlichkeit der Arten aus dem befruchteten Eie eines Gorilla nicht jetzt noch ein menschenähnlicheres Wesen sich zu entwickeln vermöge. Er betrachtet die Auffindung dreizehiger Pferde als einen schlagenden Beweis für den gemeinsamen Ursprung des Pferdes mit den Zwei- und Mehrhufern, hält aber das Verlangen nach den nothwendig vorhanden gewesenen Zwischenformen zwischen Menschen und Affen für dilettantisch. -

Er wendet sich dann zu seiner Hauptanfgabe, zu erweisen, dass auch die hobe geistige Entwickelung des Menschen der Descendezzlehre nicht widerspreche, nachdem er daran erinnert, dass der Unterschied der Gehärmasse zwischen verschiedenen Menschen grösser sei, als zwischen niedrigstebenden Menschen und dem Gorilla.

Die Soele des neugebornen Kindes sei in ihren Aeusserungen von der des jungen Thieres gar nicht verschieden. Die Stufe, bis wehin die fortschreitende Entwickelung in einem gegebeuen Kinde zu steigen vermöge, sei von den vorangegengenen Generationen abhängig, und es sei einfach nicht wahr, dass unabhängig von Farbe und Abstammung jeder Mensch unter beirjesst gelichen Bedingungen eine gleiche Höhe der gestigen Entwickelung erreichen kömn.— Es gäbe niedrige Menschenracen oder Menschenarten, wie niedrige und höhere Thiere, und man könnte die Menschengstung dan kannten der Menschensten gestellt und des Geisteszustands einenbaren.

Der freie Wille des ethisch gehobenen Menschen sei kein Gemeingut aller Menschen auch das Gewissen sei ein Erziehungsresultat einzelner Racen und Stämme, das bekanntlich auch in den civilisirtesten Staaten vielen Individuen total abhanden komme; gleichfalls stelle er mit Berufung auf die kürzlich von Mor. Wagner (in der Allg. Augsb. Ztg. Beil.) zusammengestellte Auswahl von Nachrichten in Abrede, dass ein Gottesbewusstsein Grundeigenthum aller Menschen sei. Durch die entgegenstehende Ansicht von Missionären und andern Menschenfreunden lasse er sich nicht irre machen. Es reiche allein hin, um diese Behauptungen zu entkräften, dass die vielen Millionen aus den gebildetsten Völkern, deren Sprecher David Strauss sei, den persönlichen Gott micht in ihrem Bewusstsein haben. -

Auch die Sprache widerspreche der Descendenziehre nicht. —

Die Ueberahl der Antoritäten unter den Sprachforschern habe sich aus sprachvergfeichenden und sprachphilosophischen Gründen zu dem Schlüsse gesotligt gesehen, dass aus dem vernunfliesen Uraustand enneuhensähnliche Wesen allmählig zu Menschen wurden, indem mit der Sprache die Vernunft sich einfand. Der Amsicht von Max Müller, der in der Sprache den Boweis der abvoluten Trennung des Manschen vom Thiere erkenne, stelle er den Ausspruch Steintbal's vom Jahre 1851: "Indem Sprache wird, entsteht Geist", und

den Geiger's entgegen: "Die Sprache hat die Vernunft geschaffen; vor ihr war der Mensch vernunftlos,"

Die Frage, ob die Messekheit von einem oder mehreren Paaren abstamme, hält S. für abgesehmackt, erklärt sich indess dahin, dass, falls sich nachweisen lasse, dass gewinse Syrachstamme unbedingt unwereinbaw Wurzeln führten, man annehmen mösse, dass dass Ausseinandergeben in Racen früher stattfand, als die Zachtwahl auf dem Pankt der Sprachbildung angekommen sei.— Die ältesten uns bekannt gewordenen Ucherreste von Mensches gehörten unbedingt jener Periode an, wo der Mensch schon in der Sprache das Werkzeng gefunden habe, die Schlacken seiner niedrigen Herknuft abuststeifen.

In der 2. allgem. Sitzung am 22. Sept. hålt, nachden Breslan zum nächsten Versammlungsort und die Hrm. Geheim. Prof. Dr. Löwig und Med-R. Prof. Dr. Spingel-berg zu Geschäftsähren erwählt waren, Hr. Prof. Virchow einen Vortrag über die Naturwisseuschaften in ihrer Bedeutung für die sittliebe Erzishung der Menschhung der Menschhung.

V. betrachtet seinen Vortrag als eine Fortsetzung der früher bei gleichem Anlass zu Hannover und Rostock gehaltenen, die zwar vielfach verletzt hätten, deren Grundansichten indess durch die inzwischen eingetretenen Ereignisse unerwartet schnell bestätigt seien. -Der Vertreter der Staatsregierung habe in seiner Begrüssungsrede anerkannt, welchen Werth die Regierung auf die Naturwissenschaften ihres praktischen Nutzens wegen lege. Dies genüge aber nicht, man müsse wünschen, dass auch ihr Einfluss auf den sittlichen Menschen zur Anerkennung gelange. - Die sittliche Erzichung sei überall in der Europäischen Gesellschaft der Kirche anvertraut gewesen und jetzt erlebe man das Schauspiel, dass die Staateu genothigt seien, aus der Hand der Kirche dasjenige zurückzunehmen,

was sie nicht in ausreichender Weise verwaltet habe. Die Kirche sei deshalb als berufene Lehrmeisterin anerkannt worden, weil sie frühzeitig jene Gebote der äusseren Sittlichkeit in sich aufgenommen, welche ihr schon aus den ältesten Zeiten menschlicher Cultur in bestimmt formulirten Sätzen, z. B. in den 10 Geboten überkommen seien. Diese Gebote, getragen von fest normirten Glaubenssätzen, mögen für einfache Verhältnisse der menschlichen Gesellschaft ausreichen, da sie durch Vorschrift eines für die Gesellschaft nützlichen äusserlich sittlichen Verhaltens eine gewisse Sicherheit der Beziehungen vermitteln. Aber bei den complicirteren Verhältnissen und der krassen Ungleichheit in der heutigen Gesellschaft genüge dies nicht. Um sich in den schwierigen Verhältnissen der dadurch hervorgerufenen Haufung der Conflikte zurecht zu finden, bedürfe es der inneren Sittlichkeit, der Befähigung zu freier sittlicher Selbstbestimmung. --Die Kirche habe sich nicht bemüht, diese zu entwickeln, auch der Staat sei nicht im Stande, einen genügenden staatlichen Moralcodex an die Stelle des kirchlichen zu setzen, weil die Gesetzgebung höchstens nur dem jeweiligen Stadium der Entwickelung in regelmässiger Weise nachgehen könne, Dies vermöge nur die Wissenschaft mit der Beihülfe des echt germanischen Rechtes der individuellen Freiheit. - Die Wissenschaft habe stets darnach gestrebt and so habe sich jener uralte Gegensatz des Wissens und Glaubens gebildet. Es liege schon im Dogma vom Baume der Erkenntniss, die dem Menschen verschlossen bleiben sollte und nach welchem, als sie ihnen doch zugänglich geworden, sofort der Sündenfall eingetreten sei. - Die Kirche habe, so wie sie sich in ihren hierarchischen Bestrebungen eingeengt fühlte, stetig diesen Kampf verfolgt und schon Papst Innocenz III, um 1215 das Studium der naturwissenschaftlichen und naturphilosophischen Schriften des Aristoteles untersagt. Als aber dennoch diese Ketzerei immer noch, sogar unter den Mönchen sich erhalten, sei in immer schärferer Weise jener Bruch zwischen den festgestellten Dogmen und der sich ausbildenden Wissenschaft erfolgt.

Der Redner kam nun auf die Frage, ob das Gewissen als ein ursprüngliches Vermögen oder als ein Produkt der Entwickelung anzusehen sei, und gelangte zn dem Schlusse, dass es ein auf dem Grunde der gegebenen Entwickelungsfähigkeit anerzogenes sei. Diese Erziehung richtig zu freier sittlicher Selbstbestimmung zu leiten, sei die Aufgabe und dazu müssten die Naturwissenschaften in einheitlicher erprobter Methode mitwirken. --Etwas absolut Gutes oder absolut Böses gabe es nicht. Die disbolische Grundlage in der menschlichen Natur sei, dass er nicht existiren könne, ohne seine Existenz auf Kosten anderer organischer Wesen zu erkaufen. Das führe zu Raub und Mord. Denn anch der Vegetarier tödte die Pflanzen und im Eie das entwickelungsfähige Huhn - damit beginne die lange Reihe der Sündenfalle und der weitere Fortschritt führe zum Kriege, den din innere Moral verdamme. Aber die Menschheit sel noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir im Stande wären, diese Wahrheit zur eigentlichen Grundlage des öffentlichen Lebens in Europa zu machen. Wir hätten darin vielleicht selbst Rückschritte gemacht; nach einem 50ihlrigen Frieden habe wohl mancher einen neuen Krieg für unmöglich gehalten und jetzt gäbe es gewiss wenige, die nicht überzeugt seien, dass wir für lange Zeit auf dem Fusse der steten Kriegsbereitschaft leben müssten. -

Damit aber eine Wahrbeit allgemeine Anerkennung fünde, bedürfe es ihrer Festatellung
durch Einheit der Methode und ihrer allgemeinen
Verbreitung. Und unech herrsehlern über die
Begriffe der Wahrbeit die verschiedenste Ansichten. — Das gegenwärtig in Frankreich
so häufige Vorkommen angeblicher Erscheinungen der Jungfrau Maria gabe davon einen
Beweis. Wenn in einem solchen Falle ein

Erzbischof eine Untersuchung anstellen lasse, ob die Barbara X. die Maria wirklich gesehen habe oder eb sie lüge, so gabe es für den Naturforscher noch eine dritte Möglichkeit, nämlich den wirklichen Glauben sie gesehen zu haben. Dies könne durch Vision geschehen, die dem Naturforscher aus den Sinnestäuschungen, den Illusionen und Hallucinationen erklärlich sei. Die Sinnestäuschungen beruhten auf der falschen Verwerthung sinnlicher Eindrücke, die offenbar da seien, aber nicht von aussen angeregt. Sie vollziehen sich innerlich, die Kirche aber nehme sie äusserlich. Die sittliche Erziehung würde einen grossen Fortschritt machen, wenn sie die Menschheit darüber aufklären könnte. Denn es handle sich dabei nicht blos um kindische Consequenzen und alberne Vorstellungen, sondern sie könnten selbst die grössten politischen Sorgen, tiefe Erschütterung der menschlichen Gesellschaft und möglicherweise die schwersten aller Kriege zur Folge haben. Es sei sonderbar genug, dass man sich sagen müsse, dass die gegenwärtigen Wallfahrten in Frankreich und die Reise des Königs von Italien nach Wien und Berlin gewissermaassen darauf ausgingen, zu entscheiden, ob jene Erscheinungen eine visionäre oder eine reale Bedentung hätten. -Die sittlichen Grundlagen seien nicht blos in diesem, sendern auch in vielen andern Fällen durch narichtige Interpretationen gefälscht und es sei nicht immer leicht, den Irrthum aufzuklären. - Wenn man im Eisenbahnwagen sich über den bewegten Gegenstand täusche, so sei es leicht, sich zu überzeugen, dass man fahre. Dieselbe Täuschung auf das Verhältniss der Erde zur Sonne angewendet, habe die ausserste Verwirrung in den sittlichen Vorstellungen der Menschen angerichtet, Die Erde sei als Mittelpunkt der Welt und der Mensch, das höchste Produkt der irdischen Entwickelung, als Zweck der Schöpfung erschienen. Daran habe man die tiefstgehenden Religionslehren geknüpft. Die Lehre von dem auserwählten Volk Gottes ziehe sich in anderer Form darch die griechische und römische Geschichte und in neuerer Zeit betrachteten sich die Franzosen als die Erben dieses Prärogativs und das sei die Ursache des letzten Krieges geworden. - Auch jetzt sei die Gleichberechtigung der Menschen weit entfernt, volle Anerkennung zu finden. Redner habe nach dem Kriege in England einem lebhaften Streite unter den gebildetsten Männern beigewohnt. Nicht darüber sei man uneins gewesen, ob irgend einem Velke eine Superierität zukomme, sondern nur welchem, und die Mehrzahl habe sich dafür entschieden, dass nachdem die Franzosen besiegt seien, nunmehr die Engländer, wie der heutige Ausdruck lautet, an der Spitze der Civilisation marschiren würden. Die Annahme einer Superiorität eines Volkes oder einer Race führe aber zur Unterdrückung der andern, zur Sklaverei oder zur Vernichtung, wie sie in Nordamerika den Indianern gegenüber durch Pulver und Blei praktisch ausgeführt werde.

Die Vorstellung des Naturforschers sei der der hentigen Kirchen, dass es sich um eine Rückkehr zu Gott handle, wodurch der Mensch der höchsten Erkenntniss, des höchsten Lichtes und der Wahrheit theilhaftig werde, nicht unähnlich. Auch der Naturforscher glaube, dass es der Menschheit beschieden sei, immer näher zum Lichte und zur Wahrheit zu dringen und dass es seine Aufgabe sei, nach Kräften auf diesem Wege mitzuarbeiten. Dieses Lernen, dieses Fortschreiten in der Wahrheit ist sein höchstes Glück. Einen Glauben haben wir (schloss der Redner), den Glauben an den Fortschritt in der Erkenntniss der Wahrheit und ein Zeichen haben wir, an dem man den Naturforscher immer erkennen müsste und sollte: dass er nie mude werde in diesem Streben, dem er den Namen Homo sapiens vom alten Linnée verdankt. Sonst müsste er homo credulus heissen.

Hierauf folgte ein Vortrag des Hrn. Prof. Dr. Sandberger aus Würzburg, das Oberrheinthal in der Tertiär- und Diluvialzeit. -Das Oberrheinthal war während der Trias und der Juraperiode ein schmaler Meeresarm; von der Kreidezeit an wurde es trocken gelegt, weshalb uns für eine lange Epoche iede Kunde fehlt; erst am Ende der Eocanstufe finden sich Süsswasserbildungen, reich an Land- und Sumpfschnecken von durchaus tropischem Charakter, daneben nur wenige, die auf die Mittelmeerlander beschränkt sind. In ganz allmälizem Wechsel nimmt nun das Gebiet immer mehr den subtropischen Typus an, auch in der Vegetation (Sabal major, eine Fächerpalme); die früher berrschenden Lophiodonten werden durch das dem Schweine schon näher stehende Anthracotherium und den wichtigen zwischen Pferd und Tapir die Mitte haltenden Collectivtypus des Palacotherium ersetzt.

Ein weiteres Sinken des Sumpflandes führt zum Durchburch des heivelogslüchen Meers von Südwest her, das sich jetzt bis zum Taunus und Hundarück ausdehnt und die reichen Ablagerungen des Mainuer Beckens bildet. Massige Austern mit zahlreichen schmarotzenden Muschein, Korallen, Meereicheln, unzählige Haifischzähne und Knochen der Seekah charakterisiren die (aus etwa 350 Arten bestehende) Fanna desselben, die deutlich eine Zunahme von solchen Formen erkennen lässt, die sich an heute lebende ausschlüsseen.

Durch abermalige allmalige liebung wird das Merenbecken in ein Brakwaser und endlich in einen Staswasserse ungewandelt, was sich nanneutlich in dem uncoessiver Verselbwiden und Verkümmern der verschiedenen Coachylien auß schösate auspricht; gleichzeitig findet bei Weissenau eine Wirbethirerhamn im Grab, die sich an Reichthum mit der von Pikermi messen kann. Neben den geweihlosen Wiederkauern, Zibethkatsen und Beutethikeren früherer Perioden treten an Stelle der Palaeotheriums Tapire und Hippotherien, die unverkennbaren Leop. IX. Vorläufer des Pferdes, statt der Anthracotherien nur noch Hyotherien und endlich sehon (zwar noch hornlose) Rhinoceronten auf. Die kleineren Säugethiere und mehr noch die Conchylien stehen den heute in gemäsigten Zonen lebenden Formen bedeutend näher.

Eine grosse Lücke, die aber durch die Bildungen des Löurbeckens sich ergänzen Lässt, trennt die nun folgenden Eppelsheimersehichten von den früheren: sehon ernscheinen Hirsehe mit einfenhem Geweih, gehörnte Rhinoceros, und vor Allem benerkenswerth die gewaltigen Dinotherium nad Mastodou und der fürchterfiche Machairodus.

Bisher hatte der Kaiserstuhl im Breisgau die Wasserscheide gebildet, von welcher der Rhein seinen südlichen Anfang nahm. Jetzt erst finden im Alpenlande iene Veränderungen statt, die dem Rhein annähernd seinen heutigen Lauf vorschreiben: dieser führte nun aber so massenhafte Gerölle in die Thalsohle herunter und spülte auch von den früheren Sedimenten so viel weg, dass sich von den bis zum Beginn der Diluvialperiode gebildeten Absätzen, die anderwärts durch die Fanna von Perrier in Frankreich und Norwich in England und die etwas jüngeren Forest-beds in Norfolk etc. vertreten sind, nur an sehr wenigen Stellen Spuren erhalten haben. Dass dieselben eine sehr lange Zeit repräsentiren, geht schon daraus hervor, dass das alte Flussbett, von Basel bis Bonn überall noch an den längs der Berge verlaufenden Uferlinien erkennbar, ca. 110 Meter über dem diluvialen lag, ganz besonders aber aus der völlig veränderten Physiognomie der Thierwelt des Lösses und der Sande des Diluviums. Es sind fast lauter heute noch lebende Thiere, die aber gegenwärtig grösstentheils in den Norden zurückgewichen sind; unter den Säugern sind neben Pferd, Reh, Edelhirsch, Wildschwein, Dachs und Wasserratte noch Biber, Elen, Wisent und Ur, Rennthier und Murmelthier erwähnenswerth. Ausgestorben sind Höhlenbar, Riesenhirsch, die

beiden Elephanten, Nilpferd und Rhinoceros, letztere, die man als Repräsentanten eines wärmeren Klimas ansprechen könnte, wohl alle dicht behaart, wie dies für Mammuth und Nashorn durch die sibirischen Funde bestätiet ist. Im Thallöss sind Elephas antiquus und Nilpferd bereits verschwunden, das Rhipoceros mit halbknöcherner Nasenscheidewand durch Rh. tichorhinus ersetzt, Höhlen-Löwe, -Hyane und -Wolf neu hinzugekommen. Vom Menschen fand sich auffallenderweise bisher nicht die geringste Spur, obwohl wir wissen, dass er damals schon lange in Höhlen und Schluchten mit ienen ausgestorbenen Riesen zusammenlebte. - Die gewaltigen Schlammmassen des Lösses sind, wie sich schon aus seinen Einschlüssen, besonders den zahlreichen Landschnecken ergiebt, fast nur durch periodisch aufeinander folgende Hochwasser abgelagert worden; einer sicheren Berechnung zufolge hat der Rhein damals bei Strassburg 48 mal so viel Wasser vorbeigeführt, als beute. -(Fortsetzung folgt.)

Die Meteorologie in ihrer Beziehung zur Landwirthschaft, den volkswirthschaftlichen Interessen und den Gesundheitsverhältnissen.

In der im Selbstverlage des Verfassers erschienenen Schrift;

"Dur Boden, das Klims und die Witterung von Ostfrieband, novie der gesamiten nondwestdieutsehen Tiefsbene, in Beziehung un der Landwirthschaft, dem Seefahrtsbetriebe, dem volkswirthschaftlichen Interessen und dem Gesundheitsverhältnissen dargestellt von Dr. A. M. F. Prestel. 29½ Bogen in gr. 8° und 6 Tafeln in Steindruck. Emden 1872 5°

sind die Beziehnngen dargestellt, in welchen Boden, Klima und Witterung der gesammten norddeutschen Tiefebene zu dem Culturleben der Bewohner stehen. Nach einer Charakterisirung der Bodenbeschaffenheit der norddeutschen Tiefebene in ihrem gegenwärtigen Bestande, nach Darlegung der noch andauernd umgestaltend auf dieselben einwirkenden Naturkräfte und nach einer Schilderung der Veränderungen, welche dieselbe seit der Eiszeit erfahren hat, sind in der meteorologischen Abtheilung des Werkes die für das Luftmeer und die Erscheinungen in demselben geltenden Gesetze in einer bei aller Wissenschaftlichkeit alleemein verständlichen Weise so entwickelt, dass eine praktische Verwerthung der gewonnenen Ergebnisse der Beobachtungen selbst für solche Leser ermöglicht wird, welche derartigen Ausführungen bis dahin weniger nahe gestanden hahon

Unter den Ueberschriften: das Luftmeer nach seiner physikalischen und chemischen Beschaffenheit; die Temperatur; der Druck der Luft und der Barometerstand; der Wasserdampf im Luftmeere and die Verdanstung: die wässerigen Niederschläge; das Gewitter; das Nordlicht : das Ozon : der Moorranch : die Winde - sind in möglichster Vollständigkeit die Thatsachen hervorgehoben, welche bekannt sein müssen, um die das Klima und die Witterung betreffenden Fragen beantworten zu können, die sich dem Landwirthe, dem Techniker, dem Arzte in ihrem Berussleben aufdrängen. Insbesondere ist der Einfluss, welchen Klima und Witterung auf die landwirthschaftlichen Arbeiten, auf das Gedeihen der Kulturgewächse, auf den Gesundheitszustand n. a. haben, unter sorgfältigem Anschlusse an die Beobachtungen und Erfahrungen ins Einzelne gehend dargestellt. Als von allgemeinerem Interesse dürfte Folgendes hervorgehoben zu werden verdienen.

Das Klima Ostfrieslands sowie der gesammten Norddeutschen Tiefebene ist seiner

<sup>\*)</sup> Gegen Einsendung von 41/2 Thalern, am einfachsten mittelst Postanweisung, wird das Buch den latterssenten im Bereiche des deutschösterreichischen Postvereins vom Verfasser mit der Post kostenfrei sugesendet.

Eigenthumlichkeit nach wesentlich dadurch bedingt, wie Land und Wasser zunächst in Nord-Europa, dann aber auf der nördlichen Halbkugel überhaupt vertheilt sind. Emden liegt unter gleicher Breite mit Barnaul in Sibirien und Cumberland House in Canada, hat also mit den eben genannten Orten gleiche Entfernung vom Aequator. Hiernach scheint man berechtigt zu sein, annehmen zu dürfen, dass auch die Temperatur der Luft zu ein und derselben Zeit im Jahre an den genannten Stellen der Erdoberfläche im Wesentlichen übereinstimmen müsste. In Beziehung auf letztere stellt sich aber, besonders im Winter, ein nugemeiner Unterschied heraus. Die durchschnittliche Temperatur für die sechs Monate von der Herbst- bis zur Frühlings-Tag- und Nachtgleiche ist für Cumberland House -10,4%, für Barnaul - 9,76°, für Emden dagegen + 2,81°. Die mittlere Jahreswärme für die genannten Orte beträgt beziehnngsweise -0,9°, 0,0° und + 6,92°. Die mittlere Temperatur für den Monat Januar ist für Barnaul -15.84°. für Emden + 0,11°; der Thermometerstand geht dort bis auf - 40° hinab, eine Kälte, bei welcher das Quecksilber erstarrt und zu einem hämmerbaren Metall wird. In Ostfriesland fällt das Thermometer bei dem heftigsten Froste nicht unter - 15°. Die eben angegebenen Temperaturgrade, welche in Canada und Sibirien vorkommen, entsprechen der Entfernung jener Länder vom Acquator, für Ostfriesland, sowie für Nordeuropa überhaupt, ist dieses nicht der Fall. Aus der Beschaffenheit der Oberfläche der Gebirgsmassen in Norwegen und Schweden, sowie ans den über Norddeutschland verbreiteten nordischen Geschieben und anderen geologischen Thatsachen geht aber hervor, dass es eine Zeit gab, während welcher die Temperatur von Ostfriesland, sowie von Nordeuropa überhaupt, eben so niedrig war wie gegenwärtig in Canada und Nordsibirien. Die Erledigung der Frage nach der Ursache des so ausserordentlichen Unterschiedes

zwischen der gegenwärtigen und früheren klimatischen Beschaffenheit unserer Gegend bat in mehrfacher Hinsicht das grösste Interesse. Eine befriedigende Antwort auf diese Frage ergiebt sich sofort, wenn man der Quelle der hohen Temperatur, durch welche Nordeuropa gegenwärtig so sehr bevorzugt ist, bis zu ihrem Ursprunge nachgeht und zugleich ins Auge fasst, wie das Land und Wasser auf der nördlichen Halbkugel gegenwärtig vertheilt sind und wie sie in früherer Zeit vertheilt waren. Dass die höhere Wärme Europas in der Jetztzeit durch den Golfstrom vermittelt wird, ist eine allgemein bekannte Thatsache. Verfolgt man pun den mit dem Golfstrome über den nordatlantischen Ocean zu den enropäischen Gestaden gelangenden Strom dampfreicher, hoch temperirter Luft, so gelangt man zur Strasse von Florida und von da in den Mexikanischen Meerbusen. Von dort ber, aus der heissen Zone, wird also die höher temperirte Luft in die hohen nördlichen Breiten, nach West- und Nordwesteuropa fortgeführt. Westindien ist, wie Dove sich ausdrückt, der Heizapparat für Europa. Da sich durch die neueren geologischen und hydrologischen Forschungen herausgestellt hat, dass in früherer Zeit ein grosser Theil des enropäischen Festlandes, wie es jetzt vorliegt, Meeresboden war, und dass andererseits in dem jetzigen Becken des nordatlantischen Oceans grosse Festlandsmassen vorhanden waren, so konnte in früherer Zeit die Golfströmung nicht vorhanden sein. Damit ist die Frage nach der Ursache des Contrastes erledigt, in welchem die gegenwärtige Beschaffenheit des Klimas der enropäischen Länder zu der in der früheren Periode steht, welche man mit dem Namen der Eiszeit näher beseichnet hat. Die Eisselt liegt weit hinter der geschichtlichen Zeit zurück. Auf ein Festland, welches im Becken des jetzigen nordatlantischen Oceans fraher vorhanden war, deutet indess anch schon die Sage hin. Es ist dieses die Atlantis, von welcher Plato im

Timaeus und Kritias erzählt. Als Gewährsmann beruft sich Plato auf Solon. Diesem sollen die Priester von Sais ans ihren Jahrbüchern, welche nach ihrer Aussage bis achttausend Jahre vor Solon zurück gehen, die Sage mitgetheilt haben. Die jetzige Sahara, die libysche Wüste, sowie Norddeutschland sind entschieden der Boden eines früheren Meeres, Dieses, das Diluvialmeer, ist nach einer Rechnung, welche sich auf die Veränderungen der Erdoberfläche gründet, welche im Laufe der geschichtlichen Zeit vorgekommen sind, vor zehn- bis fünfzehntausend Jahren zurück getreten. Wenu man annehmen darf, dass zur Zeit der Könige von Lihven und Asien, von welchen in der Sage die Rede ist, die Sahara noch vom Meere bedeckt und Libyen in dem Diluvialmeere an der Stelle als Inselland vorhanden war, we wir gegenwärtig den Atlas vorfinden, so hat das Verständniss und die Erklärung der von Plato mitgetheilten geschichtlichen Ereignisse nicht die geringste Schwierigkeit.

Schon bei einer Vergleichung der Temperatur Ostfrieslands mit der der östlichsten Provinzen des preussischen Staates stellt sich erstere für die Gesundheit der Bewohner und das Gedeihen der Thiere und Pflanzen als bevorzugt heraus. Im Gegensatze zu dem continentalen Charakter des Klimas von Posen und Litthauen hat das Klima Ostfrieslands oceanisches Gepräge. Mehr in die Augen fallend als bei der Vergleichung der mittleren Jahreswärme tritt dieses hervor, wenn man die Temperatur der kältesten und wärmsten Monate, sowie die grössten Wärme- und Kältegrade berücksichtigt, welche vorkommen. Die mittlere Jahrestemperatur für Emden ist + 6,94°R., für Posen + 6,22°, für Tilsit + 5,20°. Grössere Differenzen, als unter diesen Zahlen, stellen sich schon bei Vergleichung der mittleren Temperatur des Winters heraus. Diese ist für Emden +0,84°, für Posen -1,51°, für Tilsit -2,76°. Die niedrigste mittlere Temperatur des Jauuar sinkt in Ostfriesland nicht unter —8° bis —9°, dagegen in Posen his —12°. Bedeutender uud tiefer in das organische Leben eingreifend sind die absolut niedrigsten Kältegrade, weiche verkommen. Als solche haben sich ergeben: für Emden —15°, für Tilist —25°, für Tosen —29°. Eine mittlere Temperatur unter 0° haben in Ostfriesland um 16 Tage, nämlich vom 6. bis 18. Jaunar, in Posen dagegen 86, die nämlich vom 2. Januar his 26. Februar.

Als kaltester Tag im Jahre hat sich für Ostfriesland der 12. Januar mit — 0,7° berausgestellt. Von da nimmt die mittlere Tagestemperatur stelig zu, bis sie am 9. August ihr Höchstes mit 13,98° erreicht. Von diesem Tage fällt sie dann ebenso stetig bis zum 12. Januar.

Am 24. Juli 1872 zeigte das Thermometer im Schatten 29,2 °. Dieses ist die höchste Warme, welche in den letzten vierzig Jahren vorgekommen ist. Die niedrigste Temperatur kam am 22. Januar 1850 vor; das Thermometer war bis - 15 ° gesunken. Zwischen der höchsten und niedrigsten Temperatur liegt somit ein Spielraum von 44,2° R. oder 55,25° Cels. In Tilsit kam im Juli 1868 ebenfalls eine Temperatur von + 29 ° R. vor; im Februar 1846 sank das Thermometer aber bis - 25°. Es stellt sich also dort die Variabilitat zu 54 ° R. oder 67,5 ° Cels., d. i. um 10 ° R. grosser heraus. Die Orte, wo die Variabilität der Temperatur gross ist, wo dann zugleich plötzliche Temperaturstürze häufig vorzukommen pflegen, sind der Gesundheit nichts weniger als zuträglich. Besonders Personen, welche angegriffene Respirationsorgane und Anlage zu Phthisis haben, kann der Aufenthalt an Orten, we die Temperatur sehr variabel ist, sehr nachtheilig werden,

Bei einer Temperatur unter 0° wird das Wasser zu Eis und das Leben der Pflanzen und Thiere geht zu Grunde. Nachtfrost ist an der Nordsecküste am frühesten im Jahre 1862 am 4. October, am spätesten am 8. Mai vorgekommen. Wie aus dem sogenannten "Alten Mai" hervorgeht, um welche Zeit das Milchvieh ins Land getrieben zu werden pflegt, haben die Landwirthe Ostfrieslands die Zeit. nach welcher kein Frost mehr vorkommt, auch ohne Thermometer ermittelt. Freilich waren die von vielen Generationen im Laufe mehrerer hundert Jahre gemachten Erfahrungen erforderlich, um zu dieser Praxis zu gelangen, ohne das Thermometer zu Rathe ziehen zu können. - Glücklicher Weise kommt es nicht häufig vor, dass der Frost schon so früh oder noch so spat anftritt, wie eben angegeben. Häufiger kommen Nachtfröste vom 18. October bis zum 21. April vor. Der erste Tag mit mittlerer Temperatur unter 0° ist der 3. November und der letzte der 9. April. Vom 7. November bis zum 31. März kommen Tage mit mittlerer Temperatur unter 00 öfter vor. der Laubfall beginnt nach dem ersten Nachtfrost; am 10. November pflegen die Bäume entlaubt zu sein.

Vom Barometer, dem als Wetterpropheten von Vielen und häufig befragten Instrumente, welches die mit dem Wetter vorgehenden Veranderungen allerdings richtig ankündigt, dessen Zeichensprache aber von den Meisten nicht gehörig verstanden wird, mag hervorgehoben werden, dass der mittlere Stand desselben an der Nordsecküste = 28 Zoll 0.6 Linien = 336.6 Linien Par. Maass = 759.3 Millimeter oder 29.9 Zoll engl, ist. Wenn die an dem Barometer angebrachte Wetterskala einigermaassen Anhalt für die Wetterveränderung abgeben soll, so muss die Bezeichnung "veränderlich" an der richtigen Stelle, d. i. neben iener Zahl stehen. In Beziehung auf die übrigen am Barometer angebrachten Bezeichnungen der Witterungsbeschaffenheit muss man nie vergessen, dass sie sämmtlich nur unter gewissen Bedingungen gültig sind.

Im December 1859 erreichte das Barometer steigend 29 Par. Zoll = 348 Par. Linien = 785 Millimeter oder 30,9 Zoll engl., im Januar 1865 fiel die Quecksilbersäule bis 26 Zoll und 8 Linien Par. Maass = 721 Millimeter oder 28,1 Zoll engl. Nach den Beobachtungen der letzten vierzig Jahre sind dieses die äussersten Grenzen, innerhalb welcher sich das Barometer steigend oder fallend bewegt. Bei dem höchsten Barometerstande beträgt der Druck, welchen die uns umgebende Luft auf jede Fläche von der Grösse eines Quadrameters ausübt, 10669 Kilogramm, bei dem Barometerstande von 336 Par. Linien übt die Luft auf eine gleiche Fläche einen Druck von 10,339 Kilogramm aus, bei dem angegeben niedrigsten Barometerstande ist der Druck aber nur 9808 Kilograum. Der Unterschied des Drucks bei höchstem and niedrigstem Barometerstande ist somit 861 Kilogramm. Da die Grösse des atmosphärischen Drucks auf den Blutumlauf, die Ausdünstung, die Nerventhätigkeit u. A. von Einfluss ist, dieser letztere aber bei den soeben angegebenen Differenzen dem Grade nach bedeutend verschieden sein muss, so ist ersichtlich, dass wenn es sich um die Auffindung der Ursachen von Unwohlsein und Krankheiten handelt, der Barometerstand ebenfalls beachtet und in Rechnung genommen zu werden verdient. Ebenso dürste, wenn die Rede von dem Einflusse ist, welchen der Aufenthalt in einem Seebade auf das Befinden hat, der höhere Barometerstand am Ufer des Meeres als wesentliches Moment in Betracht

Das Wasser, welches sich in den Strömen, Flüssen, Brunnen, sowie im Erdreiche als Grundwasser vorfindet, let als Regen, Hagel, Schnee oder in anderer Form aus der Atmosphäre niedengefallen. Wenn die nur Wasser abgabe und nicht wieder empfinge, so würde sich ihr Vorrath bald erschöpen. Dass dieses nicht geschieht, dafür ist durch die Verdunstung geoorgt. Das niedergefallens Wasser wird wieder luftförmig und kehrt als Wasserdampf ins Laftmeer zurück. Der Niedersetlag und die Verdunstung machen bei ihrer Andauer den sogenannten Kreislauf des Wassers ans.

Wenn von dem Wasser, welches in Ostfriesland im Laufe eines Jahres als Regen oder Schnee niederfällt, nichts in den Boden eindränge, abflöse oder verdunstete, so würde die ganze Provins von einer naberu 2 Puss 2 Zoll Par. Masse oder 73 Millimeter hohen Wasserschicht bedeckt sein; wäre hingegen musere Gegend ganz mit Wasser bedeckt, so würde davon eine 28 bis 29 Par. Zoll oder 78 Millimeter hobe Schicht verdunsten.

Im Sommer ist die Meage dev verduustendem Wassers viel grösser als die Regenmenge, im Winter ist es mugekehrt. Im Juli betragt die mittlere libes der verduusteten Wasserschicht 56,5 Par. Linien, die des Regens nur 29,3 Par. Linien. Da somit fast doppelt so viel Wasser verduustet als niederfällt, so wärde Alles verdorens, wenn nicht im Utengrunde eine gewisse Menge Wasser vorraklig bliebe, woder hölleress kann und andervestiel, durch die darüber liegende Erdschicht verhindert wird, rasch zu verduusten.

Ans der Vergleichung der statitischen Daten, welche sich aus den in Enden von 1859 bis 1867 auf die Regemmenge und Mortalität greichteten Beobechtungen ergeben haben, geht als bemerkenswerthe Thatasche bervor, dass das Wachese und Abuchenne der Sterblichtett im Laufs des Jahres der Zutenbeitetten und der Sterblichtett im Laufs des Jahres der Zutenbeitetten der Sterblichtetten des Jahres der Zutenbeitetten der Sterblichtetten des Sterblichtetten Laufs des Jahres der Zutenbeitetten der Sterblichtetten des Sterblichten des Sterbli

|           | der<br>Regenmenge. | der<br>Mortalită |
|-----------|--------------------|------------------|
| December  | - 0,6              | - 0,5            |
| Januar    | +0.5               | +1,0             |
| Februar   | - 1,2              | -1,2             |
| Marz      | + 1.3              | + 2,1            |
| April     | - 2,9              | - 0,4            |
| Mai       | + 1,2              | -0.8             |
| Juni      | + 2,9              | - 1,1            |
| Juli      | + 1,0              | - 0,5            |
| August    | + 1,9              | - 0,8            |
| September | - 1,9              | -0,2             |
| October   | - 2,5              | +1,8             |
| November  | + 0,3              | + 0,6            |

Vom November bis zum December wied die Begennenge um 0,6 % geringer, im Januar wird die Sterblichkeit um 1,0 % grösser. Im Januar ist die Regennenge um 0,5 % grösser, Im Januar ist die Regennenge um 0,5 % grösser, im Petruar it die Sterblichkeit um 1,2 % kleiner u.s.w. – Vom Mai bis August ist die Regennenge grösser sal das durch seintitliche Monatomittel, andereresteis ist die Mortalität geringer. Pur die Jahreszeiten stellt sich genam dasselbe Gesetz beraus. Die Regennenge ist im Frühliga ma kleinsten, die Sterblichkeit am grössten; im Sommer itt die Regennenge am grössten, ils Sterblichkeit am kleinsten. Es beträgt von der Jahressenmen;

|     |     |          | Regeum   |       | Sterblic |         |
|-----|-----|----------|----------|-------|----------|---------|
|     | im  | Winter   | 22,4     | 0/0   | 25,7     | 01      |
|     | n   | Frühling | 18,9     |       | 29,0     |         |
|     | n   | Sommer   | 30,2     |       | 21,9     | 20      |
|     | 29  | Herbst   | 28,2     | 20    | 23,4     |         |
| Α   | llg | emein: E | ine Abnı | hme   | der Reg  | enmenge |
| er  | eir | Zurück   | bleiben  | derse | lben ge  | gen die |
| ttk | ere | hat in   | dem nã   | hstfo | lgenden  | Monate  |

oder ein Zurückbleiben derselben gegen die mittlere hat in dem nächstfolgenden Monate eine Zunahme der Sterblichkeit zur Folge, und umgekehrt: wächst die Regenmenge, so nimmt die Sterblichkeit-im nächsten Monat ab.

Das absolute Maximum des Niederschlags fällt auf August, das absolute Minimum der Mortalität auf September.

Das Grundwasser, welches bei der Fragenach der Salubrität der verschiedenen Oertlichten Schrift in Betracht kommt, hat man durch direkte Messung zu bestimmen versucht. Durch letztere erhält man indess eine Grösse, die nur für die Stelle gilt, an welcher die Moseung ausgeführt ist; je nach der Bodenbeschaffenheit wird in nicht beträchtlicher Entfernung davon der Grundwasserstand sin ganz verschiedener sein.

Für Untersuchungen, welche darauf gerichtet sind, den Einfluss zu ermitteln, welchen der höhere oder niedrigere Stand des Grundwassers auf den Salubritätszustand einer Stadt oder eines noch grösseren Bezirka hat, reichen direkte Messungen nicht entfernt aus.

Das in einem grösseren Bezirke zu einer bestimmten Zeit vorhandene Grundwasser ist die gesammte Wassermenge, welche daselbst nicht allein im Ober- und Untergrunde, sondern auch in den Seen, Flüssen, Bächen und Gräben vorhanden ist, diese ist aber gleich der Menge des in der nächstvorhergegangenen Zeit niedergefallenen Regens oder Schnees, weniger dem Wasserquantum, welches verdunstet, abgeflossen, im Hausbalte der Natur oder von den Menschen verbrancht worden ist. Da die abfliessende Wassermenge unter gewöhnlichen Umständen sich so ziemlich gleich bleibt, die von den Pflanzen und Thieren consumirte Menge nur verhältnissmässig gering ist, so kommt hauptsächlich das verdunstende Onantum in Rechnung.

Aus den vieljährigen Beobachtungen des Niederschlags und der Verdunstung hat sich die folgende Zahlenreihe ergeben, welche die mittlere periodische Voränderung des Grundwasserstandes im Laufe des Jahres von der Nordesektäste ausdrückt.

Normal-Abweichung

| des       | vom Mittel. |
|-----------|-------------|
| December  | +23,72      |
| Januar    | +23,76      |
| Februar   | +15.74      |
| März      | + 3,24      |
| April     | -11,90      |
| Mai       | - 28,83     |
| Juni      | -26,92      |
| Juli      | -24,96      |
| August    | - 8,97      |
| September | - 7.09      |
| October   | +18,98      |
| November  | + 23,18     |
|           |             |

Vergleicht man den Grundwasserstand, welcher aus den Niederschlage- und Verdunstungs - Mengen eines bestimmten Jahres berechnet ist, mit dan vorstehenden, aus vieljährigen Beobechungen abgeleiten Normanlen, no ergiebt sich das Zuviel oder Zuwenig. Bestimmt man auf dieselbe Weise die Abweichung der Mortalität oder Morbidität des wichung der Morbidität des selben Jahres, so ergiebt sich durch die Vergleichung beider Zahlenreihen, ob und welche Beziehung unter dem Grundwasserstand- und den Geundheitaverhältnissen Statt findet.

Dass man durch Berechnung der Differenz zwischen der Höhe des atmosphärischen Niederschlags und der Höhe der verdunsteten Wasserschicht einen richtigen Maasstab für die Beurtheilung des Grundwasserstandes erhält, ergiebt sich aus den Pegelständen der Flüsse und Ströme. Diese verändern sich von Monat zu Monat ienen Differenzen proportional. Für den Rhein, die Elbe und Oder hat der Verfasser dieses schon früher in einer Abhandlung nachgewiesen, welche 1863 in der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur - Vereins für das K. Hannover unter dem Titel erschienen ist: "Die Aenderung des Wasserstandes der Flüsse und Ströme in der jährlichen Periode. als der jährlichen periodischen Zn- und Abnahme des atmosphärischen Niederschlags und der Verdnastung genau entsprechend, an Beobachtungen nachgewiesen."

Die Ozon-Reaction ändert sich an der Nordseeküste im Laufe des Jahres periodisch und zwar höchst gesetzmässig. Die Ozon-Reaction ist im November, dem in England so berüchtigten Monate, am geringsten, wird dann von Monat zu Monat grösser, und erreicht zur Zeit des Frühlings-Aequinoctiums ihr absolntes Maximum. Sie nimmt dann ab bis nach dem Sommer-Solstitium, wo sich ein zweites kleineres Minimum einstellt, wächst darauf bis gegen das Herbst-Aequinoctium, um welche Zeit sich wieder ein zweites kleineres Maximum herausstellt, - Die Einwirkung des Ozons ist im Winterhalbjahr, vom November bis zum März, am Tage geringer, als während der Nacht; im Sommerhalbjahr dagegen, vom April bis October, ist sie bei Tage grösser als Nachts.

Das Auftreten der Malaria und der Ozongehalt der Luft stehen in solcher Beziehung, dass während ieder Malaria-Epidemie in den Marschgegenden der Ozongehalt der Luft sehr gering ist.

Dass die Ozon-Reaction eine Function der Windesrichtung ist, hat der Verfasser schon 1865 in einer in Vol. XXXII der Verhandl. der Kaiserl. Leop.-Carol. Akademie veröffentlichten Abhandlung aufgezeigt.

Ans dem Abschnitte des Buchs, in welchem vom Moorrauch oder Höhenrauch gehandelt wird, ist hervorzuheben, dass die Beobachtungen und Erfahrungen auf eine nachtheilige Einwirkung des Moorrauchs auf die Gesundheit der Menschen oder auf das Gedeihen der Pflanzen nicht entfernt hindeuten.

Mit der Lehre von den Winden schliesst das Buch. Nachdem die Winde an der deutschen Nordseeküste in ihrem Zusammenhange mit dem allgemeinen tellnrischen Kreislaufe der Luftströme aufgezeigt sind, stellt der Verfasser den Satz anf: Der wichtigste Abschnitt der Klimatologie, insofern ärztliche Untersuchungen auf letztere zu recurriren Veranlassung geben, sei die Lehre von den Winden. Dieser Satz wird durch die Nachweisung begründet, dass wenn die Windverhältnisse, zu welchen die den Winden zukommenden Werthe in der thermischen, atmischen, hvetometrischen, ozonoskopischen, sowie in den übrigen Windrosen gehören, durch die Beobachtungen genügend festgestellt sind:

- 1. die Möglichkeit gegeben ist, die ursachlichen Momente der Krankheiten, welche Folge des Klimas und der Witterung sind, aufzufinden und nachzuweisen;
- 2. dass der klimatische Charakter jeder Gegend eine exacte Darstellung durch die daselbst stattfindenden Windverhältnisse findet:
- 3. dass aus den Windverhältnissen verschiedener Orte ein Maasstab abgeleitet werden kann, mittelst welches sich die Salubrität derselben bestimmen und vergleichen lässt.

Hundertjähriges Jubilaum des Ksl. Bergcorps in St. Petersburg.

Am 2, und 3, Nov. d. J. feierte das Ksl. Bergcorps, d.h. die von der Kaiserin Catharina II. 1773 gegründete grossartige russische Lehranstalt für den Bergbau ihr hundertiähriges Jubiläum. - Der Kaiser Alexander und die kaiserliche Familie, die Behörden und Corporationen des weiten Reiches und alle, welche die wichtige Wirksamkeit des Bergcorps zu würdigen verstehen, bewiesen der unter der Direction des berühmten Geologen General Kokscharow kräftig gedeihenden Anstalt durch Auszeichnungen und Belohnungen der Lehrer, durch Deputationen und Glückwünsche ihre Theilnahme. Auch von Seiten des Auslandes waren Belgien, Frankreich und Nordamerika durch Abgesandte vertreten und ungleich zahlreicher waren die übersandten Festgrüsse, denen sich auch unsere Akademie, deren Mitglied Kokscharow ist, durch einen telegraphischen Festgruss anschloss. -

#### Botanischer Jahresbericht.

Dr. Leopold Just, Docent für Botanik und Agrikulturchemie am Polytechnikum zu Carlsruhe in Baden, beabsichtigt unter dem Beistande zahlreicher namhafter Mitarbeiter, im Verlage von Max Müller in Breslau (J. U. Kern's Verlag), ein "referirendes Organ über die Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Botanik" unter dem Namen "Botanischer Jahresbericht" herauszugeben, der vom Jahre 1874 an regelmässig im Herbste erscheinen und stets die Literatur des vorangegangenen Jahres enthalten soll. -

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen: Niederländisches

#### Archiv für Zoologie, herausgegeben

Emil Selenka, Professor und Director des zootomischen Laboratoriums zu Leiden.

Band L. Mit 22 Tafeln. geh. Preis 5 Thir. 221, Ngr.

In Commission der C. F. Winter'schen Verlagshandlung in Leipzig.

Druck you E. Blochmann & Sohn in Breeden.

Abgrechlosses den 1, Docember 1873.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

#### KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft IX. — Nr. 7, 8. December 1873.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Die Jahresbeitrage der Miglieder — Beiträge zur Kasse der Akademie. — Neu aufgenommen Mitglieder. — Gestorbene Mitglieder. — Dr. Johann Friedrich Laurer 1.

Längegangene Schriften. — Die 40. Fernamming Deutsche Naufresche und Arreite Gel. Med. 8. Fort Dr. Geoppert. — Auszige.

Laurer Gel. Med. 8. Fort Dr. Geoppert. — Auszige.

#### Amtliche Mittheilungen.

#### Die Jahresbeiträge der Mitglieder.

Beim Jahreswechsel erlaube ich mir an die Bestimmungen des § 8 der Statuten zu erinnern, dass die Beiträge der Mitglieder praenumerando zu Anfang des Jahres fällig und im Laufe des Monata Januar zu entrichten sind. —

Dresden den 31. December 1873. Dr. Behn.

#### Beitrage zur Kasse der Akademie.

| Dec. | 4.  | Von | Herrn | Dr. med. H. Klencke in Hannover, Jahresbeitrag für 1873 .         | 2   | Thir. |
|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|      | 4.  |     |       | Geh. MedR. Dr. Günther in Dresden, desgl. für 1873                | 2   | 9     |
| -    | 4.  |     |       | Prof. Dr. Fr. A. Zenker in Erlangen, Eintrittag, n. Abl. d.       |     |       |
| "    |     | -   |       | Jahresbeiträge f. d. Leop                                         | 30  | -     |
|      | 5.  |     | -     | Dr. G. Stenzel in Breslan, Jahresbeitrag für 1873                 | 2   |       |
|      | 6.  |     |       | Geh, Hofr. Dr. Döll in Carlsruhe, desgl. für 1873                 | 2   | ,     |
|      | 8.  |     |       | Hofr. Prof. Dr. E. E. Schmid in Jens, desgl. für 1872, 73 u. 74   | G   | -     |
| _    | 9.  | -   |       | Prof. Dr. Eduard Strasburger in Jena, Eintrittsg. u. Abl.         |     |       |
|      |     |     |       | der Jahresbeiträge f. d. Leop                                     | 30  |       |
|      | 9.  |     |       | Hofr, Dr. Mor, Seubert in Carlsruhe, Jahresbeitr, f. 1872 u. 73   | 4   | 4     |
|      | 9.  | -   |       | Geh. Oberforstrath Dr. Grebe in Eisenach, desgl. für 1873 .       | 2   |       |
| -    | 9.  |     |       | Oberstabsarzt Dr. A. Besnard in München, desgl. für 1874          | 2   |       |
| "    | 10. |     |       | Prof. Dr. E. Haeckel in Jena, Ablösung der Jahresbeiträge .       | 20  |       |
|      | 11. |     |       | Prof. Dr. Franz Seitz in München, Jahresbeitrag für 1874 .        | 2   | _     |
|      | 11. |     |       | Geh, Sanitätar, Dr. Stilling in Cassel, desgl. für 1874           | 2   |       |
| 7    | 15. |     |       | Geh. R. Prof. Dr. C. Gegenbaur in Heidelberg, dsgl. f. 1873 u. 74 | 4   | ,     |
|      | 15. |     |       | Prof. Dr. K. v. Littrow in Wien, deegl. für 1874                  | 2   |       |
| 7    | 15. |     |       | Dr. C. Stizenberger in Constanz, desgl. für 1873 und 74 .         | 4   |       |
|      | 16. |     |       | Prof. Dr. A. W. Eichler in Kiel, desgl. für 1873 und 74 .         | 4   |       |
| 71   | 16. |     |       | Prof. Dr. C. Th. v. Siebold in München, desgl. für 1873 .         | 2   | "     |
| *    | 22. |     |       | Prof. Dr. Birner in Regenwalde, desgl. für 1873                   | 2   |       |
|      | 22. |     |       | Dr. Weinland zu Hohen-Wittlingen, desgl. für 1873                 | 2   |       |
| *    | 22. |     | *     | Prof. Dr. Leisering in Dresden, deagl. für 1872 und 73            | 4   | -     |
| 10   | 22. | *   | 9     | Prof. Dr. Sussdorf in Dresder, desgl. für 1872 und 73             | 4   | 77    |
| 29   | 24. | 27  |       | Prof. Dr. A. Zeising in München, desgl. für 1873                  | 2   | *     |
| 70   | 26. | 75  |       | Prof. Dr. Landois in Greifswald, desgl. für 1873                  | 2   | *     |
| 77   | 26. | 79  |       | Prof. Dr. Luschka in Tübingen, desgl. für 1873 und 74             | 4   | *     |
| 79   | 27. |     | *     | Prof. Dr. J. Gerlach in Erlangen                                  | 10  | 79    |
| 20   | 31. | 77  | -     | C. v. Ettingshausen in Graz, Jahresbeitrag für 1872 und 73        | 4   | *     |
| *    |     |     | 11    |                                                                   |     | ,     |
| 77   | 31. | •   | *     | MedR. Prof. Dr. Preyss in Wien, desgl. für 1873 und 74            | 4   |       |
| *    | 81. | n   | **    | Ghmr. Prof. Dr. S. Schultze aus Greifswald in Jena, desgl.        |     |       |
|      |     |     |       | für 1873 und 74                                                   | - 4 | 9     |
|      |     |     |       | Br. Rehn.                                                         |     |       |

DI. Beim.

### Neu aufgenommene Mitglieder.

- Nr. 2122. Am 1. December 1873. Herr Dr. phil. Carl Ernst Abbe, a. o. Professor der Mathematik und Physik im Jena. — 12. Adjunktenkreis. — Fachsektion 2 für Physik und Metcroologie.
- Nr. 2123. Am 4. Dec. 1873. Herr Dr. med. Friedrich Albert Zenker, ord. Professor der pathologischen Anatomie und Staatsarzneikunde sowie Direktor des pathologischenanstomischen Institute an der Universität Erlangen. 2. Adjunktenkreis. Fachsektion 9 für wissenschaftliche Medicin und 6 für Zoologie und Anatomie.

Nr. 2124. Am 9. Dec. 1873. Herr Dr. phil. Eduard Strasburger, ord. Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität zu Jena. — 12. Adjunktenkreis, — Fachsektion 5 für Botanik.

#### Gestorbene Mitglieder.

- Am 27. Nov. 1873 zu Genf: Dr. Angust Arthur de la Rive, emer. Prof. der Physik an der Akademie zu Genf (geboren den 9. Oct. 1801), aufgenommen den 15. Aug. 1858, com. Sassure IV.
- Am 14. Dec. 1873 (?) za Cambridge Mass. U. S.: Dr. Ladwig Johann Rudolph Agassis, Prof. der Naturgeschichte am Harward College zu Cambridge in Nord-Amerika (geboren den 28. Mai 1807), aufgenommen den 1. Januar 1838, cogn. Artedi.

Dr. Behn.

#### Dr. Johann Friedrich Laurer.

Abermals hat die Universität Greifswald ein Mitglied verloren, das wie der ihm vorausgegangene Dr. Creplin eben so sehr durch stilles aber unermödliches wissenschaftliches Rirchen wie durch die Liebenswürdigkeit seiner Persönlichkeit Alle an sich 'fesselte, die ihn näher kannten. —

Lanrer wurde am 28. Sept. 1798 zu Bindlach bei Baireuth, dem Wohnorte seines Vaters, des Mediciaal-Assessors Dr. J. M. Laurer, geboren. Er cribelt seine humanistische Vorbildung auf dem Gymnasium zu Beireuth und trat dann in die Apotheke des Hrn. Funk. In diesem Hause machte er die Bekanntschaft des Begenaburger Professors Du. Tlein.

Hoppe, der an dem vissenschaftlichen Streben des jungen Mannes Gefallen fand, ihn auf behanischen Excursionen und selbst auf weiteren behanischen Reisen bis in die Sabburger Alben mitnahm. Auf einer solchen Reise lentte Laurer den Greifswalder Professor Friedr. Horzechuch kennen und folgte diesem 1824 nach Greifswald, nm sich daselbst dem Studium der Melicin zu widmen.

Schon während seiner Studiemzeit fungirte er ale Prosektor an der Greifswalder Austeine und beihelt diese Stellung, nachdem er am 30, Aug. 1830 zum Dr. med, personwitt war (Diss.; Disq. anat. de amphistone conice Gryph. 1830. 49. c. 1 tab.) im Ganzen gegen 24 Jahre. Der reiche Schatz dieser Anstalt von Fraparaten, namentlich von injieriten Gefässpraparaten, zeugt eben so sehr von dem Fleiser wir von der Geschicklichtet Laurer's. Zugleich aber habülfürte er sich im Herbute 1830 als Privatdocent für die Pharmacologie, zu der ihn Neigung und sein frieherer Beruf hinogen.

Am 10. Januar 1836 wurde L. Prof. extraord., trat im Jahre 1838 als Mitglied in die med. Examistions-Commission, rückte aber erst am 1. April 1863, zum Ordinarius der med. Fakultät auf. Er hatte inzwischen die mit der Universität verbundenen wohl ausgestatieten pharmakologischen Samulungen begründet, denen er als Direkter vorstand. — Seine Vorleungen wurden gern gelöstt; sie waren durch seine undagreichen Kenntaises auf dem Gebiete der Naturwissenschaften und Medicin und durch die Klarheit seines Vortrages interessant und belehrend. Aber man würde sehr irren, wenn mun in dieser immerhin umfangreichen Thätigkeit. Laurer's des eigentlichen Kern seines wissenhealtlichen Strebens suchen wollte. Dieser lag vielmahr in der Lichenologie.' Schon in früher Zeit hatte Laurer in seinem botanischen Studien dem Flechten ein besonderve Interessen zugewandt und seit dem Jahre 1827, also noch als Studient, die Ergebnisse esiener Untersuchungen theils allein, theils im Verein mit seinem seit Bangerer Zeit (1856) verstorbenen Freunde Major Sal. v. Flotow veröffentlicht. Seine zahlreichen Reisen in die Gebrige Deutschlandt, der Schweiz und Skandinaviens and vielfieher Tauschwerbindungen brachten ihn in den Besitz eines der grössten Flechtenberbarien, das, wie man hört, dem kgl. Herbarinnin Berlin als ein werthvolles Vermakhriss anhehmfallen wird.

Unter seinen Fachgenossen galt er für einen der ersten Flechtenkenner, manche Arton tragen seinen Namen, und er beschäftigte sich noch in seinen letzten Lebenstagen mit den ihm von seinem nahen Freunde Prof. Münter übergebenen Flechten, welche Prof. Dr. Buchholz im Westfrika gesammelt und soeben übersandt hatte. —

Laurer's literarische Thätigkeit war keine angedehnte. Ansere der oben erwähnten Dissertation kennen wir nur seine Beiträge zur kryptogamischen Flora der Insel Ragen. Flora X. 1827 p. 289, die Siebernehen Lichenen (v. Neubolland u. Mauritius) Linnaea II. 1827 p. 38 und Lichenelogische Bemerkungen von Flotow (und Laurer) Flora XI. 1828 in mehreren Abelahitten. —

Ungleich grösser ist die Zahl der Schriften, deren Verfassern er seine Hülfe angedeihen liess, oder an denen er Mitarbeiter war, ohne auf dem Titel erwähnt zu werden, wie z. B. Kratzmann's "der Kurrott Marienbad", dessen Lichenenflora von Laurer herrührt.

Achnlich machte er es auf dem Gebiete seines Lehramtes. So besorgte er im Jahro 1856 angeblich eine neue Auflage von Phil. Seifert's Handbuch der Arzneimittellehre, während das Buch in der That eine ganz neue Bearbeitung bietet. —

Laurer hatte auf seinem darch die treue Michterfüllung und darch die Liebe, die er zu erwecken wusste, im Ganzen glücktien Lebenwerge doch mit allerlei Ungemach zu kämpfen. Er erfuhr manche Zurücksetzungen und Krinkungen, die ihn ungeachtet einer wahren und grossen Bescheidenheit in seinen Amprüchen, tief verletzten, und er war wohl zum Thell in Folge davon zweimal geistekrank, genas aber beidenal vollkommen.

Mit der Wittwe des Buchhändlers Koch glücklich verheirathet, löste der Tod der Gattin schon nach wenigen Jahren die kinderlose Ehe.

Nach solchen Ünfüllen wusste Lanrer indess immer bald das innere Gleichgewicht und die ihm natürliche Heiterkeit wieder zu gewinnen. Bei einer kräftigen Constitution, geradester von innerer Kraft zengender Haltung erschien er viel Jünger, als er war, und bewahrte sich bis in sein 75. Jahr eine Lebensfrische und finst jugendliche Elasticität, die er, sobald sich Gelgenheit bot, durch grosse Fasstouren erprobte und erhölte. — In kleinen Kreise ein unvergleichlicher Gesellschafter, voll Scherz und drelliger Einfälle, sanfmatthig und naiv, ein wahrafte kindliches Gemüth im vollsten Sinne des Wortes, ehreuwerth, ein unwandelbar treeser Freund nnd, wo er est vermechte, nach allen Seiten hin hälfreich (wovon einige von seiner Fran gestiftete und von Laurer's Munifierun erweiterte Universitätz-Stipendlen hoffentlich einen bleitenden Beweis geben werden) musste er sich zahlreiche Freund erwerben. Sein Tod erfolgte unerwartet and schnell durch einen Schlagfluss am 23. Nov. d.J. und sein Begrähziss am 26. bezeigt in vollstem Masses die allgemeine Truser, die sein Verlust erweckte.

#### Eingegangene Schriften.

(1. April - 30. Juni 1873.)

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Anzeiger Jahrg. 1873. Nr. 12—15, nebst Inhaltsverzeichniss des 3., 4. u. 5. Heltes des 6. Bandes II. Abth. der Sitzungsberichte. — Wien 1873. 89.

Seitz, Prof. Dr. Franz. Krankheits- und Sterblichkeitsstand zu München im Jahre 1871. S. A. aus dem Aerztl. Intelligenzblatt 1872 Nr. 50. — 4%.

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. Botanische Nection. Bericht über die 4. Wanderversammlung auf dem Gröditzberge am 25. Mai 1873.

Naturhistorisches Landesmuseum von Karnten. Jahrbuch, herausgeg. von J. L. Canaval. XI. Heft, mit 3 Taf. u. 2 Karten. — Kingenfurt 1873, 8°.

J. Prettner: Das Klima Kärntens. G. A. Zwanziger: Sphenozamia Augustage Sayr. Ein Cycadeenwelelabdrack von Baibl in Kärnten. J. Prettner: Tabellen uber die meteorologischen Beobachtungen zu Klagenfurt und Uebersichten der Witterung in Kärnten. Dec. 1871 bis Nov. 1872. F. Seelan d.: Magnetische Declinationsbeobachtungen zu Klagenfurt vom Dec. 1871 bis Nov. 1873.

Kais. botanischer Garten zu St. Petersburg. Arbeiten. T. 1, 2. Heft; T. II, 1. Heft. — St. Petersburg 1872/3. 8°.

E. R. a Trautvetter: Catalogus plantarum amo 1801 ab Alexio Lomonosovio in Mongolia amini 1801 ab Alexio Lomonosovio in Mongolia amini 1870 et 1871 in Tarkonania collectae. E. Regel: Plantae a Burneistero prope Iralsk collectae. F. ab Herder: Lobelianceae, Campania-cae, Siphonandraceae, Rodoraceae, Ilyopólyaceae. Lembularicaeze, Primaluceae, Olecareae, Asiephanadraceae, Rodoraceae, Hyporlyaceae. Custateae, Berragiunea, Hydroleaceae, Schanaceae et Scrophularicaecae, a Cl. Dre. O. Radde amini 1855—1859 in Shiria orientali collectae. (Das Lerbige musikin)

Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften, herausgeg, vom naturhist. Verein "Lotos" in Prag. XXII, Jahrg. — Prag 1872. 8°.

R. Brandeis: Kurzer Bericht über eine botanische Excursion inn Riesengebirge. K. Feistmante!: Beürng zur Kenntuis der Neiskohlenflora in der Umgebung von Rakoultz. E. Fürzel-Zur Kenntuis euliger Starkesorten. (2 Tal.) S. P. Gintl: Beürzige zur Kenntuis böhnabel. Prannkohlen. G. C. Laube: Ueber einige Mineralieu von Mies. — Wausderung des Mimulus rivaliaris. — Eine Fleeudomorphow von Dolomit nach Granat. — Arsensäurehaltiger Urangrimmer von Joachinstand (Zeumerit). E. Mach: Mitheliam Joachinstand (Zeumerit). An ausgeführt wursde, J. No wa kt: Urber den fabristensäugen Birtrich der trockeure Devillation des nach gehalten der Verhaltinste des Wans (Reesda Mittelliam). Auf der Mitheliam der Mitheliam

K. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Sitzungsberichte, Nr. 3.
— Prag 1873, 8°.

Prof. Krejčí: Ueber die geometrische Realität des diklinischen Krystallsystems. Prof. Dr. Frič: Ueber weitere Untersuchungen der Bohnerwaldseen. — Ueber fossile Baumstamme in der Umgebung von Wittingen und Frauenberg. Prof. Dr. Ko-Fist ka: Ueber die Terrainverhaltnisse von Schweden und Kinnleden.

Boeckel, Dr. Eug. De la galvanocaustie thermique. Avec 3 pl. lith. — Paris 1873. 8°.

Waturwissenschaftlich-medizinischer Verein in Innsbruck. Berichte, III. Jahrg. 1. Heft. — Innsbruck 1873. 8°.

1. Hett. — Innsbruck 1873. 5". V. Ebner: Das Nervestythted der Crista acustics in den Angelien der Vogel. (T. Bag. Met. Bed. 1871. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971

Nobbe, Dr. Friedr. Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen. 1873. Bd. XVI, Nr. 2 u. 3. — Chemnitz 1873. 8°.

Hydrographisches Bureau der Kaiserl. Admiralität. Hydrographische Mittheilungen. I. Jahrg. Nr. 8—13. — Berlin 1873. 4°.

— Nachrichten für Seefahrer. Beiblatt zu den Hydrograph. Mittheilungen. IV. Jahrg. Nr. 16—27. — Berlin 1873. 4°. (I. Juli - 31. Ang. 1873)

Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, XIV, Bericht. - Giessen 1873. 8. A. Streng und K. Zöppritz: Ueber den basaltischen Vulkan Aspenkippel bei Climbach un-weit Giessen. (1 Taf.) C. Trapp: Die Braun-eisenstein-Lager des obern Bieberthales bei Giessen. (1 Taf.) H. Hoffmann: Diatomeen von Giessen.
—Phänologische und meteorologische Beobachtungen.
G. Winter: Verzeichniss der im Jahre 1869 in der Flora von Giessen gesammelten Pilze. Schneider: Untersuchungen über Plathelminthen. (5 Taf.) F. A. Kehrer: Ueber die Schädel-Impressionen der Neugebornen. (1 Taf.)

Göppert, Prof. R. Aus dem botanischen Garten zu Breslau (Kurze Notiz). - Breslau 1873. 80.

Reich, Dr. Ed. Die Kirche der Menschheit. - Neuwied 1873. 80. (Beilage: Aufruf zur Neugestaltung der legalen K. Leop.-Carol. Akademie, vom Director und Vicepräsidenten derselben, Dr. E. Reich.)

Königl. Preussische Akademie der Wissenschaften in Berlin. Monatsberichte, Febr. (Nr. I u. 2), Marz, April. - Berlin 1873, 80,

Helmholtz: Vergleich des Ampère'schen und Neumann'schen Gesetzes für die elektrodynamischen Krafte. Reichert: Beschreibung einer frühzeitigen menschlichen Frucht im bläschenförmigen Bildungszustande, nebst vergleichenden Untersuchungen über die bläschenförmigen Früchte der Sängethiere und die blaschenformigen Früchte der Nangethiere und des Menschen. Krone-cker: Ueber die verschie-denen Sturm'schen Reihen und ihre gegenseitigen Beziehungen. Rau melsberg: Ueber die Zu-sammensetzung des Stauroliths. Kiepert: Ueber die Lage der armenischen Hauptstadt Tigranokerta. Vom Rath: Ueber den Mikrosommit.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den K. Preuss. Staaten. Monatsschrift. XVI. Jahrg. Nr. 6 u. 7, Juni u. Juli. - Berlin 1873, 80,

Mobius, Prof. Dr. K. Die Bildung und Bedeutung der Artbegriffe in der Naturge-Vortrag (S.-A. aus: Schriften des nat. - wiss. Vereins für Schleswig - Holstein, I. Band). — Kiel 1873. 8°.

Naturhistorische Gesellschaft zu Nürnberg. Nachtrag zum V. Bande der Abhandlungen (Bemerkungen und Berichtigungen zu Kittel's und Kriechbaumer's systematischer Uebersicht der Fliegen etc., von Dr. Kriechbaumer).

Schaufuss, Dr. W. L. Correggio's Traumende Magdalena. Dresden 1873. 40...

K. K. geologische Reichsanstalt. handlungen. Bd. V. Heft 4. Dr. A. Korn-

haber: Ueber einen neuen fossilen Sanrier ans Lesina. (2 lith. Taf.) - Wien 1873, gr. 40. — Jahrbuch. Jahrg. 1873. XXIII. Bd. Nr. 1 (Jan.—Marz). — Wien 1873, 4°.

F. J. Noth: Ueber die Bedeutung von Tief-bohrungen in der Bergölzone Galiziens. (2 Taf.) Th. Fuchs: Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnen-faunen. (2 Taf.) 17. E. Tietze: Geologische Darnaunen. (2 131.) 197. Fr. Lietze: Geologische Dar-stellung der Gegend zwischen Carlstadt in Croatien und dem nördlichen Theil des Canals der Morlacca Mit besonderer Rucksicht auf die hydrographischen Verbältnisse jener Gegend und die Karstbildung Im Allgemeinen. Franz Ritter v. Hauer: Geolog. ebersichtskarte der Oesterreichischen Monarchie

CHI VIII: Siebenburgen).
Dr. G. Tschermak: Mineralogische Mittheilungen, III. Bd. 1. Heft. Dr. R. v. Drasche: Zur Kenntniss der Eruptugesteine Steiermarks. Dr. Dolter: Ueber das Muttergestein der böhmischen

C. Dolfer: Cober das Multergestein der böhnischen Pyropen. Dr. A. Brezina: Krystallographische Studien über Albit. (1 Taf.) Analysen aus dem Laboratorium des H. Prof. E. Ludwig. — E. Lydwig: Ueber den Atakumit. G. Tachermak: Ueber den Atakumit. — Notizen. Verhandlungen. Jahrg. 1873, Nr. 1—6 (Jan.-März). - Wien 1873, 4°.

Dr. Dölter: Geologische Notizen aus Südtirol. Dr. Stur: Pflanzeureste aus Wieliczka. C. v. Haner: Die Bausteine aus den Baron Suttner'schen Brüchen bei Zoglsdorf in Nieder - Oesterreich. G. Stache: Notizen über das Erdbeben vom 3. Jan. Dr. Lenz: Die geognostischen Verhältnisse der Fruska Gora. Dr. v. Drasche: Die Eruptivgesteine Steiermarks, A. Patera: Feuerfeste Thone aus dem Morantschenthale in Krain. Redtenbacher: Die Cephalopoden der Gosan-formation. Dr. E. Tietze: Das Graphitvorkommen bei Kunstadt in Mahren. H. Wolf: Das Gypsvorkommen von Gruhach im Salzburgischen. K. M. Paull: Petroleumvorkommen in Nord-Ungarn. M. Paull: Petrojeamvorkonimen in Nort-Orgaria, J. Nie dz włeda ky: Basaltovikonimen in Mahrisch-Ostrau. G. Tacher mak: Die Zone der áltesten Schiefer am Semmering. F. Fotterle: Das Err-vorkommen bel Ferriere in der Provinz Piacenza. O. Feistmantel: Ueber die innige Bezichung Steinkohlen- und Permformation in Böhmen Drasche: Ueber eine pseudomorphe Bildung nach Feldspath. F. Pošepny: Die sog. Röhrenerze von Raibl. C. v. Hauer: Das Vorkommen verschiedener Kohlenarten in einem Flötze. K. Paul Beiträge zur Geologie der Bukovina. O. Lenz Betrage zur verlögte der Bukövina. O. Len 2: Geolog, Mittbeilungen aus dem Baranyer Comitate. Dr. C. Pólter: Zur Kenntniss der Dacite Sieben-bürgens und Ungarns. E. v. Mojsisovics: Zur Geologie des Rhatikon. O. Feistmantel: Geoogische Stellung und Verbreitung der verkieselten Hölzer in Böhmen.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen. III. Bd. Nr. 1-4. - Wien 1873. 8°.

Prof. Dr. J. Woldrich: Eine Opferstätte bei Pulkau in Niederesterreich. (4 lith. Taf.) F. Lu-

schan: Die Funde von Brüx (1 Taf a Hoisenba) O. \* Petrino": Ueber Verweufbarkeit des Löss zur Altersbestimmung anthropologischer Funde. Prof. Dr. J. Wold rich: Geolog, Bericht uber den Rüxer Schädel und weitere Funde der Brüxer Gegend (2 Taf.) — Benerkungen über den Schädel Gegend (2 Taf.) — Benerkungen über den Schädel kann der Schädel und weitere Funde der Brüxer Gegend (2 Taf.) — Benerkungen über den Schädel bei Ragiven Mahren (8 Taf.) — Kleinere Mitheldungen.

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Atti. Ser. IV, T. I, Disp. 5 – 10. T. II, Disp. 1 e 5. — Venezia 1871/72/73. 8°.

Maria no Quercia; Considerazioni sommarie sul aquanti di lavro dimanico che effettivamento si utilizza da una Caloria negli apparcebi incresi aguara di lavro dimanico che effettivamento si utilizza da una Caloria negli apparcebi incresi con considerazioni con considerazioni con considerazioni con considerazioni con con considerazioni con con considerazioni con considerazioni con controlo della considerazioni con considerazioni con con considerazioni con con controlo di controlo di controlo di controlo con con considerazioni con controlo di controlo di controlo di controlo di controlo con controlo di controlo di controlo con controlo di controlo con controlo di controlo di controlo contr

Memorie. Vol. XVI, P. 1 e 2. Vol.
 XVII. P. 1. — Venezia 1872. 4°.

A. Pazienti: Comiderazioni general intercoalia l'ermodinancio. G Vena na 10: Sul Bisicioco.
Rob. de Visiani: Florae Dalmatica supplementum. (Vi a. M. Na ilaz.: Sul bromarimentum. (Vi a. M. Na ilaz.: Sul bromarimodo di curarla. (11 tav.). G. Nandri: Sulla
geneti della Tubercoloi e prima dei morbi specifia
nado di curarla. (11 tav.). G. Nandri: Sulla
geneti della Tubercoloi e prima del morbi periori
talia. G. Bucchia: Sulla apina della prima in
talia. G. Bucchia: Sulla apina della prima
appiedica sulla opprimutia de contraforti inseria
appiedica sul contradori inseria
appiedica sulla contradori inseria
papiedi sulla della sulla apina della sulla
contradori inseria
processa della contradori inseria
processa della contradori inseria
processa della contradori inseria
della contradori inseria
della contradori della contradori
talia.

A. Pazienti:
periori
p

Isis, Naturwissenschaftliche Gesellschaft in Dresden. Sitzungsberichte. Jahrg. 1873, Jan.—März. — Dresden 1873, 8°.

#### Die 46. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wiesbaden

vom 18-24. September 1873.

(Fortsetzung.\*)

In der 3. allg. Sitzung am 24. Sept. gab der Vorsitzende zunächst Hrn. Dr. Neumeyer (Berlin) das Wort, der die Aufmerksankeit der Versammlung auf die Bestrebungen der Afrikanischen Gesellschaft (Leop. VIII. p. 78) leukte und sie zur Mitwirkung aufforderte. —

Hierauf entwickelte Hr. Ghmr. Dr. Snell (Hildesheim) den naturwissenschaftlichen und ärztlichen Standpunkt dem Unterrichtswesen gegenüber. Er verlangt, der Unterricht solle

9) Die Ausgant Nov. erschierene 16 B. stackNr. 8 des Tagefolste, die uns den Stand seite,
unserm Bericht fortunsetzen, bringt mech einige
Rochtrige an dem allgemainen Sturmgen, über die
bereits berühtet ist. Die Riche Virch au % (pag.
Stellt) der Roche Virch au % (pag.
Stellt) der Roche Verbauer % (pag.
Stellt) der Roche Neubauer % (pag.
Stellt) der Roche Neubauer % (pag.
Jagen im nach 10c Roche 10c Roche 10c Roche
Physiologie mehr geschadet als genützt hatten, zwar
Lavoiser und Andere die Altumag und Würneerczegung und Tielemann, Gnelln und Prout die
versucht hatten, au dopfeich Berzellus die Thierchemie weentlich erweiterte und fördere, die Physiologie mehr geschadet als genützt hatten, zwar
Lavoiser und Andere die Altumag und Würnechemie weentlich erweiterte und fördere, die Physiologie denhalt der volle Rechte und der Physiologie denhalt der vollen Rechte un verhelfen. Erdraug auf verbosserte Forschungsmehode, wies auf
ungestaltend in die herrschenden andeiven ein,
indem er als Quelle des kohlenstoffs in den Phonen
die Kohlenstore der Atmosphare nachwies, die
nicht der der Atmosphare nachwies, die
nicht der Belledung der ersteren für die Fettbildung
in Hinterverkung antervart. Seine Ansicht grießet in
dem State. Die einzige bekannte und letze Urseche der Leisensthaltgelt im Thirrickspres onsie
des Kohlenstoffs an den der siehen der Kohlenstoff kunderdung
der Chierofferns und Chleraby, durch die Funchschung
ausgeweit einermann zugunglich.

 möglichst einfach, 2. möglichst klar und anschaulich, 3. psychologisch richtig fortschreitend, 4. maassvoll sein und 5. die körperliche Ausbildung mit der geistigen Hand in Hand gehen. —

Dann hielt Hr. Dr. Radde (Tiflis) einen Vortrag über Steppen und Wasten. Der Redere entwickelte zunächst den Begriff und den Unterschied von Steppe und Wäste und gab dann von den nach den verschiedenen Jahreasziehe Pflanzenleben in den Rassischen Steppen so lebendige Schilderungen, dass er die Versammlung zun lebhaftesten Befäll binzies.

Es folgte die Berichterstattung einer in der ersten allg. Sitzung erwählte Commission [v. Dechen (Bunn). Spiers sen. (Frankfurt) und Virchow (Berlin)] über einen vom Kreisphyrikus Dr. Schanenburg in Queellinburg bereits im vorigen Jahre an die 45. Versammlung in Leipzig gerichteten Vorschlag, einen Ansechuss statutarisch einzuführen, der in bestimmten näher beseichneten Fällen als Schiedgericht zu fungiren habe. Der Berichterstatter Hr. Prof. Virchyw begründet und beantragt die Abhehaung dieses Vorschlags und die Versamthung trilt dem bei .—

Den letzten wissenschaftlichen Vortrag hielt Hr. Prof. Meynert (Wien) über die Mechanik des Gehirnbaues.

Der erste Geschäftsührer ergreift hierauf das Wort, um nach einem Ueberblick der Ergebnisse der gegenwärtigen and der im Lanfe der Zeit laut gewordenen Reformvorsehäge für die Naturfosscherversammlungen im Allgemeinen (von denen er abräth) und mit dem Wunsche, dass dieselben vielmehr in der bisherigen Form sogenareich zu wirken fortfahren mögen, die 46. Versammlung zu schlieseen. — Vor dem Auseinandergehen bright Hr. Prof. of

Virchow, indem er darau erinnert, dass anch die Naturforscherversammlungen wesentlich dazu beigetragen haben, das Einheitsgefühl im Deutschen Volke zu beleben, den Geschüftsführern und ihren "Generalstabe" und der Stadt Wieshaden den Dank der Versammlung.

#### B. Sections-Sitsungen.

Section für Mathematik u. Astronomie. Prof. Thomé (Berlin) hält einen Vortrag über allgemeine Eigenschaften eines Systems linearer Differentialgleichungen, und zwar über das Verhalten zweier homogener linearer Differentialgleichungen zu einander, von denen die eine die Differentialgleichung des integrirenden Factors der andern ist und deren Coëfficienten beliebige stetige Functionen sind, - " Prof. Reye (Strassburg) behandelt zwei geometrische Beziehungen zwischen zehn Punkten einer Fläche zweiter Ordnung. - Von Dr. A. Drechaler (Dresden) ging eine Beschreibung des im dortigen math.-phys. Salon befindlichen arabischen Himmelsglobus vom Jahr 1279 ein. - Prof. Hoppe (Berlin) verbreitete sich über ein identisches Problem aus der Curventheorie und der Dynamik.

Für die übrigen Tage beschloss die Section, sich den Sitzungen der physikal. Section anzuschliessen.

In der Section für Physik und Meteorologie sprach "Dr. Walter (Angeburg) üher
ein neues dynamisches Theorem und seine Consequenzen, welche die Grundlagen der chemischen Statik ausmenene, und üher die Analogie, welche die diliederung eines Moleculis in
Theilmolecille seigt, im Vergleich mit der Einrichtung des Sonnensystens. — "Prof. Weber
(libenbeim): Erklärung der Quineke'schen
secundären Gitterspectren. — "Oberl. Dr. Kre bs
(Wiesbeden) sprach über die Bestimmung des
Gefrierpunktes bei feinen Thermometeru und
zeigte einen elektromagnetischen Rotationsapparat und eine Apparat zur Demonstration

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Vorträge sind im Tageblatt nur ihrem Titel nach angegeben und such auf anderm Wege noch nicht zu n\u00e4herer Kunde der Akademie gelangt. —

des Satzes vom Parallelogramm der Kräfte vor. - Prof. Kohlrausch (Darmstadt): über eine Inductionsmaschine und ein Variationsbarometer. - \* Prof. Kundt (Strassburg) behandelte die Schwingungen rechteckiger Luftplatten und die anomale Dispersion des Lichtes; \* Prof. Karsten (Kiel) berichtete über das System der physikalischen Meeresuntersuchungen in Deutschland, \* Dr. Budde (Paris) über die starke Erwärmung des Chlors durch die brechbarsten Theile des Sonnenlichtes. -\* Prof. Himly (Kiel) sprach über eine Wasserluftpumpe, \* Prof. Neumever (Berlin) zeigte ein Thermometer zur Temperaturbestimmung in Meerestiefen vor ; endlich regte Dr. Budde (Paris) eine Discussion über die Begriffe Gewicht, Gramm, Druck- und Krafteinheit an.

Section für Chemie und Pharmacie. Prof. Tolleus (Göttingen) macht schriftliche Mittheilung über die Verschiedenheit und Analogie der aus Brom und Propionsäure dargestellten Bibrompropion- oder der a-Saure, und der isomeren β-Saure aus Allylalkoholbromür; über die durch Kochen von Zucker und Schwefelsäure entstebende Säure, und über die wahrscheinliche Moleculargrösse der Stärke. -\*Dr. Wiebel (Hamburg) spricht über eine neue Wasserluftpumpe, \* Prof. Horsford (Boston) über die Reduction der Kohlensäure zu Kohlenoxyd darch Eisenphosphat, Prof. Grabe (Königsberg) über eine mit II. Caro augefangene Arbeit über die Constitution des Rosanilins (C20 H19 N3) und dessen Beziehung zur Rosolsaure (Cau H16 O3). Prof. Oppenhelm (Berlin): über das Substitutions- (nicht Additions-) product von Quecksilberoxyd und Benzamid. - Hierauf berichtet Prof. Lossen (Berlin) über amidartige Derivate des Hydroxylamins und eine neue Classe von Körpern, die Carbamidole. Dr. C. Scheibler (Berlin) legt Proben des Gummizuckers (Arabinose, Ce H12 Oc) vor. Prof. V. Meyer (Zürich) macht Mittheilungen über die Einwirkung von

Leop. IX.

Natriumformiat auf Sulfobenzoësaure und Benzoësäure und über die Einwirkung von Schwefelsäure auf Nitroaethan, Dr. C. Wurster (Zürich) über die Formel der Knallsäure, Prof. Wislicouns (Würzburg) über die Aethylenmilchsaure als besondere vierte Milchsauremodification. Prof. Böttger (Frankfurt) macht auf einige neue Vorlesungsversuche bezüglich der reducirenden resp. oxydirenden Wirkungen des activen Wasserstoffs und Sauerstoffs und der Aufbewahrung des ersteren und auf das Verhalten des Ammoniaks zu Silbersuperoxyd aufmerksam. Professor Weith spricht über Entschwefelnng des Diphenylsulfoharnstoffs durch HgO. Dr. Peterseu (Frankfurt) über Benzolkörper, Prof. Fittig (Göttingen) über Chinone, ihre Verbindungen mit Basen und ihre Constitution. - In der letzten Sitzung hält \*Prof. Himly (Kiel) einen Vortrag über eine neue Wasserluftpumpe; sodann spricht Dr. Rasenack (Grabow) über einen aus den am höchsten siedenden Antheilen des Steinkohlentheers erhaltenen Kohlenwasserstoff. -\*Dr. Michaelis (Karlsruhe) zeigt die früher von ihm dargestellten Derivate des Phosphorylchlorids vor, Prof. Staedel (Tübingen) spricht über Reduction des Benzophenons und über gechlorte Aethane. Dr. Blochmann (Königsberg) berichtet über die Veränderungen, welche das Leuchtgas in der Hitze bei Abschluss der Luft und in der sog. zurückgeschlagenen Flamme des Bunsen'schen Brenners erleidet. Hierauf trägt \* Dr. Walter (Augsburg) vor über die mechanische Ursache der wechselnden Valenz von Stickstoff, Phosphor etc. Dr. Baumann (Schlangenbad): über Addition von Cyanamid, Dr. Gacheidlen (Breslau) demonstrirt einen Apparat, der gestattet, verschiedene Lösungen bei Abschluss der Luft miteinander zu mischen. \* Dr. Thudichum (London) hält einen Vortrag über Bilirubin, und endlich macht Dr. Heumann (Darmstadt) Mittheilungen über chlorirte Azoverbindungen. des Benzols.

referirt Prof. E. v. Wolff (Hohenheim) über Fütterungsversuche in Betreff des Verdauungsvermögens der Schweine für verschiedene Futtermittel, welche zeigen, dass die Verdanung der Eiweisestoffe selbst bei einem sehr weiten Nährstoffverhältniss nur eine geringe Depression erleidet, woran Prof. Heiden (Pomritz) eine Mittheilung über ähnliche Versuche mit 8 Schweinen knüpst. Prof. E. v. Wolff (Hohenbeim) weist ans ferneren Fütterungsversuchen mit Hammeln nach, dass Beifütterung von Znekerrüben eine nur etwa halb so grosse Verdauungsdepression für die Proteinsubstanz des Rauhfutters bewirkt, als Kartoffeln von gleichem Nährstoffverhältniss. - Dr. A. Mayer (Heidelberg) constatirt im Gegensatz zu früheren Resultaten von J. Sachs, dass die Pflanzen fahig sind, durch ihre oberirdischen Theile sowohl gasförmiges als gelöstes kohlensaures Ammoniak aufzunehmen und zur Stoffbildung zu verwenden. Dr. Kreusler (Poppelsdorf) berichtet über einige Versuche betr. die Zulässigkeit der Will-Varrentrapp'schen Methode (Natronkalkverbrennung) der Stickstoff bestimmnng für Albuminste, Dr. Fleischer (Weende) über die Aenderungen im Stoffwechsel des Wiederkäners, welche mit Aenderung der Stoffzufuhr, spec. einer Steigerung der gebotenen Eiweissmengen eintreten; es lässt sich daraus die Zusammensetzung eines Gleichgewichtsfatters ermitteln und die Wirkung der verdanten stickstoffhaltigen und - freien Nährstoffmengen auf den Stickstoffumsatz erkennen. - Dr. Wildt (Proskau) schliesst aus Versuchen mit Kaninchen, dass die Hippursänreansscheidnng hauptsüchlich auf Rechnung der grünen Wiesenkräuter zu setzen sei. \* Prof. Neubauer und Dr. v. Canstein (Wiesbaden) sprechen über die Saftbewegung in der Weinrebe und über die quantitative und qualitative Beschaffenheit der im Frühjahr gelieferten Rebthränenflüssigkeit. \* Dr. A. Mayer (Heidelberg) befürwortet die statistische Behandlung

In der Section für Agriculturchemie

der Felddingungsresultate, Prof. E. v. Wolff (Hohenheim) verbreitet sich über Wasserenlturen nnd den mit Hülfe derselben festgestellten Einfluss verschiedener Mengen von Phosphorsäure auf die Entwicklung der Haferpflanze.

Section für Mineralogie, Geologie und Palaontologie. Prof. A. Sadebeck (Kiel) widmet dem am 15. Juli verstorbenen Meister der Mineralogie, Gustav Rose, einige Worte der Erinnerung, unter besonderem Hinweis auf seine Verdienste um alle Zweige der Krystallographie. Hierauf spricht Herr Ochsenius (Marbnrg) über das Vorkommen von Glauberit und Boracit unter den sog. Abrannsalzen der grossen Salzmulde Stavafurt - Wester - Egeln. Geb. Bergr. Dunker (Halle) widerlegt das Baer'sche Gesetz betr. die Einwirkung der Erdrotation auf den Lauf der Flüsse. Prof. Sandberger (Würzburg) bespricht die krystallinischen Gesteine in Nassan, weist auf die Achnlichkeit der paläozoischen mit den tertiären Gesteinen hin und bezeichnet u. a. die silurischen Diabase als Palaodolerite, die devonischen als Palaobasalte. Prof. Mohl (Cassel) behandelt uhter Vorlage einer grossen Suite von Handstücken, Dünnschliffen und Zeichnungen die mineralogische Constitution der Phonolithe und giebt auf Grund dieser eine neue Eintheilung derselben, Dr. Miller (Essendorf) macht Mittheilung von der Gliederung, die sich im oberschwäbischen Tertiär mit besonderer Rücksicht auf ein Profil bei Ulm ergeben hat, - Dr. Wiebel (Hamburg) führt die merkwürdige Erscheinung der Meermühlen von Argostoli auf Cephalonia auf ein einfaches Princip der Hydrodynamik zurück. - Dr. Möhl (Cassel) spricht, abermals eine grosse Gesteinsuite, Dünuschliffe und Dünnschliffzeichnungen vorlegend, über Glimmerbasalte, zur genauern Charakterisirung der von Gntberlet aufgestellten Gruppe der Hornblendebasalte. Geh. R. Behm (Stettin) bespricht und zeigt einige Säugethierreste aus dem Diluvium Pommerns, Prof. Laspeyres (Aachen) ein Stück Porphyr aus der Gegend von Halle a/S., welches an der früheren freien Oberfläche offenbar durch darüber weggehende diluviale Kies- und Sandmassen glatt geschliffen ist. Herr R. A. Lossen (Berlin) spricht über die Berechtigung der Anschauung des regionalen Metamorphismus, wobei er hauptsächlich den Taunus und den ihm geologisch verwandten Südostrand des Harzes ins Auge fasst, deren metamorphischen Charakter er als Folge grosser physikalischer Störungen darstellt. - \* Prof. Zirkel (Leipzig) legt seine Schrift über mikroskopische Untersuchung der Mineralien und Felsarten vor; \*Dr. Fr. Nies (Würzburg) zeigt ein Titaneisenstück von 2 Kilo aus Norwegen, das sich durch sehr geringen Eisenoxydulgehalt auszeichnet, and legt 2 kleine Schriften vor über Aphrosiderit und über den Röth Unterfrankens und seinen Bezug zum Weinban. \*Prof. Sandberger (Würzburg) erläutert die Verhältnisse eines schon von C. v. Leonhardt beschriebenen Kalkspathganges von Niederkirchen bei Kaiserslantern. - In der Sitzung vom 23. Sept. hält, nachdem Prof. Sandberger (Würzburg) ein Werk von Geh, R, C. F. Brandt über die fossilen und subfossilen Cataceen vorgelegt, Dr. Möhl (Cassel) einen Vortrag über vulcanische Siebengebirgs- und Westerwaldgesteine, nnter Vorlage der betreffenden Handstücke und Dünnschliffe. Sodann erinnert Director Schröder (Mannheim) an die schon 1840 von ihm versuchte Auwendung der für gasförmige Verbindungen erkannten Volumgesetze auf flüssige und feste Körper, an die damals aufgestellten zwei Gesetze: das Summationsgesetz und das Condensationsgesetz, und an den 1859 erbrachten Nachweis, dass die Constitutionsvolume eines und desselben Componenten in isomorphen Verbindungen gleich sind, und betrachtet nun eine grössere Anzahl von Miperalien unter diesem interessanten Gesichtspunkt. Dr. Flight (London) tragt vor

1. über eine von Prof. Maskelyne in den Phil. Trans. 1870 beschriebene Destillationsmethode zur Bestimmung von Kieselsäure, welche namentlich bei der Untersuchung geringer Mengen meteoritischer Silicate Vortheile bietet; 2. über Darstellung und Form von Phosphorkrystallen, die in Gestalt, Flächenzahl. Lichtbrechnngsvermögen grosse Achnlichkeit mit dem Diamant besitzen, nach W. Douglas Herman und W. Story-Maskelyne; 3. über die Farbe der Diamanten, deren dauernder oder vorübergehender Wechsel beim Erhitzen mit der Phosphorescenz in Beziehung gebracht wird. - Consul Ochsenins (Marburg) legt eiu längeres and sehr specielles Profil von dem Westabhang der Küsten-Cordillera Chiles bis zum Mecre, nebst zahlreichen Gesteinstücken und Petrefacten vor. Dr. D. Brauns (Moritzberg) macht eine kurze Mittheilnne über einen abnorm entwickelten Punkt im norddeutschen Flötzgebirge, den bei Ilsede verhütteten Eisenstein ans der obern Kreidebildung, \*Director Vogelgesang (Mannheim) über das Vorkommen von Jurakohle auf der Insel Ando, Lofoden, sowie über die Pyritlager der Westküste von Norwegen, Director Trapp (Freiberg) über ein Profil durch den Taunns bei Oberrossbach, \* Dr. Petersen (Frankfurt) zeigt Osteolith mit Apatitkryställchen vom Rossberg bei Darmstadt, und Optiker Fuess (Berlin) seine Goniometer, eine Reihe von Dünnschliffen und ein Anemometer vor.

Section für Botantk und Pfianusophysiologie. °Prof. Pringsheim (Berlin) glebt einen kurzen Umriss des Inhalts seiner Untresuchungen über die Sphacelarienreihe, welche er als genetische durch allmätige Sonderung in eine complicit gegliederte Spronsform heraugebüldete Entwicklungsreihe auffnast. Prof. Pfeffer (Marburg) erklärt die (indirecte) Betiebung des Lichtes zur Ruckbildong von Eiweisustoffen ans dem beim Keimen der Papilionscene gebildeten Asparagin als Folge des geringeren Kohlen- und Wasserstoffischalt des

letzteren, welcher eine vorberige Assimilation dieser Stoffe durch die junge Pflanze nothwendig macht. Dr. Askenasy (Heidelberg) spricht über das in zwei scharf gesonderte Perioden zerfallende Wachsthum der Fruchtstiele von Pellia epiphylla, Dr. Magnus (Berlin) im Anschluss an Prof. Pringsheim's Vortrag und mit Hinweis auf die Vorgange bei vielen Florideen über die Verzweigung der Sphacelarien, bei welcher er zwei Modalitäten unterscheidet. Dr. Uloth (Nanheim) legt durch kohlensaures Ammoniak auf trockenem Wege vollständig macerirtes Buchenholz vor. - A. Batalin (Petersburg) behandelt die periodischen Bewegungen der Blätter, die er in drei Abtheilungen bringt; Prof. Pfeffer (Marburg) aussert sich theilweise abweichend über diesen Gegenstand. Hierauf spricht Dr. Frank (Leipzig) über das Verhalten der Gonidien im Thallus einiger homöomerer und heteromerer Krustenflechten; dieser besteht längere Zeit aus blossem vielverschlungenem Hyphengewebe, und erst nachträglich treten an zerstreuten Punkten desselheu die Gonidien auf, deren ittnøste Stadien sich in einem Falle als interstitielle und terminale Glieder der Hyphen selbst herausstellten, was allerdings der Schwendener'schen Ansicht direct widerspricht. Dr. Gevler (Frankfurt) gielst eine kurze Mittheilung über die sog. Luftwurzeln von Laurus canariensis, Stammsprossen, die schon vor ihrem Hervorbrechen vom Mycelinm eines Pilzes inficirt sind. Dr. Soraner bespricht die Milbensucht der Birnblätter, gallenförmige Auftreibungen der Mesophyllzellen, die uicht durch Pilze, sondern durch den Stich von Phytoptus piri hervorgerusen werden. Dr. Ascherson (Berlin) theilt die 10 deutsehen Atriplex-Arten in die 3 Untergattungen Dichospermum, Teutliopsis und Sclerocalymma ein, Prof. Pringsheim (Berlin) legt die Tafeln einer Arbeit über die Befruchtung der Saprolegnien vor und theilt mit, dass diese in einer Copulation und einem davon getrennteu Befruchtungsacte der Befruchtungskngeln bestehe. Analoges glaubt Prof. Pfitzer (Heidelberg) auch bei den Bacillariaceen gefunden zu haben. Prof. Hasskarl (Cleve) berichtet über Cultur und Qualität der Chinarinde auf Java, Prof. Pfitzer (Heidelberg) über Versuche, welche er über die Geschwindigkeit der Wasserbewegung in Stamm dikotyler Holzgewächse angestellt hat, die sehr viel schneller geschieht, als bisher angegeben wurde. Prof. A. Brann (Berlin) spricht über die Bedentung der löffelförmigen Gebilde in der Blüthe von Fuchsia globosa var. flore pleno, und giebt eine vorlänfige Mittheilung seiner neuesten Untersuchungen über die Ordnung der Schuppen an den Fichtenzapfen.

Section für Zoologie und Vergleichende Anatomie. Prof. Landois (Greifswald) halt eineu Vortrag über experimentelle Schrilltöne und Akustik des Unhörbaren in ihrer Anweudung auf Insektentone. Die Höbe der letztern ist abhängig von der Länge des Raspelapparates, der Anzahl der Rillen desselben und der Geschwindigkeit der Reibung und lässt sich daraus nach einfacher Formel berechnen. Prof. Troschel (Boun) theilt mit, dass nach seinen Untersuchungen über die Mundtheile der Neritageen und Trochoiden viele der nach der Schale aufgestellten Gattungen eingezogen werden müssten. \*Geh. R. v. Braudt (Petersburg) entwickelt im Anschluss an sein Werk: . Ueber fossile und subfossile Cetaceen" das Verhältniss der lebenden Cetaeeeu zu deu fossilen. Prof. Ed. van Beneden (Lowen): über die ersten Entwicklungserscheinungen bei Limulus. \* Dr. Böttger (Frankfurt) bespricht marokkanische Reptilien. \*Dr. Focke (Bremen) bringt Mittheilungen über Sarkodethiere und deren Beschaffung. Prof. Weismann (Freiburg) bespricht die Organisation einer höchst merkwürdigen (bereits früher von Dr. G. W. Focke in deu Bremer Stadtgräben aufgefundenen) Daphnide aus dem Bodeusee; Prof. Sandberger (Würzburg) theilt mit, dass er im Gegensatz zu der Hilgendorfschen Behauptung über die Steinheimer Planorbis mnltiformis fast alle Varietäten schon in den untersten Schichten gefunden habe. Es folgt hierauf der Vortrag von \* Prof. van Beneden (Löwen): Sur la caisse tympanique des Cétacées, dann derjenige von Dr. Kossmaun (Heidelberg) über die Bedeutung von Anelasma souslicola für die Systematik der Cirripedien. - Oberförster Joseph (Eberstadt) bespricht die Doppelrosen und Doppelstangenbildung beim Damwilde im Hinblick auf die Berthold'sche Theorie der Geweihbildung überhaupt. Dr. Miller (Essendorf) legt Abbildungen der Bodenseemollusken vor, macht auf deren bedeutende Veränderungen und auf das Aussterben der Valvata piscinalis in Oberschwaben anfmerksam, \*Dr. Laugerhaus (Freiburg) hält einen Vortrag über die Haut von Petromyzon; Dr. Noll (Frankfurt) über zwei Würmer (Phreoryctes Heydeni und Rhynchostomum papillosum) und ein bei Cadix gefundenes neues Cirriped. Zuletzt theilt Prof. M. Schultze (Bonn) unter Vorlage von Praparaten und Zeichnungen seine Untersuchungen über Fozoon canadeuse mit und erklärt sich für die organische Acervulinen ähnliche Structur desselben mit dem Hinzufügen, dass er auch in den silicatreichen Kalken der unmittelbaren Umgebung der Eozoonstücke durch Glüben organische verkohlende Substanzen gefunden habe.

Section für Anatomie und Physiologie. \*Prof. Falck (Marburg) spricht über den Einfluss der Fleischnahrung auf Harnstoffbildung und Ausscheidung, Dr. Laugerhaus (Freiburg) über das Auge der Nennaugen, an welchem eine sclera völlig fehlt; die chorioidea hängt mit der membr. Descem, continuirlich zusammen, in der retina findet sich eine Umlagerung der Schichten. Prof. Grünhagen (Königsberg) theilt mit, dass die bei Blut-

thierpupille bei Abkühlnng auf Stubentemperatur sich stark verenge, bei Abkühlung auf 0 o sich wieder stark erweitere, was er auf Wasseraufnahme und -abgabe durch das Irisgewebe zurückführt ; ferner dass der Irismuskel des Frosches durch Erwärmung, die willkürliche Muskulatur dagegen durch Abkühlung auf 0° oder Wasserverlust an Empfindlichkeit gewinne. Prof. Merkel (Rostock) erläutert die eigenthümliche strebepfeilerartige Anordnung der Stützbälkehen in der Spongiosa der Röhrenknochen, die sich an einzelnen Stellen, z. B. am Schenkelbalse zu ganz besonderen Leisten complicirt. Dr. Köhler (Halle) zeigt, dass die Injection von Bitterstoffen erst ein Sinken, dann ein bedeutenderes Ansteigen des arteriellen Seitendrucks zur Folge hat. - Die Sitzung am 20. Sept. eröffnet Prof. Falck (Marburg) mit Verlesung eines knrzen Nekrologs auf den am 16. Sept, verstorbenen Prof. J. N. Czermak, Dr. Flechsig (Leipzig) giebt sodann Beiträge zur Topographie der Markscheideentwicklung im centralen Nervensystem. Prof. Kollmanu (München) führt den schrumpfenden Einfluss des destillirten Wassers auf die Blutkörperchen auf Gerinnung des Stroms znrück, die auch bei Anwendung anderer Stoffe eintritt : Prof. Gerlach (Erlaugen) theilt mit, dass die hinteren Rückenmarkswurzeln nicht wie die vorderen direct, sondern nur durch das feine nervöse Fasernetz der grauen Substanz mit den Nervenzellen der betr. Hörner in Verbindung stehen. Kreisphysikus Dr. Speck (Dillenburg) berichtet über den Einfluss der Nahrung auf O-aufnahme and CO2-ausscheidung, Prof. Lieberkahn (Marburg) über die Wirkungen verschiedeuer Stoffe bei Einstichiniection der Horuhaut, Dr. Gacheidleu (Breslan) constatirt, dass im thätigen Muskel energisch reducirende Körper entstehen, die bei Anwesenheit von Nitraten Nitritbildung veranlassen und Indigolösung in kurzer Zeit entfärben. \* Prof. S. wärme nach dem Tode stark erweiterte Säuge- Mayer (Prag) demonstrirt ein von ihm cou-

struirtes Gassphygmoskop. - Dr. Gscheidlen widerlegt die Behauptung von Huizinga, Abiogenesis dargethan zu haben, durch den Nachweis, dass viele Organismenkeime erst bei ca. 110°, dann aber auch ganz sicher zerstört werden, und dass bei Anwendung solcher Abkochungen niemals Abiogenesis eintritt. --Prof. Wagener (Marburg) wendet sich gegen die Remak'sche Ansicht von der Entstehung des Maskelbündels aus einer einfachen Zelle, und nimmt, gestützt auf das Verhalten desselben im Typhus, sein Hervorgehen unmittelbar aus dem Protoplasma an. \* Dr. Stein (Frankfurt) spricht über die Erkenntniss des Baues von Pleurosigma angulatum durch photographische Vergrösserungen und erklärt einen photographischen Apparat zur automatischen Darstellung naturwissenschaftlicher Gegenstände ohne Dnnkelkammer. \* Geh. R. Prof. M. Schultze (Bonn) bemerkt Einiges über Plenrosigma, spricht hierauf unter Vorlegung bezüglicher Zeichnungen über den Bau des Tapetum der Choricidea bei Raubthieren und erläutert an Zeichnungen und Präparaten den Bau des Eozoon canadense. - Prof. v. Wittich (Königsberg) berichtet, dass thierische Kohle fast alle organischen Stoffe (selbst Galle), mit Ausnahme des Harnstoffa beinahe vollständig festhalte. Prof. Kupffer (Kiel) erklärt die schon von Hering gesehenen geknöpften Ansläufer der intracellulären Gallencapillaren für präformirte Bildungen, ähnlich den bei Insekten vorkommenden innerhalb der Drüsenzellen gelegenen Secretkapseln. \* Hofr. Prof. Kölliker (Würzburg) zeigte einige Knochenpraparate von mit Krapp gefütterten Thieren vor.

In der Section für Anthropologie legt Prof. Schaaffhausen (Bonn) die ersten 4 Liefrgn. des von Damman in Hamburg herausgegebenen Albums von Racenphotographien vor und bespricht ausführlich eine grössere Anzahl anthropologischer Gegenstände aus westphälischen und französischen Höhlen, Ausgrabungen bei Mainz und Cobleuz, berührt Prof. Koner und Dr. Nenmeyer (Berlin)

die Beziehungen zwischen Menschen- und Affenschädel und die Stammtypen verschiedener Völker und zeigt eine Originaltodtenmaske von Shakespeare vor. Dr. Pansch (Kiel) weist auf die Wichtigkeit der Tiefe der Geleirnfurchen hin, die zu der Zeit ihres ersten Auftretens, d. h. also ihrer Bedeutung im Verhältniss steht. Prof. Kollmann (München) spricht über die frühere dolichocephale Bevölkerung Süddentschlands, die allmälig durch die jetzige brachveenhale verdrangt wurde. aber noch zahlreiche Sparen ihres Daseins in dolicho- und orthocephalen Formen aufweist. Prof. Virchow (Berlin) knupft hieran Bemerknngen über die Anfeinanderfolge der Völkerstämme in Baiern und beschreibt dann die von ihm ausgestellten Schädel der Wiesbadener Sammlung; \* Prof. v. Wittich (Königsberg) erwähnt eines Fundes zweier mikrocephalischen Schädel. Nachdem \* Prof. Virchow Knochenstücke aus der Höhle von Steeten besprochen, referirt \* Dr. Wie bel (Hamburg) über Ausgrabnigen bei Hamburg, welche Bronce und Eisen nebeneinander ergeben hatten. \* Dr. Oidtmann (Linnich) spricht über statistische Porträtnrkunden zur Züchtung und Vererbung der Menschenphysiognomien und legt einige Vererbungsstammbäume vor. \* Prof. v. Wittich (Königsberg) redet über Grabfunde auf der kurischen Nehrung; \* Prof. Boltz hält einen Vortrag zur Lehre vom Ursprung der Sprache und über die Anschaunngs- und Ausdrucksweise der Njam-Njam; \* Prof. Lucae (Frankfurt) demonstrirt den von ihm angegebenen Apparat zur Ansertigung geometrischer Zeichnungen und zu Uebertragung derselben auf Stein. Prof. Virchow behandelt den Schädelcharakter wilder Rassen and warnt vor der Aufstellung niederer Formen, deren Vorkommen auch unter hochentwickelten Völkern Prof. Lucae bestätigt.

In der Section für Geographie geben

Auskunft über die gegenwärtige Lage der deutschen Congo-Expedition, sodanu berichtet ersterer über Nachtigall's Reise und über die österr. Nordpolexpedition, letzterer über die Reisen des Botanikers Hildebrand in Ostafrika. " Generalarzt Roth (Dresden) giebt Notizen über den Ashanti-Krieg, und \* Dr. Schweinfurth Berlin) theilt Naheres über die von H. v. Koppenfels nach Banaras an der Loangoküste beabsichtigte Reise mit. - Am 20. Sept. verliest Dr. Neumeyer elnen eben eingetroffenen Brief von Prof. Bastian von der Losngoküste, Dr. Radde (Tiffis) hält unter Vorzeigung der vortrefflichen russ, Karten des Kaukasus Vortrag über die oro- und hydrographischen und die Vegetationsverhältnisse Hocharmeniens und des Kaukasus, Hofr, Rohlfs (Weimar) berichtet über seine im Winter anszuführende Reise in die libysche Wüste, Dr. Ascherson (Berlin) über die Reise von Prof. Lorentz und G. Hieronymns von Cordova aus dnrch die argentinische Republik und Bolivia, hanptsächlich zu botanischen Zwecken. -Dr. Rein erstattet Bericht über die mit Prof. v. Fritsch im letzten Jahre nach Marokko susgeführte Reise, welche wenn auch nicht von langer Dauer, doch über Fanna, Flora und Geologie des Landes manche Aufschlüsse geliefert hat. - Vegetation und Thierwelt der atlantischen Küste tragen ganz den Mittelmeercharakter. Der Atlas erreicht stellenweise eine Höhe von 4000 m., erhebt sich steil in 4 und mehr aufeinanderfolgenden Längsrücken, die von unten nach oben ans jüngeren Kalksteinen, paläozoischen Schiefern, rothem Sandstein und älteren Eruptivgesteinen gebildet werden. Ackerban und Banmwuchs hören bei 2000 m. plötzlich suf, um einer der unsrigen sehr ähnlichen Wiesenvegetation Platz zu machen; höher hinauf wird sie sehr dürftig, was neben dem Anstehen von Steinsalz auf sehr geringen Niederschlag schliessen lässt. Gletscher wurden nirgends beobschtet. -Dr. Schweinfurth (Berlin) empfiehlt, die in den Tropen gesammelten Pflanzen zwischen Papier gelegt in theilweise mit Spiritus gefüllten Blechkisten zu transportiren und legt die Vortheile dieser Methode dar. Dr. Frlederichson (Hamburg) legt die ersten 4 Hefte des von ibm herausgegebenen Journals des Musenm Godefroy vor and berichtet über einen Anfsatz, der von den Palaw-Inseln manches völlig Neue bringt. K. Mauch erörtert dle Müglichkeit einer Erforschung Centralafrikas von Südosten her, hält diesen Weg für den billigeren, aber strapaziöseren und weniger lohnenden, und billigt den Plan der dentschen Expedition, von Südwesten her einzudringen. Dr. Neumeyer (Berlin) weist auf die Wichtigkeit der Wettertelegraphie und Sturmprognose hin, schildert die in England und Nordamerika angewendeten Systeme und bespricht die von den Verein, Staaten angeregte Einrichtung simultan registrirender Stationen auf der nördlichen Hemisphäre. Dann kündigt er das baldige Erscheinen eines Werkes: "Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen" an und beautragt, wieder ein ständiges Comlté zur Wahrung der geographischen Interessen in Deutschland zu wählen, was angenommen wird.

In der Section für Pathologische Anatomic und Allgemeine Pathologie spricht Dr. Letzerich (Braunfels) über Entwicklung der Diphtherie: er unterscheidet 4 Entwicklungsstadien des Diphtheriepilzes, den er in seiner höchsten Form als Tilletia diphtheritica bezeichnet; dann charakterisirt er die beiden Hauptformen der Krankheit selbst, die exsudativ - nleerose und die infiltrirte Diphtherie nnd beschreibt die an Kaninchen hierüber angestellten Versuche. Prof. Eberth (Zürich) constatirt als Hauptquelle der Fettembolie die fettig zerfallenen Gerinnungen des Herzens, welche von der rechten Kammer aus einen grossen Theil des Capillargebietes der Lunge verstopfen können. \* Prof. Beneke (Marburg) demonstrirt ein mikrocephalisches Kind. Hier-

auf spricht Dr. R. Thoma (Heidelberg) über die Einwanderung farbloser Blutkörper in die Lymphgefässe der Froschzunge, wobei durch Injection mit Silberlösung die Stomata der Lymphgefässe als Eingangspforten für die weissen Blutkörper nachgewiesen werden. -Dr. Birch-Hirschfeld (Dresden) berichtet über Untersuchungen zur Pathologie des Typhus abdominalis, die allerdings noch nicht zum Abschluss gelangt sind. Die Darmentleerungen zeigten, besonders auf der Höhe der Krankheit, eine gewaltige Menge Bacterien eigener Form, an den weissen Blutzellen tritt später oft eine mässige körnige Degeneration auf. Die Versuche, durch Uebertragung von Typhusexcrementen auf Thiere eine dem Abdominaltyphus ähnliche Krankheitsform zu erzeugen, führten je nach Methode und Menge des beigebrachten Stoffes zu verschiedenen Resultaten, welche noch weiterer Ergänzung bedürfen. - Prof. Rind fleisch (Bonn) hält einen Vortrag über Lungenschwindsucht, der zu einer längeren Discussion führt unter Betheiligung von Virchow, Rindfleisch, Köster, Zenker und Waldenburg. - Dr. Flesch (Frankfurt) spricht über eine Uebergangsform zwischen Mikro- und Anencephalen-Missgeburten und weist auf einige ätiologische Momente für die Entstehung der Schädelmissbildungen hin. \* Prof. Bollinger (Zürich) erörtert die Entstehung des Milzbrandes, und schliesslich behandelt \* Dr. Ponfick (Berlin) die anatomischen Veränderungen beim Typhus recurrens.

Aus den Arbeiten der zahlreichen speciell medicinischen Sectionen war Nichts von allgemeinerem Interesse hervorzuheben, und über die vielem werthvollen Einzelheiten zu berichten verbietet leider der beschränkte Raum dieser Blätter.

#### Neuer Comet mit kurzer Umlaufszeit.

In der Sitzung der Wiener Akademie vom 20. Nov. d. J. theilte Prof. Dr. E. Weiss mit, dass der von Cogtia zu Marseille am 10. und von Winnecke in Strassburg am 11. Nov. d. J. entdeckte Comet seinen Untersuchungen nach mit dem Cometen 1818 I identisch sein müsse,

— Voraugesetzt dass der Comet 1818 I jetzt
zum erstenmal zur Someunäbe zurückkehrte
und dass also nicht eine oder mehrere Perihei,
pasasgen unbemerkt vorübergegangen seien,
würde die Umlaufszeit des Cometen 55.82
Jahre betzrach

#### Die paläontologische Sammlung des Geh. Med.-R. Prof. Dr. Goeppert,

aus mehr als 11,000 Exemplaren grösstentheils fossiler Pflanzen bestehend, ist, wie aus Breslau berichtet wird, für die dortige Universität zum Preise von 6000 Thir. angekauft worden.

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

## Die vorgeschichtliche Zeit.

erläutert durch die Leberreste des Alterthums und die Sitten und Gebräuche der jetzigen Wilden

### Sir John Lubbock.

Autorisirte Ausgabe. Nach der dritten Auflage aus dem Englischen von

#### A. Passow.

Mit einleitendem Vorwort von Rudolf Virchow.

I. Band. Mit 130 Illustr., 1 Grundriss und 2 lithogr. Tafeln. Lex.-8. broch. 3 1/3 Thir.

 Band. Mit 48 Illustr. u. 2 lithogr. Tafeln. Lex.-8. broch. höchstens 2 Thir. (Erscheint in Kürze.)

Vorstehendes Werk ist für die Urgeschichte des Meuschengeschiechts und die Werke Darwin's und Haeckel's von hervorragender Bedeutung, wie drei schnell hintereinander vergriffene bedeutende Auflagen des englischen Originals beweisen.

Abgeschiossen den 31. December 1873.

Druck von E. Hochmann & Sohn in Dreeden.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

#### KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden.

Heft IX. - Nr. 9, 10.

Januar 1874.

Inhall: Amiliche Mittheilungen: Beiträge zur Kasse der Akademie. — Neu aufgenommene Mitglieder. — Gestorbene Mitglieder. — Dr. August Emanuel von Kenns ?. Eingegangene Schriften. — Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im Deutschen Reiche von Dr. v. Dechen. — On the genesis of species by St. George Mirart. — Die Toda. — Dr. Debrits koologende Station zu Neapel.

#### Amtliche Mittheilungen.

|      |      |     |       | Beitrage zur Kasse der Akademie.                                   |    |       |
|------|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Jan. | 3.   | Von | Herrn | Prof. Dr. Sadebeck in Berlin, Jahresbeitrag für 1874               | 2  | Thir. |
|      | 5.   |     |       | Pfarrer Dr. Dzierzon zu Carlsmarkt in Schlesien, desgl. für 1874   | 2  | ,     |
| *    | 5.   | **  | *     | Prof. Dr. Hensel zu Proskau in Schlesien, desgl. für 1874 .        | 2  | -     |
| ,    | 6.   |     |       | Geh. MedR. Prof. Dr. Coccius in Leipzig, ausserordentl. Beitr.     | 2  |       |
| ,    | 6.   |     | -     | Dr. Julius Haast in Neuseeland, Ablös, d. Jahresbeitr. f. d. Leop. | 20 |       |
|      | 6.   |     |       | Dr. Otto Finsch in Bremen, Jahresbeitrag für 1874                  | 2  | ,     |
| ,    | 7.   |     |       | General-Ltnt. v. Schierbrand in Dresden, desgl. für 1874 .         | 2  |       |
| *    | 11.  |     |       | Prof. Dr. Münter in Greifswald, desgl. für 1872, 73 u. 74          | 6  |       |
| ,    | 13.  | ٠.  |       | Dr. M. Gottsche in Altona, desgl. für 1874                         | 2  |       |
|      | 13.  |     |       | Oberbergrath Prof. Dr. F. Reich in Freiberg, desgl, für 1874       | 2  |       |
|      | Leop | IX. |       | 9                                                                  |    |       |

| Jan. | 13. | Von | Herrn | Stadtrath Dr. G. Struve in Dresder, desgl. für 1872, 73 u. 74      | 6  | Thir. |
|------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|
|      | 13. |     |       | Prof. Dr. Ernst H. Ehlers in Erlangen, Eintrittsgeld und           |    |       |
|      |     |     |       | Ablösung der Jahresbeiträge f. d. Leop                             | 30 |       |
|      | 14. |     |       | Prof. Dr. Ernst Leyden in Strassburg, Eintrittsgeld und            |    |       |
| -    |     | -   |       | Ablösung der Jahresbeiträge f. d. Leop                             | 30 |       |
|      | 14. |     |       | Prof. Dr. Heis in Münster, Jahresbeiträge für 1873 u. 74 .         | 4  |       |
|      | 14. |     |       | Prof. Dr. H. Schäffer in Jena, desgl. für 1872                     | 2  | ,     |
|      | 14. |     |       | Oberlehrer Dr. G. Stenzel in Breslau, desgl. für 1874              | 2  |       |
|      | 14. |     |       | Prof. Dr. J. v. Lamont in München, desgl. für 1874                 | 2  |       |
|      | 14. |     |       | Prof. Dr. Leupoldt in Erlangen, desgl. für 1872 und 73 .           | 4  |       |
| -    | 14. |     |       | Prof. Dr. K. Möbius in Kiel, desgl. für 1874                       | 2  | ,     |
|      | 15. |     | ,     | Joachim Barrande in Prag, desgl. für 1874                          | 2  | -     |
|      | 15. |     | ,     | Geh, Bergr. Prof. Dr. Ferd. Römer in Breslau, Eintrittsgeld        |    |       |
|      |     | -   | -     | und Jahresbeitrag für 1874                                         | 12 | 77    |
|      | 15. | ,,  | ,     | Distriktsarzt Dr. Arnoldi in Winningen, Jahresbeitr. für 1874      | 2  | n     |
|      | 15. | ,   |       | Sanitätsr. Dr. W. L. Döring in Düsseldorf, desgl. für 1874         | 2  | 7     |
| -    | 15. |     |       | Geh, RegR. Direktor Dr. Karmarsch in Hannover, dsgl. f. 1874       | 2  | ,     |
| -    | 16. |     |       | Geh. MedR. Prof. Dr. Göppert in Breslau, dsgl. f. 1873 u. 74       | 4  |       |
| ,    | 16. |     |       | Geh. RegR. Direktor Dr. Settegast in Proskau, dsgl. f. 1874        | 2  | ,     |
|      | 16. |     | 7     | Staatsminister a. D. Geb. R. Dr. v. Malortie Exc. in Hannover,     | _  |       |
| "    |     |     | "     | desgl. für 1874                                                    | 2  | _     |
|      | 16. |     |       | Custos Dr. Rogenhofer in Wieu, desgl. für 1874                     | 2  |       |
| -    | 17. |     | -     | ObMedR. Prof. Dr. v. Hering in Stuttgart, desgl. für 1874          | 2  |       |
| -    | 19. | ,   | ,     | Prof. Dr. Friedr. Leop. Goltz in Strassburg, Eintrittsgeld         |    |       |
| -    |     |     |       | und Ablösung der Jahresbeiträge f. d. Leop                         | 30 |       |
|      | 19. | 75  | 71    | Prof. Dr. Birner in Regenwalde, Jahresbeitrag für 1874             | 2  |       |
|      | 19. |     |       | Hofrath Prof. Dr. A. Freiherr v. Ettingshausen in Wien,            |    |       |
| ~    |     |     |       | desgl. für 1872, 73 und 74                                         | 6  |       |
|      | 19. |     |       | Prof. Dr. K. B. Heller in Wien, desgl. für 1874                    | 2  | ,     |
|      | 19. |     |       | Dr. Eduard Lichtenstein in Berlin, desgl. für 1874                 | 2  | 77    |
|      | 19. |     |       | Generalstabsarzt Dr. v. Zimmermann in Wien, desgl. f. 1874 u. 75   | 4  | 20    |
|      | 19. | ,   |       | Prof. Dr. M. Wagner in München, desgl. für 1872                    | 2  |       |
|      | 21. | ,   |       | Hofr. Prof. Dr. Stöckhardt in Tharand, dsgl. f. 1872, 73 u. 74     | 6  |       |
|      | 21. |     | 77    | Dr. E. Freiherr v. Bibra in Nürnberg, desgl. für 1874              | 2  |       |
|      | 21. |     |       | Prof. Dr. F. Hebra in Wien, desgl. für 1873 und 74                 | 4  | ,     |
|      | 23. | ,   | ,     | Prof. Dr. H. H. Landolt in Aschen, Eintrittsgeld                   | 10 | ,,    |
|      | 23. | 79  | 29    | Oberlehrer Dr. Fr. Goldenberg in Saarbrücken, Jahresbeitr. f. 1874 | 2  | 79    |
|      | 23. | 77  | ,     | Prof. Dr. J. Röper in Rostock, desgl. für 1874                     | 2  | 79    |
| 79   | 24. | ,   |       | Ghmr. Prof. Dr. Kopp in Heidelberg, desgl. für 1874                | 2  | ,     |
| 79   | 25. |     | 7     | Prof. Dr. L. Seidel in München, desgl. für 1874                    | 2  | ,     |
|      | 26. | 7   | ,     | Prof. Dr. Bail in Danzig, desgl. für 1874                          | 2  | ,     |
| 7    | 26. | 20  |       | Prof. Dr. Reichardt in Jena, desgl. für 1874                       | 2  | ,     |
|      | 26. | ,   |       | Dr. J. B. Ullersperger in München, desgl. für 1874                 | 2  | ,,    |
|      | 27. | 79  | ,     | Apotheker A. Geheeb in Geisa, desgl. für 1874                      | 2  | ,     |

| Jan. | 27. | Von | Herrn | Prof. Dr. A. Wüllner in Aachen, desgl. für 1873 und 74 .       | 4 | Thir. |
|------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------|---|-------|
| 70   | 28. |     |       | General- u. Corpsarzt Dr. Richter in Düsseldorf, dsgl. f. 1874 | 2 |       |
|      | 29. |     | ,     | Geh. RegR. Prof. Dr. Stöckhardt in Weimar, desgl. für 1874     | 2 | ,     |
|      | 30. |     | 27    | Dr. H. P. D. Reichenbach in Altona, desgl. für 1874            | 2 | 29    |
|      | 30. |     |       | Custos Dr. II. W. Reichardt in Wien, desgl. für 1874           | 2 |       |
|      |     |     |       | De Debe                                                        |   |       |

#### Neu aufgenommene Mitglieder.

- Nr. 2125. Am 13. Januar 1874. Herr Dr. med. Ernst Heinrich Ehlers, ord. öff. Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie zu Erlangen (von Ostern d. J. an zu Göttingen). Zweiter (später 9.) Adjunktenkreis. Fachsektionen 6 für Zoologie und Anatomie und 8 für Anthropologie, Ethnologie und Geographie.
- Nr. 2126. Am 14. Januar 1874. Herr Dr. med. Ernst Leyden, ord. off. Professor der Pathologie und Therapie und Direktor der medicinischen Klinik und Poliklinik zu Strassburg. Fünfter Adjunktenkreis. — Fashecktion 9 für wissenschaftl. Medicin.
- Nr. 2127. Am 15. Januar 1874. Herr Geheimer Bergrath Dr. Ferdinand Römer, ord. Professor der Mineralogie an der Universität zu Breslau. Vierzehnter Adjunktenkreis. — Fachsektion 4 für Mineralogie und Geologie.
- Nr. 2128. Am 19. Januar 1874. Herr Dr. med. Friedrich Leopold Goltz, ord. Professor der Physiologie und Direktor des physiologischen Institute an der Universität zu Strasburg im Elassa. Fünfter Adjunktenkriei. — Fachsektion 7 für Physiologie.
- Nr. 2129. Am 23. Januar 1874. Herr Dr. phil. Hans Heinrich Landolt, Professor der reinen Chemie an der Kgl. Rbeinisch-Westphäl. polytechnischen Schule zu Aachen. Siebenter Adjunktenkreis. — Fachsektion 3 für Chemie.

#### Gestorbene Mitglieder.

- Am 23. Nov. 1873 zu Franzensbad Herr Medicinalrath Dr. med. Anton Palliardi, Badearst am Kaiser-Franzensbad in Böhmen. — Aufgenommen den 12. Aug. 1851, cogn. Hoppe II.
- Am 16. Januar 1874 zu Ronn Herr Geh, Medicinalrath Dr. med. Maximilian Johann Sigismund Schultze, Professor der Anstonie und Direktor des anatomischen Instituts zu Bonn. Aufgenommen den 10. Nov. 1860, cogn. Rathke.

Dr. Behn.

Dr. August Emanuel von Reuss,
K. K. Universitäts-Professor der Mineralogie in Wien,
geb. am 8. Juli 1811, gest. am 26. Nov. 1873.

August Emanuel Rudolf Reuss war der Sohn des in den Annalen der minealogischen Wissenschaften rühmlichst bekannten K. Bergraths Dr. Franz Ambrosius Reuss, Fürstl. Lobkowitz'schen Arztes in Bilis. Von dem Vater erhielt er auch den ersten Privatunterricht, der ihn nicht nur für das Kleinseitener Gymnsaium in Prag vorbereitet, sondern wohl auch den Grund für seine späteren Richtungen gelegt hat.

Nach glanzend bestandenen Prifungen auch in Mineralogie, die naser Reuss 1826— 1827 bei Zippa am polytechnischen Institute gehört hat, begann er im October 1827 seine medicinischen Studien an der Prager Universität und wurde am 10. Nov. 1833 zum Dr. med. promovirt. Seine Inaugural-Dissertation führt den Titel: Testamen anatomice-pathologieum de Melanosi.

Nachdem er im J. 1832 in Folge einer Aufforderung des Fürsten Lobkowitz in Bilin während einer dort ausgebrechenen Cholera-Epidemie fungirit hatte, wurde der nur 22 Jahre alte Dector 1833 Awsistent an der Augenklinik des Prof. Fischer in Prag, musste aber diese Ntelle später in Folge einer schweren Erkrankung verlassen und kehrte nach Bilin zurück, wo er bald als Fürstl. Lobkowitz'scher Brunnemarzt, als Stadt- und Herrschaftsarzt eine sehr umfangereiche Thätigkeit entwickelte.

Wiewohl Reuss als Arzt in Bilin sehr beliebt war, so hat ihn diese Stellung doch nicht sehr befriedigt und er wandte sich mehr und mehr den specielleren Naturwissenschaften zu, worzu auch die reiche und schöne Mineraliensammlung des Biliner Fürsten immer neue Veranlassung bot.

Während diese Mineraliensammlung durch den ihm befreundeten Custos Rubesch vorzüglich gepfliegt wurde, erwarb sich Reuss hier das besondere Verdienst, auch die paläontologischen Schätze der Umgegend zu sammeln und durch dieselben den Fürstlichen Sammlungen ein erhöhtes Intersses zu verleihen.

Seine "geognostischen Skizzen aus Böhmen, 1840—1844", denen er das Motto aufdruckte: Turpe ed, in patria habiare et patriam iguerater, zeigen am besten, mit welcher Energie und welchem Erfolge sich Reuss der Erforschung des beimathlichen Bodens zugewendet hat. Bald folgte "diesem Werke ein grüsseren über: Die Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation, 1845—1846, mit 38 Quarttrafeln, woru Freund Rubesch die Zeichnungen geliefert hat, das noch heute als ein Hauptquellenwerk für die Kreideformation gilt.")

Fast ganz auf sich selbst angewiesen, hatte der eifrige Forscher sich erst mit der reichen Literatur über diese Gegenstände und mit verschiedenen Sprachen vertraut machen

<sup>\*)</sup> Andere in jener Zeit von Reuss veröffentlichte Schriften sind:

<sup>1838.</sup> Die geognostischen Verhältnisse von Teplitz und über das Vorkommen des Pyrops in Böhmen. (Karsten's Archiv, XI. p. 298-314. M. Karte.)

<sup>1840.</sup> Geognostische Beobachtungen, gesammelt auf einer Reise durch Tirol im J. 1838. (Jahrb. f. Min. p. 127—165.)

<sup>1841.</sup> Aufzählung der um Teplitz vorkommenden Gefässpflanzen. (In Schmelke's: Teplitz und seine Mineralquellen.)

<sup>1843.</sup> Das Saitschützer Bitterwasser in Beziehung auf seine Heilkräfte. (Der chemische Theil von Berzehus.) Prag.

<sup>1844.</sup> Die Thermen von Teplitz. 2. Auft. (1. Auft. von Dr. F. Ambr. Benss.) Prag. — Elnige Zweifel aber die Altersverschiefenheits der Granite von Marienbad. (Jahrb. f. Min. p. 129.)

— Bennerkungen über die geognostischen Verhaltnisse der andlichen Hälfte des Königgrätzer Kreises. (Ebd. p. 1—27.)

<sup>1845.</sup> Der Sauerbrunnen zu Bilin in Böhmen in therapeutischer Hinsicht. (Der chemische Theil von J. Redtenbacher.) Prag.

<sup>1847.</sup> Die fossilen Polyparien des Wiener Tertiärbeckens. 4º. 109 S. 11 Taf. (Haidinger's naturw. Abh. II. 1.) — Die Cytherinen des Wiener Beckens. (Wiener Berichte, p. 417.)

müssen; er begann erst um diese Zeit zeichnen zu lernen, eine Kunst, der wir den grössten Theil des künstlerischen Schmuckes seiner zahlreichen späteren Monographien verdanken.

Seinem gromen Fleisse folgte sehr bald die Anerkennung in wissenschaftlichen und anderen Kreisen. Er wurde bereits am 26. Januar 1848 zum wirklichen Mitgliede der K. Akademie der Wissenschaften in Wien ernannt und seine Vaterstadt ehrte ihn in demselben Jahre durch Verleihung des Ehrenblürgerrechts.

Mit Freuden folgte er bald einem im November 1849 an ihn ergangenen Rufe als ondentlicher Professor der Mineradogie an der Universität Prag, we sich eine weitere Thätige keit für ihn entfaltete. Hier lehrte er neben zeinen Vorleuungen über Mineralogie an der Universität nuch Geogenseie und Paliantologie an dem polytechnischen lustitute, and hielt ausserdem 1864 und 1850 eine Riche von wissenschaftlichen Vorträgen vor Kaiser Ferdinand. Er ward ihm um diese Zeit durch Höchsten Entschluss vom 13. Juni 1863 das Ritterkreus des Franz-Joseth-Ordens verlicher; er wurde im J. 1855 zum Mitgliede der Kais. Leopoldinischen Carolinischen Akademie der Naturforzeher ernanat, und viele andere wissenschaftlichen Vereinschten ihm der Ernenannez un ihrem Mitgliede zu ihrem Mitgliede der Kais.

1850 war er als Mitglied der Prüfungs-Commission für Cambidaten des Gymnasiallehrantes eingetreten nad wurde 1862 Director dieser Commission. Er wirkte thätig als Mitglied des Verwaltungsausschusses des Königreichs Böhmen, sowie mehrere Jahre hindurch als Präser des naturhistorischen Vereins Jotos in Prag.

Zweimal war er Dekan der philosophischen Fakultät, im Jahre 1859/60 Rector magnifieus der Prager Universität.

Schon 1861 zum Ehrendoctor der Philosophie an der Brealnace Universität ernannt, trat er 1862 auch als ordentliches Mitglied des Prager philosophischen Doctoren-Cellegiums ein. Wissenschaftliche Reisen führten den thätigen Forscher während der Feriemonate August und September in verschiedene Theile des Kaiserstaates, worüber er in den verschiedenen Publicationen gründlich berichtet hat.<sup>5</sup>7.

<sup>\*)</sup> Während seiner Wirksamkeit in Prag sind folgende Schriften entsprungen:

<sup>[849]</sup> Die tertiaren Sissassergebilde des nördlichen Böhnens und ihre fossilen Thierreste. (Palkontographics, II. p. 1–42, 3 fal.) — Die fossilen Entomostracren des osterreichischen Tertikaben Entomostracren des osterreichischen Tertikaben (Hadinger's nature, Abs. III. 1, 45, 22 8, 4 fal.) — Neue Foraminiferen aus den Schichten des österreichischen Tertikrbeckens. (Denkschr. d. k. Ak. d. Wiss. in Wien, 1, 20 8, 6 fal.)

<sup>1850.</sup> Die Foraminiferen und Entomostraceen des Kreidemergels von Lemberg. (Haid. Abh. IV. 36 S. 5 Taf.) — Berieltt über geologische Untersuchungen in der Gegend von Franzensind und Eger. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A.)

<sup>1851.</sup> Geologische Untersuchung im Gonuthale im Sommer 1851. (Eb. II. 4). — Ein Beitrag zur Palkonotologie der Tertfarerkichten Überschleisens. (Zeitsehr d. Deutsch, geol. Ges. M. 12 TaL). — Uber die fossilen Foraminiferen und Entomostracene der Septarentionen der Ungegend von Bertin. (Eb. III. p. 49—38. Taf. 3—7.) — Ueber Berustein in Bohmen. Alter der Berustein in Kord-Bohmen; syettler erfoscheren Vulkan in Bohmen. (Eb. III. 18.)

<sup>1852.</sup> Veber den Kupfergehalt des Rothliegenden in der Umgebaug von Böhmisch Brod. (Jahrh. d. k. k. grod. R.-A. III. p. 96, mit Karte). — Die geognostischen Verhältnisse des Egerer Bearires und des Arbeir Gibelsten is Böhmen. (Abh. d. k. k. ged. R.-A. I. 7. 28. mil. Karte). — Ueber Glyfün Leachti Rss., einen langgeschwänzten Dekapoden der Kreideformation. (Denkerhr. d. k. Ad. d. Miss. VI. 4. 10. S. 5 Taf.)

<sup>1853.</sup> Ueber Entomostraceen und Foraminiferen im Zechstein der Wetterau, M. Karte. — Eeber zwei neue Reduktenspecies aus den alpinen Kreiderschaften der Gosau, (Sitch, d. k. Ak. d. Wiss, XI. Mrt Tafel) — Kriische Benerkungen über die von H. Zeckei beschriebenen Gasterspoden der Gosangehilde in den Oktalpen. (Ed. Nx. 44 S. 17af.) — Geber einige noch alcib beschriebene. Perdudompiboue. (IX. X. p. 44—22. — Reklamation.)

Die Uebersiedelung von Reuss nach Wien als Professor der Mineralogie an der dortigen Universität erfolgte im October 1863. Er hielt hier Vorlesungen sowohl in der modifeinischen als auch in der philosophischen Facultät, welche letztere ihn 1866 bei Gelegenheit des Jubiläums der Universität zum Ehr-umiteliede ihrer Collegiums ernannte.

Vom Jahre 1869 an war er Mitglied der Wiener Prüfungs-Commission für Gyunassial-Lehrantz-Candidaten; 1870 erhielt Reuss den Orden der eiserene Krone und am 1.0-t.1870 wurde er in den Oesterwichischen Ritterstand erhoben. In Anerkennung seiner wesentlichen

- in Betreff einiger Angaben von Zekeli über die Gasteropoden der Gosauformation. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. IV.) Ueber Foramiulieren Englands, dier Wetternu und des Mainzer Beckens. (Jahrb. f. Min. p. 582, 670. 1 Taf.) Dreir Polyparien-Species aus dem oberen Kreidemergel von Lemberg. (Palaentographicu III. p. 117. Taf. IV.)
- oberen Kreishmergel von Lemberg. (Palacoatographica III. p. 117. 141. 12.)

  1854. Beiringe zur genomeistlenen Kruntains Mildrenes. (Jahrb A. k. F. gredl. R.-A. V. 104 S. —
  Kurze Vebresicht der geognosischen Verhältnisse Bolimens. Praz. 108 S. Mit Allen.

  XII. Beitrage zur Charakterställe der Kreisbeschächen der Ostalpen. (Denkschr. d. k.

  Ak. d. W. VII. Mit 31 Tal.) Die Kreiserschiehten am Wolfenspore: Geoforfeches aber Maltere, ivolkandinge Donoderium, Blatterckolle Bellon. Liebn. (ödart. Min. p. 63.)
- 1855. Palasotticky volationinges Erroboriering Austriceane for Pondis Legal, Courts, Lista, Paiss, 1855. Palasotticismus of the Court of the Cour
- 1856. Neue Fischreste aus dem böhmischen Planer. (Denkschr. d. k. Ak. d. W. XIII. 3 Taf.) Ueber Koprolithen im Bothliegenden Böhmens. (Sitzb. d. k. Ak. d. W. XVIII. p. 124.)
- 1857. Mineralogische Notizen aus Böhmen. (Eb. XXV. 24 S. 1 Taf.) Ueber silurische Schalsteine und Eisenerzlager von Auval bei Prag. (Eb. XXV. p. 5%).
- \$158. Ueber die Foramisfirer in Stephrienkows om Pietrpoli. (Zeitachr. d. D. geol. Ges. X. p. 473.)

   Ueber kurzurbwaszige Krelose in Jurahalke Mahryas. (Sitzh. d. k. d. k. d. W. XMX. p. 5.)

   Ueber die geognosistische Verightisses der Reklosinter Delectes in Böhner, p. 5.)

   Ueber die geognosistische Verightisses der Reklosinter Delectes in Böhner, p. 5.)

   Ueber die Reklosinter Delectes in Böhner, p. 5.

  Lotos, Marz. 1986.) Ueber Gosille Krelses aus den Raibler Schichten in Karuten. (r. Hauer's Beitz. 8 Jahons. 1.). All Mit 1 Taf.)
- (V. LEMBET & BERT, A. Talkont, I. 1. Mit. I Tal.)
  1859. Urber einige Anthanous aus den Tertiler-behen den Mainzer Berbeus. (Sitth, d. k. Ak. d. W. XXV. g. 478. 2 Tal.) Urber die Verenliedenheit der rhemisches Zasammenstanng der Fernainiferenchelen. (Sith, d. k. behm. Ges. d. W. in Frag. 28. Nor.) Mierzalogischen Notizen aus Böhnen. (Zeischer, Lotos, p. 83.) Zur Kenntniss fousiler Krabben. (Denkecht d. k. Ak. d. W. XVII.) 98. 24 Tal.) Die marinen Tertilerschieden Böhnens und ihre Versteinerungen. (Sitch. d. k. Ak. d. W. 1890. XXXIX. p. 297. 81. S. 7 Tal.)
- 1860. Cledr Longellioques, cine cene Foraminiferengatium; (Sitte à la bolan Ger. d. W., 30 Jan).

   Die Foraminiferen der Gereichter Gefensteine (Charles d. R. & W. M.).

   Die Foraminiferen der Gereichter Gefensteine (Charles d. R. & d. W. M.).

  (Ek. XIII. p. 63—65, 23 Tal.) Cledr einige Hennische Umbildungsproduct an mehreren in Böhnern aufgefenndenen celtischen Hroure-Alterbünnern. (Sitt. d. k. bolan. Ger. d. W. in Prag. 27, Péri). Ueber einige beleinsche Mierzeinen um Hinterproduct. (Zeitzeit, in Prag. 27, Péri). Ueber Alzeiperbünnern um Hinterproduct. (Zeitzeit, die Foraminiferen aus der Pannische Germanischen und Hinterproduct. (Zeitzeit, die Foraminiferen aus der Pannische Germanischen (Stit.) Uber Alzeiperbünnen, eine neue Foraminiferen (Eh.) Die Poraminiferen der Crag bei Autwerpen (Sitt.) d. k. Ak. d. W. XIII. p. 55, 8 Tal.) In das Französische Mierzeiten der Scharft und der
- 1861. Neuere Entersachungen I. über die Fortpflanaung der Fortminiferen, Z. über eine neue Gattang Happhotokei. (Sitzb. d. k. böhm. Ges. d. W.) Paliozatologische Beitrage, I. n. 2 Folge. Mit 11 Taf. (Sitzb. d. k. dat. d. W. M. M. W.) Uber die fossile Gattang Aricalizato. (Eb. XLIII. Mit 1 Tak.) Enteud einer systematischen Zusammenstellung der Fortminiferen. (Eb. XLIV.) Über eine neue Glogsan Sedagleime. Art. (Eb. XLIV.)

Betbeiligung an den Arbeiten über "Das Elbthalgebirge in Sachsen" wurde ihm 1872 auch von Sächsischer Seite durch Verleihung des Ritterkreuzes des K. Sächs, Albrechtsordens eine Auszeichnung zu Theil.

Seine rastlose literarische Thätigkeit wurde auch in Wien nicht unterbrochen, vielmehr durch Zusendungen des Interessautesten aus Nah und Fern, was ihm zur Untersuchung übersandt wurde, mehr und mehr angeregt.\*)

Nach der hier gegebenen Uebersicht hat der unermüdliche Forscher in den genannten Schriften 20 geologische Karten und Profiltafeln, über 300 Quarttafeln und 150 Octavtafeln mit Abbildungen von Versteinerungen in seinen bischet gediegenen Schriften veröffentlicht.

p. 301. Taf. 1.) — Kurze Notiz über eine neue Foraminiferen-Gattung Schizophora. (Sitzb. d. k. böhm Ges. d. W.) — Ueber die Theorie der Umbildung der Species. (Zeitschr. Lotos, Oct.)

<sup>1862.</sup> Die Foraminiferen des norddeutschen Hils und Gault. (Sitzb. d. k. Ak. d. W. XLVI. 100 S. 13 Taf.) — Die Foraminiferenfamilie der Lagenideen. (Eb. XLVI. 7 Taf.) — Ueber zwei neue Euomphalus-Arten des aipinen Lias. (Palacontogr. VII.)

zwei neue Eusophoints-Arten des alpinen Lias. (Plakeustogr. VII.)

1863. i elect die Paragenses der auf den Ergalgen von Fibram einbrechenden Mineralien. 2. Alah, (Sitzh. d. k. Mt. d. W. M./VII. p. 13-7-6). — Beiträge zur Kenatinis der tertären Fornaminferendanna. (Eb. M.MVIII. p. 56. Mit is Tal. J.— Geogensische Skitze der Fingelsungen von Karishad, Marienland und Franzensbad. (In Loschner's Beiträgen zur Blaneologie, 1. Bl. Frag a Karishad. d. 78. I. Natzo. — Altersverbalisticas der Dörfele bei Bakoniz. (Jalach f. Min. p. 347). — Die fossilen Fornaminferen. Anthonoren und Bryssone von Oberborg in Steiermank. (Henkehr, d. & A. d. W. NAIII. MI 10 Tal.) \*) Es folgten von ihm sehr rasch aufeinander:

<sup>1864.</sup> Ueber fongien vom men samt akan anermanner.
1864. Ueber fongien legndishen, (Sikhe d. k. N. d. W. XLIX. 32 S. 3 Taf.) — Ueber Anthoroen und Brytostom des Mainner Teritarbeckens ("Bb. L. Mis "St.") — Zur Panna des zene der Konsener Seichelten und der aufgiene Trias. (Bb. L. M. 4 Taf.) — Zur Penna des zene der Konsener Seichelten und der aufgiene Trias. (Bb. L. M. 4 Taf.) — Ueber fondig Korullen der Insel Java. (Ber. d. Noraracspedition, II. p. 165. 3 Taf.) — Winneralogische Nottene nun Böhneru. (Zeitsich: Loho, p. 2. 82.

<sup>1865.</sup> Zwei neue Ambissone am dem Hallstaffer Schichten. Steich d. a. Ak. d. W. Ll. 4 Tat.) — 1865. Zwei neue Ambissone am dem Hallstaffer Schichten. Insanzene bei Khistendecke. (K. 1826.) — 1865. Zwei neue Schichten Schicht

<sup>1866.</sup> Die sofernen Zugert, i. R., Abdub. Jahre, d. J. Scol. R. A.). – Beitrige zur Charakterieuit der Germanne Zugert und den entwille der eine der Beitrigen und Stein der Auflacht der Market der Market und nittleren Betreichands. (Sitth d. R. Ak. L. M. X. XVI. 20 S. 4 Tal.).

<sup>(</sup>Denkschr, d. k. Ak. d. W. XXVI. 26 S. 4 Taf.)
(Denkschr, d. k. Ak. d. W. XXVI. 26 S. 4 Taf.)
(Tell) — Urber einige new Creatacceareste and size alphaen Trian Converselation. In 1971 (1972)
(Taf.) — Urber einige new Creatacceareste and size alphaen Trian Converselation. Rev. 1971 (1972)
(Taf.) — Urber einige new Creatacceareste and size alphaen Trian Converselation. Rev. Alphaen. J. Die Iossilan Anthoncore in Schichten von Castelgomberto. (Denkschr. d. k. Ak. d. W. XXVIII. 56 S. 16 Taf.): II. 1999. — Die Iossilan Anthoncore und Bryoncon der Schichten von Civarar (Eb. XXIX. 898. 20 Taf.) — III. 1972. (Eb. XXXIII. 20 Tab.)
Die Gegend zwischen Kommontan, Saaz. Randnitz und Teterleen in Ihren geogenstischen Verhaltnissen geschildert. (In Lacienter's Balneographie von Bohmen. II. 728 S. 1 Kartol. — Die Iossile Fanna der Steinsalzablagerung von Weitelacka. (Sitzh. d. k. Ak. d. W. 1866.)
1866. Phistoriech S. Reifer, O. V. Meier, E. S. J. VIII. 31 S. 3 T. CO.

<sup>1868.</sup> Palaontologische Beiträge. 2. Folge. (Eb. LVII. 31 S. 8 Taf.)

IN69, Zur fossilen Fauna der Oligoc\u00e4nschichten von Gaas. beminnerphe Barytkrystalle. (Eb. LIX. Apr.) – Ueber terti\u00e4re Bryozoen von Kischenew in Bessarabien. (Eb. LX. 9 S. 2 Taf.)

<sup>1870.</sup> Oberoligocane Korallen aus Ungarn. (Eb. LXI. 20 S. 5 Taf.) — Die Foraminiferen des Septarienthones von Pietzpuhl. (Eb. LXII. 39 S.) — Ueber zwei neue Pseudomorphosen. (Jahrb. d. k. geol. R.-A. XX. p. 519.) — Schlussheit zu M. Hörnes: Die Jossilen

Mit grosser Liebe war Reuss auch botanischen Studien ergeben und sie gewährten ihm Erholung nach anderen wissenschaftlichen Arbeiten. Er hatte in früheren Jahren selbsteifrig Pflanzen gesammelt und bestimmt neil war bis zuletzt um die Vernehrung des Herbariums seines älteren Sohnes, Herra Dr. August Leopold R., eifrig bemüht, welches hierdurch zu einem der grössten Privatherbare Osterreiche erhoben worden ist.

lange Jahre bereits litt unser verewigter Freund an einem äusserst quälenden Nervenleiden, das in Folge Ueberanstrengung seiner Augen mit einer Hyperasthenie der Netzhaut begonnen hatte und sich splatte durch oft eintretende Anfalle von nerväsem Herklopfen manifestirte. Dieses Leiden hatte in den letzten Jahren so zugenommen, dass er Gesellschaft mied und sich nur in den engeten Kreis seiner Familie zurücksog, wo er ratikos thätig bis an sein Lebensende mit seinen mühammen, meist mikroskynischen Arbeiten beschäftigt war.

Nach dem am 26. April 1873 eingetretenen Tode seiner, einem langen und achweren Leiden erlegenen geliebten Gattin, geb. Anna Schubert, welebe Reuss am 16. Febr. 1841 in seiner Vaterstadt Bilin heimgeführt hatte, war auch seine Lebeuskraft sichtlich gebrechen nud die von einer Erholungsreise nach Bilin erhofften Erfolge waren wenig befriedigend. "Ob und wie ich diesen Winter hindurch bringen werde," schrieb er seinem 33-jährigen Freunde noch unter dem 25. Sprt., weise isch nicht. Wie Gott will!" Nach Wien zurückgehehrt, begann er Anfang October wieder seine Vorlesungen und seine literarischen Arbeiten. Noch war der Druck seines zweiten wichtigen Beitrages zu dem Ellhäußeibrige in Sachsen nicht beendet, so war er schon wieder mit der zweiten Arbeitung seiner Arbeit ühre die Bryzonen des überreichisch-angarischen Müschus eifriget beschäfigt, als er am 1. Nov. 1873 inmitten dieser Arbeit an einem Langenbulaturz erkrankte, an dessen Folgen er am 26. Nov. verschied.

Renas hinterläset zwei vortreffliche Sohne, die sich schon in den Wissenschaften ausgezeichnet haben, Dr. Angust Leopold R., Docent der Augenheilkunde an der Wiener
Universität, und Dr. med. Wilhelm R., d. Z. Operationsögling an der chirurgischen Kluisk
des Prof. Billroth in Wien. Sie betrunern mit 3 blübenden Schwestern den unersetzlichen
Verlunt, der sie betroffen hat. An dieser gerechten Trauer nimmt aber Jeder den innigsten
Antheil, der überhaupt den Namen des auch für die Wissenschaft unersetzlaren Reuss kennt.
Sein ganzes Leben war der Wissenschaft gewidmet, die er, wie kein Anderer mehr, in der
aufopferndaten Weise bis an sein Lebensende unermüldlich gefordert hat.

H. B. Geinitz.

Mollusken des Tertiärbeckens von Wien. II. (Nr. 9, 10, p. 431—479. Taf. 68—85.) — Phymotocrinus, eine neue fossile Krabbe aus dem Leithakalke des Wiener Beckens. (Sitzb. d. k. Ak. d. W. LXIII. Apr.)

<sup>1871.</sup> Notiz über zwei neue Feraminiferen Gattungen. (Eb. LXIV) — Die fossillen Koralben der Oesterreichineh-Ungarischen Miorian. (Deukochr. d. k. Ak. d. W. XXXI. 74 S. 4 Tabellen. 21 TaJ.) — Neue Mineral-Vorkomanisch in Bohmen. (Verb. d. k. geol. R-A. Nr. 14, p. 292).
1872. Die Bryozoen und Foraminiferen des unteren Pläners. (In Geinitz, das Eilbhalgebirge in Sachsen. L. 4, p. 59—144. Tal. (24—33) — Vgl. 1867.

<sup>1873.</sup> Die Foraminiferen, Bryozoen und Ostracoden des mittleren und oberen Pläners. (Eb. II. 4. p. 73 – 157. Taf. 20 – 28) — Die Bryozoen des Oesterreichisch-Ungarischen Miocans. (Denkschr. d. k. Ak. d. W.) Noch unter der Presse.

#### Eingegangene Schriften.

(1. Juli - 31. Aug. 1873.)

Académie royale de Médecine de Belgique. Bulletin, année 1873, Ill'sér., T.VII, Nr.5—7. — Bruxelles 1873. 8°.

Warlomont: Fallot, sa vie et ses travaux. Kuborn: Rapport de la commission de ejdeńsies relatif an cholera regmant dasu la mosarche Austro-Hourgoise. Lefebver: Sur la folie paralytique Hourgoise. Lefebver: Sur la folie paralytique Van Aubel: Sur la désarticulation du genou. des doigs et des orites (Rapport). G. Bodda ert: Truis nouveaux cas d'oustetonie (Rapport). Van requette pour la désarticulation de soigs et des orites (Rapport). La desarticulation de soigs et des orites Warlomont; Présentation d'une trephine pour la varcination, la anagues artificiéle et la trepanation de l'ordic tui l'ile: La tanadair som sonnes du sexe feminin dans le travaux sonterrains des mines (Rapport). Malcorps: La Grippe et ses ejudennes, our recherches indoctiques, thécraigus exercise epidemis qui out régné dans le pays (Rapport).

Lese-Verein der deutschen Studenten in Wien. Statuten. — Wien 1873, 8°.

Verein für Deutsche Nordpolarfahrt in Bremen. Sitzungsberichte. XXXII. Versammlung. 2. Juli 1873. — Bremen 1873. 8°.

KaturhistorischeGesellschaft zu Hannover. Jahresbericht (Michaelis 1871—72.) — Hannover 1872. 8°. (C. Struckmann: Ueber die fossile Fauna des hannoverschen Jura-Meeres.)

Meyer, Dr. H. A. Untersuchungen über physikalische Verhältnisse des westlichen Theiles der Ostsee. Ein Beitrag zur Physik des Meeres. Mit 82 Tabellen, 5 Taf. u. 1 Karte. — Kiel 1873. fol.

Museum of Comparative Zoology, Cambridge. Annual report of the trustees for 1871. — Boston 1872. 8°.

Agassiz, Alex. Application of photography to illustrations of natural history. With 2 plates printed with the Albert and Woodbury

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Denkschriften, Math.-naturwiss. Classe, XXXII. Bd. — Wien 1872. 4°.

process. S. A. s. L. e. a. 80.

v. Littrow: Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss ausgeführte Bestimmung der Breite und Leop. IX.

des Arimuthes en Inditz, (I Tat.) Hyr.11, 10s despeption Sokifichiene der Menchenschadel und briegerichten Sokifichiene der Menchenschadel und briegerichten Sokifichiene der Menchenschadel, (S Tat.) Freiberr, et Elttigg hausen; 16 Saunseelbudren Stat.) skeiete der Loranthaceen, (16 Saunseelbudren Stat.) skeiete der Loranthaceen, (16 Saunseelbudren Stat.) skeiete der Loranthaceen, (16 Saunseelbudren Stat.) skeiete der Menchen der Bereite der Menchen der Bereite der Menchen der Bereite der Menchen der Mench

Sitzungsberichte, Math.-naturwiss, Classe
 LXV. Band, Jahrg, 1873, Jan. — Mai,

J.A.V. Hand, Jahrg, 1873, Jan.—Mai.
I. Althe/simg. Fitzinger: Die mutriche Familie der Schuppenthiere (Manes). Wies nerlieben Einsere. Bou ei: Ueber die Machtigleit der Formationen und Gehälte. Tas fehren als: Die Meteoriten und Shepgetty mid Goppiaper. (17 fat. 2)
Indenschn) Freih Ertingsbannen: Ieber (7 Taf. in Naturalbedruch). Boné: Ueber (7 Taf. in Naturalbedruch). Boné: Ueber geologische Chronologie. Graher: Vordauiger Berickt uber, den propulatorischen Apparal der Berickt uber, den propulatorischen Apparal der nische Autheute der Folar-Expedition des salires 1871. Saws: Ueber den Ban der Halenischen Ilallined. Schrauf: Mineralog, Beobachungen, untergrangenen Entreus-let (Managen). Der Russe bisher in Wiener Becken gefunden wurden. K. Russ: Pladautologische Studien bede dia Heren Russe bisher in Wiener Becken gefunden wurden. K. Russ: Pladautologische Studien bede dia Meren Tertiärsehelten der Alpen, 5. Alth. (Anzug).

II. Abbellung. Scydler: Ueber die Bahn der Bosse (16) v. Lang: Ueber das abseldenauer Arbylendismin (2 Holsevan). Gegenbauer: Ander State State

sche Integrale und Analogien derselben. v. Strze-lecki: Theorie der Schwingungscurven. v. Litt-row: Bericht über die von den Herren Dir. C. Bruhns, Dir. W. Forster, Prof. E. Weiss ans-geführten Bestimmungen der Meridiandifferenzeu gefintren Bestimmungen der Meridandinerenzeu Berlin-Wies-Leipzig (Auszug). Stern: Beiträge zur Resonanz lufthaltiger Hohlräume. Stefan: leber die dynamische Theorie der Diffusion der Gase. Gegenbauer: Note über die Functiosen X" und Y". Haudl: Ueber die Constitution der Flüssigkeiten (Beiträge zur Moleculartheorie II.) uer r inssigemen (Geurage rur Moieculartheorie II.) Hornstein: Ueber den Einfins der Elektricität der Sonne auf den Barometerstand. (1 Taf.) v. Laug: Zur dynamischen Theorie der Gase, II. Stefan: Anweudung des Chronoskops zur Be-stimmung der Schallgeschwindigkeit im Kautschuk. (8 Holzschn.) - Ueber Schichtungen in schwingenden Flüssigkeiten

III. Abtheilung. Exner: Weitere Studien aber die Structur der Riechschleimhaut bei Wirbelamer die Structur der Riechschiemhaut bei Wried-thieren. (3 Taf.) — Eber den Erreeungsvorgang im Schapparate. (1 Taf.) — Eeber die physiologi-sche Wirkung der Iridektonde. Hofmeister: Übtersuchungen über die Zwischensibstanz im Hoden der Säugethiere. (1 Taf.) Schauta: Zerstörung des Nervus facialis und deren Folgen (1 Taf.) Brucke; Studien über die Kohlenhydrate und über die Art, wie sie verdaut und aufgesogen werden. L. Schrötter: Mittheilung über ein von der Herzaction abhängiges, an der Lungenspitze einzelner kranker wahrnehmbares Gerausch. Well: Bei-Well: Beitrage zur Keuntniss der Entwickelung der Knochentische. (2 Taf.) Latschenberger: Leber den Bau des Pankreas. (1 Taf.)

- Register zu den Bänden 61-64 der Sitzungsberichte der math.-naturwiss, Classe, VII. Heft. - Wien 1873, 80.

- Anzeiger, Jahrg, 1870, Nr. 16-21. - Wien 1873, 8°.

Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg. Mémoires. VII Série, T. XIX, Nrs. 3-7. - St. Pétersbourg 1873. 4°.

M. F. Schmidt: Ueber die Petrefacten d Kreideformation von der Insel Sachalin. (8 J. Doll: Die Sammlung Cesnola. (17 Taf.) Studien über den Amphioxus lanceo-I. Stieda: latus. (4 Taf.)

Société impériale des naturalistes de Moscou. Bulletin. Année 1872, T. XI.V. Nr. 2. - Moscou 1872, 80,

R. Hermann: Fortgesetzte Untersuchungen über die Verbindungen von Ilmenium und Niobium, sowie über die Zusammensetzung der Niob-Mineralien. E. A. Lindemann: Supplementum II ad florulam Elisabethgradensem. Dr. J. Knoch: Nachtrag zu der Beschreibung der Reise zur Wolga behuts der Sterlettbefruchtung. F. ab Herder: Plantae Sterietthefrachtung, F. ab Herder: Plantae Severzovianne et Boracovianne, fac, III. de Chau doir: Observations sur quelques genres de Carabiques, avec la description d'espèces nouvelles A. Regel: Excursionen im Waldai und an der Ostgrenze des Gouvernements Tschernigow. O. Clerc: Plautes de Poural moyen, recoltées en Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Mémoires de la section des

Sciences. T.VI, fasc. 2, 3; T.VII, fasc. 1-4; T. VIII, fasc. 1. - Montpellier 1865-72. 40. T. VI. Ch. Martins: La végétation du Spitzberg comparée à celle des Alpes et des Pyrénées.

— Sur les racines aérifères ou vessies natatoires — Sin' res racines aeriteres ou vesses hantoures de espèces aquatiques du geure Jussième I...— Sur la synonymie et la distribution géographique du Jussième repens I. (4 pl.) P. Gervai v. Pescription du Mesocauras tenudens, reptile fossile la l'Afrique australe. (1 pl.) — Application de la limière electrique (tubes de Geisler) à l'éclairage sous l'eau. — De l'anciennet de l'houmen. Éd. sous l'eau. — De l'ancienneté de l'homme. Éd. Roche: Résumé des observations météorologiques faites à la faculté des sciences de Montpellier pendant l'année 1864. — Note sur un phénomène d'obscurcissement du solell dû à un brouillard sec. Résumi des observations météorologiques de 5. — Tableau des obs. mét. de janv. 1864 à 1865. — Recherches sur les offuscations du soleil et les météores cosmiques. G. Chancet: Dosage du Nickel et du Cobah. — Études sur la composition des vius et sur les procédés de vini-fication. — Sur une réaction de l'alumine. Félix Jeanjean: Recherches sur l'eau de cristallisation Jeanjean: Recherches sur les dérivés de quelques des seis. — Recherches sur les dérivés de quelques Diacon et Wolf: Sur un moyen de montrer, en employant les appareils à projection, le mode de propagation des ondes sonores. L. Du e los: Transformation des équations linéaires par le changement de va-

Crova: Description d'un

riable indépendante. A.

riable independante. A Crova: Pescription d'un apparell pour la projection mécanique des mouve-ments tribratoires. (1 µl.) Garliu: Sur les sy-comments tribratoires. (1 µl.) Garliu: Sur les sy-de la lunière polarisée dans l'examen incou-pique des farines. (1 µl.) A Lallenand: Re-cherches sur la distance de la vision distincte à travers les instruments d'optique. Il. Loret: De l'herhier couns sous le nom d'herbier Magnol. T. VII. Éd. Roche; Résumé des observations météorologiques, pendant les années 1566 et 1867. - Recherches sur les offuscations du soleil et les météores cosmiques (2º partie). Ch. Martins et E. Collomb: Essai sur l'ancien glacier de la vallée d'Argelès (Hautes-Pyrénées). (1 pl.) P. Gervais: Sur le geure Squalodon. (2 pl.) — Sur un crane de Ziphius cavirostre de Corse. (1 pl.) Ch. Martins; Sur l'hiver de 1868. — Notice Ch. Martins: Sur l'hiver de 1868. — Notice biographique sur M. Westhal-Castelnau. — Sur l'aucienno existence durant la période quaternaire l'aucienno existence durant la periode quaternaire d'un glacier de second ordre occupant de cirquie de la vallée de l'alheres, dans la partie orientale da massif grantique de la Lozère. — L'hiver de 1870 —1871 dans le jardin des plantes de Montpellier. L'valilant: Remarques sur le déretippement d'une planariée denforcode, le Polycelis laserigatus Quatrel. (1 pl.) — Note sur l'anatonie de deux especes du genre Perichaeta et essai de classification

des anolides Iombricines. (1 pl.) Le Rieque de Mouchy; Des ferments organises qui peuvent se trouver dans le Bicarbonate de soule da commerce. Verse crigiere. E. Placona: Sur house des trouver dans le Bicarbonate de soule da commerce de la commerce. El commerce de la commerce del la commerce de la commerce del la commerce de la commerce del la commerce de la comme

cuter. VIII. (h. Martina: Descriziona sur l'origine glacite des Tourbires du Jana Neuchatelois, et de la vegétation spéciale qui les caractéries. — Sur la repartition des plusies dans le dépatrement de l'Héraith produat les années 1850 tourbires de la comparation de l'Héraith produat les années 1850 tourbires vacculiferes des Monecotyledones aquatiques. (1 pl.) A. Crora (Considerations theoriques aux les échelles de températore, et sur le Munière: Découvertes préhistoriques faites dans la chalte de montagnes de la Gardédec. (4 pl.) J. Bonasilares (2 Reberches au tes principas de corps, et sur une nouvelle théorie des gau parfaits.

— Mémoires de la section des lettres. T. IV, fasc. 1—4; T. V, fasc. I—3. — Montpellier 1865—71. 4°.

— Mémoires de la section de médecine.
T. IV, fasc, 3—5. — Montpellier I865—69. 4°.

II. Guinier: Relation d'une thoracenthee praiquée avez saccès sur nu ménat de donze mois, accempagnée de référeion pour servir à l'histoire — Le laryageocop è canteret. — Étude du gargariane laryagien (5pk) l'un na s: Histoire d'une les mois de mars, avril et mai 1800 à Draguignan (Yar). Lacroix: Tribut à l'histoire des kystes des ouviers et de leur trailement. (2 pk). Pr des ouviers et de leur trailement. (2 pk). Pr ferician. (2 pk). De l'urdériour, observation et réferiona. (2 pk). — De l'urdériour, observation et réferiona. (2 pk). — De l'urdériour, observation et répospadias serotal. (1 pl.) Tonssagrives: Notice biographique sur le Prof. Jeaumes. E. Bertin: Les phénomènes vitaux devant la théorie de la corrélation des forces physiques, ou de l'unité des phénomènes naturels.

Geological Society of London. The Quarterly Journal. Vol. XXIX, Pt. I, 2 (Nr. 113, 114). — London 1873. 8°.

Gregory: Report on the lin-discoveries in Queensland. Utrich: Recent lin-ore discoveries in New England, New South Wales. Sollas and Jakes-Browne. On the included rede-fragments of the Cambridge Upper Greenauth. Viche Ison: downsaming-districts on the north sheek loan: downsaming-districts on the north sheek loan: downsaming-districts on the north sheek loan: posted carboniferous plants of Beau Island with the palacozoic flora of North America. Woodward: a new Tribbide from the cape of Good Hope, Clayl. Win He: Landslip in Tamannia. Hicks: Tremodor recks at St. Darlift, South Wales, and therefood contexts. (spl.) Flairer: On the phosphatic (I.pl.) Sollas: Upper-Greenaud Ventrivulles.—Upper-Greenaud Ventrivulles.—Upper-Greenaud Ventrivulles.—Upper-Greenaud Corpolites and finits. Meyer: On the Punfield section. Jud. The secondary rocks of Svoltand. (2 pl., 2 tables). Campbell: of Northamptonifice. (2 pl.)

Der Zoologische Garten, herausgeg, von Dr. F. C. Noll, XIII. Jahrg. 1872. Nr. 7—12 (Juli — Dec.) — Frankfurt a/M. 1872. 8°.

#### K. k. geographische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen 1872, XV. Bd. — Wien 1873. 8°.

Kanitz. Reise im belgarischen Bosan-Timokmok wert-Niche Balkan-febelte. Dr. J. Wirk letzWien und die Entwickelung des Bosans-Handels,
wie und die Entwickelung des Bosans-Handels,
im Sommer 1808. R. Falls: Die Absühnigegestelnichte der Erde in kurzen Umrissen. Dr. J.
Yale ut at. Yolk-vanhachten und handliche Zustaden,
Fall ut at. Yolk-vanhachten und handliche Zustaden,
Fall ut at. Yolk-vanhachten und handliche Zustaden,
Aus dem Sadan. F. Freib. Y. Kuhn I: Über
die Ursachen des eisfreise Meeres in den NordLetz, Eber Vellweiten Meres in den NordLetz, Eber Vellweiten Verleiten des Schweitz wahrend
des Jahres 1917. Prof. F. Simony: ÜbetscherDie geograph. Arbeiten in der Schweitz wahrend
des Jahres 1917. Prof. F. Simony: ÜbetscherDie Rogeraph. Arbeiten in der Schweitz wahrend
des Jahres 1917. Prof. F. Simony: ÜbetscherDie Rogeraph. Schweitzen von Kario.
W. Kropp: Die Beschänfung des Robben
Meeres. — Die Besch von Bioczari. Prof. C.
Bestimmungen zur europick-beite, auftremmischen
Bestimmungen zur europick-beite, auftremmischen
Bestimmungen zur europick-beite, auftremmischen
Bestimmungen zur europick-beite, aufgemeine Oregroßeite. B. F. Bluiser: Die Casalisring der
Belaeren.

Videnskabs-Selskabet i Christiania. Forhandlinger, Aar 1871. — Christiania 1872, 80,

G. O. Saras: Nye Dekinodermer fra den norske Kyat. – Undersigheier over Handangerfjordens Fanna. – Diagnoser of nye Anneldier fra Christiansighorden, etter Prof. M. Naris ethenland Mental Grand Gran

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Notulen van de algemeene en Bestaurs-Vergaderingen. Deel N. 1872, Nr. 1-3. — Batavia 1872, 8°.

— Tijdschrift voor Indische Taal-, Landen Volkenkunde. Deel XVIII, Afl. 2, 5; Deel XX, All. 2, 6. — Batavia en 's Hage 1871-72, 8c.

Verhandelingen, Deel XXXIV—XXXVI.
 Batavia 1870/72, 4°.

Société Hollandaise des Sciences à Harlem. Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. VII, Livr. 4 et 5. — La llaye 1872. 8º.

P. Harting: Le physomètre, nouvel instrument pour la détermination de volumes variables d'air ou d'autres corps, aurtout de la vessie natatoire des poissons, († pb. F. C. Douders: De Faction du courant constant sur le nerf vague, G. T. W. Baehr: Sur les racines des équations

 $\int_{0}^{\pi} \cos \left( x \cos \theta \right) \, \mathrm{d} \omega = 0 \ \, \mathrm{et} \int_{0}^{\pi} \cos \left( x \cos \theta \right) \, \mathrm{d} \omega = 0 \, \, \mathrm{et} \int_{0}^{\pi} \cos \left( x \cos \theta \right) \, \mathrm{d} \omega = 0 \, \, \mathrm{et} \, \mathrm{e$ 

Bikr) et se espèces indo-archipèlagiques. A J. van Rosaun Sur lè liquide des harves de cimbex. Il. Vogelsang: Sur les cristallites; étades cristalleginéciques (§ pl.). A. W. M. van Hasselt; Sur l'Errens annulatus Ilabu. — Observation de des arriginées (Micryphatuses à Eriques rurestris C. Koch). T. Zaaijer: Observations anatoniques (2 pl.).

Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel. Jahresbericht für das Jahr 1871: Die Expedition zur physikalisch-chemischen und bidogischen Untersuchung der Otstee im Sommer 1871 auf S. M. Avisodampfer Pommerania; herausgeg. von Dr. II. A. Meyer, Dr. K. Mobius, Dr. G. Karsten und Dr. V. Hensen. (1 Seekarte, 1 Taf.) — Berlin 1873. Fol.

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Journal. Vol. II, Nr. 3 (Jan. 1873.) — London 1873. 8°.

C. Starilland Warker, Man and the spec-C. Starilland Warker, Man and the spectic Starilland Warker, Man and Conpelling and Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference (1961) — and M. H. Gerber: The primordial inhabitants of Minas Germas. Col. A. Lang Fox. United Starilland Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference King: Discovery of a flux implement station in Weshnown Bottom, near Sandherer (I pl.). Maj. J. W. Jackson: The Atlanton race of western Europe. J. Staritt. The Kolpha of conference Large, J. Staritt. The Kolpha of conference

K. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Sitzungsberichte. 1873, Nr. 4. — Prag 1873, 8".

Prof. I. Celakovský: Feber Epilobienbatarde. – Uber die Franch von Trapa natana I., Prof. A. Friz: Smolien im Bereiche der Weissenberger um Maniner Schiehten. Prof. J. Krejel; Mitheliungen über uen aufgefundene Knolien und Kreiseigheitunger. Prof. E. Bolykely. Ueber Einschlüsse freuder Felsatren um Mimeralien im Böhneues Bussilgestenen um dier die Rematten hier-Contactwirkungen. Prof. E. Weye; Teber burchschultung und Verschulder und Verschuldung und Verschuldungen.

Société entomologique de France. Annales, IV sér. T. X., partie suppl., calt. 2 et 3 (Famille des Euenémides, 15 pl.); V sér. T. II. — Paris 1872. 89.

II. de Peyerimhoff: Description de quelques Lépidoptères nouveaux on peu connus (2 pl.). Il. Lucas: Remarques sur une nouvelle espèce d'Encycantha (E. cafcarata), précédées de quelques cherrations synonymiques aur cette cope generique (B.). D. V. N. Sig nore: Essai aur bec Cochemiles on Gallinsecta, Se pariei (1 pl.). Ed. do Cochemiles on Gallinsecta, Se pariei (1 pl.). Ed. do Cochemiles on Gallinsecta, Se pariei (1 pl.). Ed. Cochemiles on Gallinsecta, Se pariei (1 pl.). Ed. Cochemiles on Gallinsecta, Se pariei (1 pl.). Ch. Brirocot de Barneville: Essai monographique du gener Agandadum Illig. M. Girard'i Ranages du Der Dr. E. Carterenau; Description et Spure des nois de l'Authophen parieina. I. (1 pl.). Dr. A. La boul birne: Note sur l'appartion d'une très-grande Metamorphose de la jurce du chat (Pulte foils Bonchel (1 pl.). E. L. Bagonot: Note sur l'empel des festiles de laurier-crète pour ramoffile se poil des festiles de laurier-crète pour ramoffile se sur que de la jurce du chat (Pulte foils Bonchel (1 pl.). E. L. Bagonot: Note sur l'empel des festiles de laurier-crète pour ramoffile se sur que de la laurier capte nois et Galechen. Il. Luca s. Etnées sur quelques Colopatres nouveaux du Tablet Petude des Contaiones. — Supplement à la révision du geure Aularcechina Lacord. et description de quatre especes mouvelles. A. Cherrolat: Berborhers des Loges: Monographe des Balanialade et Authonomica, l'a suppl. — Notes diverses proches des Loges: Monographe des Balanialades et Authonomica. Peu suppl. — Notes diverses et observation legislate des parties de la Brulerie Colepatres caveralice M. Paplecherologique. Per (p. 1 pl.). Meta. Miller il Rebrecher des parties de la Brulerie Colepatres caveralicels. P. Malletti en et omologique.

Prof. Dr. Göppert. Ueber die Pflanzenwelt im vergangenen Winter 1872/73. — Breslau 1873. 8°.

Prof. K. Möbius. Ueber eine 2 Jahre 8 Monate im Aquarium gehaltene Ophioglypha albida. (8.-A. aus den Schriften des Naturwiss. Vereins für Schleswig-Holstein. Bd. I.) — Kiel 1873. 80.

Universität München. Chronik für das Jahr 1872/73. — München 1873. 4°.

Geological Survey of India. Memoirs. Vol. VIII, P. 1, 2; Vol. 9, P. 1, 2. — Calcutta 1872. 4°.

cutta 1872, a\*.

Wan, King Jr., On the Kadapah and Karnin Wan, King Jr., On the Kadapah and Karnin Karnin Kanada (1984), and the Markette, I. Lawa (1984), and the Markette, I.

Palaeontologia Indica, Ser. VIII (Vol. IV), p. 1, 2. — Calcutta 1871. Fol.
 Cretareous fanna of Southern India. Dr. F. Stoliczka: The Brachiopoda (7 pl.). — The Ciliopoda (3 pl.).

- Records. Vol. V, pts. 1-4. - Cal-

cutta 1872. 4°. Annual report of the geological survey of India, and of the geological muscum, Calcutta, for the year 1871 (1 map). Dr. W. Waagen: Rough section showing the relations of the rocks near Murrer (Mari) Punjab. W. T. Blanford: De-Murrer (Mari) Punjah. scription of the sandstones in the neighbourhood of the first barrier on the Godávarí and in the country between Godávarí and Ellore. - Note on the geological formations seen along the coast of the geological formations seen along the coast of Biluchistan and Persia from Karachi to the head of the persian gulf, and ou some of the gulf islands.

— Sketch of the geology of Orissa — Note on Maskat and Massandim on the east coast of Arabia, - Sketch of the geology of the Bombay presidence, W. King: Notes on a traverse of parts of the Kummumnaet and Hananconda districts in the Nizam's dominions. — Notes on a new coal-field in the S. E. part of the Hydrahad (Deccan) territory (1 map). ry (1 map). — Note on a possible field of coal easures in the Godavari district, Madras presi-nce. H. B. Medlicott: An example of local jointing. - Note on exploration for coal in the northern region of the Satpura basin. - Note on the Lameta or Infratrappean formation of central India (1 map). W. Theobald: A few additional remarks on the axial group of western Prome. —
Note on the value of the evidence afforded by raised oyster banks on the coasts of India, in estimating the amount of elevation indicated thereby. A brief notice of some recently discovered petroleum localities in l'egn.

- A. S. Packard. Record of American Entomology for 1870. Salem, Mass. 1871. 8°. Elliott Coues. Key to North American birds. Prospectus. Salem 1872. 4°.
- F. V. Hayden. Map of parts of idaho Montana and Wyoming territories. — Salem 1872. 8°.

Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ost-Asiens. Mittheilungen. I. Heft, Mai 1873. — Yokohama 1873. Fol. Inhalt s. Leop. VIII. Nr. 15.

Prof. Dr. F. Nobbe. Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen. Bd. XVI, Nr. 4. — Chempitz 1873, 8°.

- K. Sächs Polytechn, Schule zu Dresden. Programm für das 46. Lehrjahr (W.-Sem. 1873/74). — Dresden 1873. 8°.
- K. Sächs. Bergakademie zu Freiberg. Vorleaungsverzeichniss für das 108. Lehrjahr (W.-Sem. 1873,74). — Dresden 1873, 8°.

Hydrographisches Bureau der Kaiserl. Admiralität. Hydrographische Mittheilungen. I. Jahrg. Nr. 14—17. — Berlin 1873. 4°.

Nachrichten für Seefahrer. IV. Jahrg.
 Nr. 28-35. — Berlin 1873. 4°.

Dr. Friedr. Carl Stahl. Beschreibung einer 1838 zu Hörlbeim etc. verlaufenen Friesel-Epidemie. S.-A. s. l. e. a. — 8°.

Schädelconfiguration und Intelligenz.
 eine vergleichende psychiatrische Studie. S.-A.
 Berlin 1860. 8°.

 Ein Beitrag zur Casuistik der Enostosen des Clivus bei Geisteskranken. 3 Taf. S.-A.
 Berlin. 8°.

Fortsetzung der Clivus-Studien. 1 Taf.
 S.-A. — Berlin. 8°.

 Ueber Education und deren Varianten bez. auf Therapie der Seelenkrankheiten. S.-A.
 Heilhronn 1872. 8°.

— (Der Irrenfreund, psychiatr. Monatsschrift. 1870, Nr. 1. 1871, Nr. 11. 1872, Nr. 6, 10. 1873, Nr. 1 mit Arbeiten von Stahl.) — Heilbronn. 8°.

Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im Deutschen Reiche nebst einer physiographischen und geognostischen Uebersicht des Gebietes von Dr. H. v. Dechen, wirkl. Geh.-R. u. Oberberghauptm. a. D. Berlin, Reimer. 1873. 8°. XXIV & 806 p.

Der Verfanser hatte bereits für die unvollendet gebliebene "Statistik des zollvereinten und nördlichen Deutschlands von G. v. Viebahn: im Jahre 1857 die entsprechenden Abschnitte bearbeitet. Es ist daher dies Werk als eine zweite Anagahe zu betrachten, zu deren Vermehrung mit Vervollständigung der Verfasser, welcher dazu durch seine wissenschaftliche wie antliche Stellung besonders geeignet war, während 16 Jahren gesammelt hat.

Das Werk zerfällt in 3 oder vielmehr in 4 Abschnitte, Im ersten wird die Gestalt der Oberfläche und zwar in orographischer und hydrographischer Uebersicht beschrieben.

Im zweiten wird die geognostische Beschaffenheit, zunächst im Allgemeinen und dann für die geschichtete Silkatformation und die damit verbundenen Eruptivgesteine, sowie für die Sedimentformationen und die damit verbundenen Eruptivgesteine dargelegt, denne ein Verseichniss der wichtigsten geognostischen und geologischen Werke und Karten folet.

Der dritte Abschnitt ist bei weitem der umfangreichste. Er behandelt die nutbaren Mineralien und Gebirgearten, zuerst breunliche Mineralien, dann metallische Mineralien, Erze, ferner das Steinsalz, die Sool- und Mineralquellen und endlich die Steine und Erden. Dabei werden die einzelnen Abtheilungen zunachst wissenschaftlich gruppirt, also z.B. für die erste in Steinkobhen, Draunkohlen, Torf und Asphalt, Stumen und Erdol, und dann die einzelnen geographisch durch das beschriebens Gebiet verfolet.

Den Schluss des Werkes bildet eine statistische Uebersicht der Produktion der Berg-Hütten- und Salzwerke. Der Verfasser hatte bereits in dem 3. Abschnitte bei einigen der wichtigsten Prodnkte die Grösse der Förderung, des Geldwerthes und der beschäftigten Arbeiter für das Jahr 1872 angegeben. Eine gleichmässige Durchführung dieser Angaben war aber wegen Mangels des erforderlichen Materials nicht möglich. Der Verfasser hat sich daranf beschränken müssen, die Angaben, welche er zu gewinnen vermochte, so weit thunlich zusammenzustellen und deshalb wohl diesen Abschnitt dem dritten angestigt, der hoffentlich in Zukunft an Genanigkeit, Umfang und Selbständigkeit gewinnen wird. -

Jeder, der sich für den mineralischen Reichthum Dentschlands interessirt, wird in diesem Buche eine wilklommene Belehrung und beim Nachschlagen einen kundigen Rathgeber finden. Letzteres würde indess durch ein Register, welches die Verlagshandlung wohl dem sonst gut ausgestatteten Werke hätte hinzufügen mögen, nicht unwesentlich erleichtert worden sein. —

On the genesis of species by St. George Mivart F. R. S. With numerous illustrations. Sec. ed. London & New York. Macmillan and Co. 1871. 8°. XV & 342 p.

Der Verfasser, Lehrer der vergleichenden Anatomie an St. Mary's Hospital zn London, ist durch seine Untersuchungen auf demselben Gebiete wie Darwin in dieser seit längerer Zeit die wissenschaftliche Welt bewegenden Frage zu nicht unwesentlich abweichenden Ergebnissen gelangt. Sein Buch, das bereits in England und Amerika in zweiter Auflage verbreitet ist, wurde in Dentschland weniger bekannt und verdient doch eine grössere Beachtung auch von Seiten der Gegner. Das Werk zerfällt in 12 Abschnitte. Im ersten wird die Wichtigkeit der Frage erörtert. Darwin's Verdienste hervorgehoben und viele nicht wissenschaftliche Stimmen für und wider, z. B. die aus einem odium theologicum oder antitheologicum entsprossenen zurückgewiesen, zugleich aber auch die wissenschaftlichen Bedenken gegen die Darwin'sche Lehre aufgezählt', mit denen sich dann die folgenden Abschnitte im Einzelnen beschäftigen: nämlich 2. dass die natürliche Answahl nicht ausreiche, die anfangende Entwickelung zweckmässiger Organisationsformen zu erklären; 3. dass diese Lehre nicht in Uebereinstimmung stehe mit dem Nebeneinanderbestehen sehr ähnlicher Bildungen verschiedenen Ursprunges: 4. dass es Gründe gebe, die dafür sprechen, dass specifische Unterschiede eher plützlich als allmählig entstanden seien.

5. dass die Meinnng, die Veränderlichkeit der Species habe bestimmte, wenn auch sehr

- verschiedene Grenzen, nicht widerlegt und noch haltbar sei.
- dass der Mangel fossiler Uebergangsformen unerklärlich bleibe.
- dass einige Thatsachen der geographischen Vertheilung andere Bedenken unterstützen.
- dass der Einwurf des physiologischen Unterschiedes zwischen Species und Rasse nnwiderlegt sei.
- 9. dass eine Fülle merkwürdiger organischer Formen durch die natürliche Auswald in keiner Weise erklärt werde, während eine solche Erklärung Liebt auf die Entstehung der Species zu werfen geeignet sei.
- 10. dass endlich die mit der natürlichen Answahl nothwendig verbundene Hypothese einer Pangenesis, die angeblich grosse Schwierigkeiten erklären solle, eigentlich eine Erklarung von obscurum per obscurius sei. Im 11. Abschnitt stellt der Verfasser die Ergebnisse seiner Untersuchungen zusammen und knüpft daran die Darstellung seines eigenen Standpunktes zu der Frage der Annahme einer Entwickelung, die von manchen äusseren Umständen beeinflusst und begünstigt, hauptsächlich jedoch auf einer innern Ursache beruhe; und im 12. entwickelt er die Stellung der wissenschaftlichen Untersuchung der Frage über die Entwickelung der Species der Theologie gegenüber. -

#### Die Toda.

Soeben ist ein Werk erschienen, das den Titel führt: A Phrenologist amongst the Todas or the study of a primitive tribe in Souli India. London 1873, und dessen Verfasser der Obristlieutenant W. Marshall ist.

Es behandelt das Volk der Toda, wie sich die ursprüngliche Bevölkerung der Nilagiriberge im südlichen Dekan nennt, und ist ein überaus wichtiger nnd interessanter Beitrag zur Ethuographie dieses noch no ungenügend bekannten Volkes. Der Verfasser hat den Gegenatand mit entschiedener Liebe, ja mit einer Art Begeisterung für das interessante Volk behandelt, das ihm bei einem langeren Aufentalt in den Bergen, die es bewohnt, um no genauer bekannt geworden ist, je mehr Zeit und Mihe er daran gewandt hat, eich mit ihm zu beschäftigen, und man muss ihm grossen Dank wissen, dass es ihm gelungen ist, in nanehen Beziehungen richtigere Vorstellungen über ein Volk zu verbreiten, das in so vielen und wesenlichen Punkten von den übrigen, im südlichen Indien wohnenden Volkstatimmen abweicht.

Aber eine wissenschaftliche ethnologische Schilderung seines Gegenstandes zu entwerfen, ist ihm nicht gelungen, vielleicht gerade eben deshalb, weil sein Interesse an dem von ihm geschilderten Volke so gross gewesen ist. Das wird eine Uebersicht des Buches zeigen. Es ist in 29 Abschnitte getheilt, von denen der erste sich mit den historischen Verhältnissen der Toda beschäftigt, während in Wahrheit darin von den sogenannten Dravidiern und der Weise, wie in Indien verschiedene Stämme eingewandert sind und sich vermischt haben, die Rede ist Die beiden folgenden. mit Vorliebe ausgeführten Kapitel behandeln die phrenologischen und physiologischen Eigenschaften der Toda, das vierte, die Charakteristik derselben, umfasst allerlei Bemerkungen über Art des Grüssens, Hautfarbe, Kleidung. Im fünften wird endlich das von ihnen bewohate Land, doch nicht so gründlich, als man es wünschen möchte, im sechsten und siebenten Wohnungen und Familienleben, im achten die Nahrung geschildert; diese Abschnitte sind an interessanten Bemerkungen reich. Dagegen könnte das folgende Kapitel, das den wunderlichen Titel Savage antitype führt, ohne Schaden für das Ganze fehlen. Das zelmte und elfte berühren die Zahl der

Toda und die Frage, ob sie im Aussterben begriffen sind, die der Verfasser verneint. Bei weitem das Interessanteste aber enthalten die folgenden elf Kapitel, in denen von den religiösen Vorstellungen des Volks (mit Einschluss der Begräbnissfeierlichkeiten) die Rede ist : sie sind ohne Zweifel der wichtigste Theil des ganzen Werkes, wonn es auch dem Verfasser nicht gelungen ist, das System der religiösen Anschauungen der Toda mit Klarheit zu entwickeln. Das 23. Kapitel, das vom Kindermorde, der bei den Toda einst geübt worden sein soll, handelt, und die folgenden vier, in denen von der bei ihnen als Sitte bestehenden Polyandrie gesprochen wird, sind mit fast ungebührlicher Breite ausgeführt und bieten Ansichten dar, die nicht allenthalben Beifall finden dürften. Das letzte, eines der wichtigsten des ganzen Buchs, enthält den Versuch einer Grammatik der Todasprache (von Dr. Pope); es ist besonders darum interessant, da es den nnwiderleglichen Beweis liefert, dass sie mit der (alten) Kanaresischen und der Tamulischen Sprache nahe verwandt ist.

Aus allem dem folgt, dass das Werk zwar keine wissenschaftlibe Ethnographie der Toda heissen kann, das es aber als Quelle für eine solche unschätzlar ist. Hevrogeloben zu werden verdienen noch die zahlreichen, ihm beigefügten Photographien, die einen besonderen Schmuck ausmachen. M.

#### Dr. A. Dohrn's zoologische Station zu Neapel.

Der Deutsche Kaiser hat genehmigt, dass dem Dr. Antou Dohrn zu den Kosten der Errichtung seiner dem Stadium der Meerscorganismen dienenden zoologischen Station in Nespel für 1873 ein Zuschus von 4000 Thlr. und für 1874 ein solcher von 3000 Thlr. aus einem bei der Reichshauptkasse zur Disposition stehenden Fond gewäht werdt.

Abgestislussen den 31, Januar 1814.



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft IX. — Nr. 11, 12. Februar 1874.

Inhalt! Amtliche Mittheilungen. Beiträge zur Kasse der Akademie. — Neu aufgenommene Müglieder. — Gestorbene Müglied. — Iv Cael Friedrich Naumann. 1. Der Gestorbene Müglied. — Ber Gael Friedrich Naumann. 1. Prof. v., Seebach's men Method der Erterschung von Erdlem. — Lechold's Exercision in A Pranpas arjeitins. — Sternwarte auf dem Felsengebrige. — Die Expelitionen zur Besbachtung des Venusdurchgange. — Jaleikam des Hoffr, Rokkranby und Frof. v. Kohley.

#### Amtliche Mittheilungen.

#### Beitrage zur Kasse der Akademie.\*)

| Febr. | 1. | Von | Herrn | Prof. Dr. v. Reusch in Tübingen, Jahresbeitrag für 1874 .    | 2 | Thi |
|-------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|---|-----|
| 29    | 2. | *   | 27    | Prof. Dr. Th. Irmisch in Sondershausen, desgl. für 1874 .    | 2 | 19  |
| 77    | 2. |     |       | Prof. Dr. Wiebel in Hamburg, desgl. für 1874                 | 2 | n   |
| *     | 7. |     | ъ     | RegR. Prof. Dr. Fenzl in Wien, desgl. für 1874               | 5 | ,   |
| 77    | 7. | n   | 93    | Dr. A. Boué in Wien, desgl. für 1872                         | 2 | 21  |
| ,     | 8. | -   |       | Oberbergr. Prof. Dr. v. Zepharovich in Prag, desgl. für 1874 | 2 | n   |

\*) In Leop, H. IX p. 66 ist der unterm 14 Januar eingegangene Beitrag des Ilrn. Prof. Dr. II. Schaffer in Jena durch einen übersehenen Druckfehler als der für das Jahr 1872 bezeichnet. Es ist derjenige für das Jahr 1874.

Leop. IX.

| Febr.10. Von Herrn Dr. E. Brand in Stettin, Jahresbeiträge für 1873 und 74. 4.  10. "Geh. MedR. Prof. Dr. Budge in Greifswald, desgl. für 1874. 2.  11. "Prof. Dr. Ehrmann in Strassburg, desgl. für 1874. 2.  11. "Prof. Dr. A. Krohn in Bonn, desgl. für 1874. 2.  17. "MedR. Dr. A. Palliardi in Frauzensbud, desgl. f. 1872 u. 73.  19. "Prof. Dr. F. Gordan in Giessen, Eintrittsgeld und Jahresbeitung für 1874. 12. | Thir. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11.     Prof. Dr. Ehrmann in Strassburg, degl. für 1874.     2       11.     Prof. Dr. A. Krohn in Bonn, desgl. für 1874.     2       11.     Prof. Dr. Rammelsberg in Berlin, desgl. für 1874.     2       17.     MedR. Dr. A. Palliärdi in Framensbud, desgl. f. 1872 u. 73       19.     Prof. Dr. P. Gordan in Giesene, Eintritzgeld und Jahres-                                                                      |       |
| 11.   Prof. Dr. A. Krohn in Bonn, desgl. für 1874 2   11.   Prof. Dr. Rammelsberg in Berlin, desgl. für 1874 2   17.   MedR. Dr. A. Palliard in Franzensbud, desgl. f. 1872 u. 73   4   19.   Prof. Dr. F. Gordan in Giessen, Einrititsgeld und Jahres-                                                                                                                                                                    | 9     |
| <ol> <li>Prof. Dr. Rammelsberg in Berlin, desgl. für 1874</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79    |
| 17. , MedR. Dr. A. Palliardi in Franzensbad, desgl. f. 1872 u. 73 4<br>19. , Prof. Dr. P. Gordan in Giessen, Eintrittsgeld und Jahres-                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19    |
| , 19. , Prof. Dr. P. Gordan in Giessen, Eintrittsgeld und Jahres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79    |
| heitrag für 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27    |
| , 19. , Dir. Prof. Dr. J. Kühn in Halle, Eintrittsgeld und Ablösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| der Jahresbeiträge f. d. Leop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77    |
| , 20. , Apotheker Th. Kirsch in Dresden, Jahresbeitrag für 1874 . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     |
| 21. , Dr. Joh. Grönland in Dahmo, desgl. für 1873 und 74 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 23. Prof. Dr. C. J. Gerhardt in Eisleben, Eintrittsgeld 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| , 24. , Prof. Dr. Prestel in Emden, Jahresbeitrag für 1874 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 25 Dir. Dr. Th. Geyler in Frankfurt a. M., Eintrittsgeld und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Ablösung der Jahresbeiträge f. d. Leop 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     |
| 26. Geh. MedR. Prof. Dr. A. W. Volkmann in Halle, Eintrittag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| und Beitrag f. Leop. u. Nova Acta für 1874 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| , 26. , Sanitätsr. Dr. Paul in Breslau, Beiträge für 1873 u. 74 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| , 28. , Geh. Sanitätsr. Dr. H. Wolff in Bonn, desgl. für 1874 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Dr. Behn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

#### Neu aufgenommene Mitglieder.

- Nr. 2130. Am 19. Februar 1874. Ilerr Dr. phil. Paul Albert Gordan, a. o. Professor der Mathematik an der Universität zu Giessen. Sechster Adjunktenkreis. — Fachsektion 1 für Mathematik und Astronomie.
- Nr. 2131. Am 19. Februar 1874. Herr Dr. phil. Julius Gotthelf Kühn, ord. Professor an der Universität und Direktor des landwirtbechaftlichen Instituts zu Halle a. S. Effter Adjunktenkreis. — Fachsektion 5 für Botanik.
- Nr. 2132. Am 23. Februar 1874. Herr Dr. phil. Carl Immanuel Gerhardt, Professor und Courektor am Gymnasium zu Eisleben. Elfter Adjunktenkreis. — Fachsektion 1 für Mathematik und Astronomie.
- Nr. 2133. Am 25. Febr. 1874. Herr Dr. phil. Hermann Theodor Geyler, zweiter Direktor, Docent für Botanik und Phytopaläontologie, sowie Briektor des botanischen Gartens an der Senckenbergisten nuturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a.M. Sechster Adjunktenkreis. Fachsektion 5 für Botanik.
- Nr. 2134. Am 26. Februar 1874. Herr Geheimer Medicinalerth Dr. Alfred Wilhelm Volkmann, ord. Professor zu Halle a. S. Elfter Adjunktenkreis. Fachsektionen 6 für Zeologie und Anatomie und 7 für Physiologie.

#### Gestorbenes Mitglied.

Am 17, Februar 1874 zu Brüssel Dr. Lambert Adolphe Jacques Quetelet\*), ord, Professor der Mathematik und Astronomie an der Universität und an der Militärschule, Direktor der Sternwarte, ordentliches Mitglied und beständiger Sekretär der Akademie der Wissenschaften und Präsident der Kgl. Central-Commission der Statistik zu Brüssel. Aufgenommen den 3. Aug. 1838, cogn. Blumenbach I.

Dr. Behn.

#### Dr. Carl Friedrich Naumann.

In dem verlustreichen Jahre 1873 war der 26. Nov. für unsere Akademie besonders verhängnissvoll, indem an demselben ausser dem verdienstvollen Prof. v. Reuss in Wien, dem in Nr. 9 der Loopoldina ein Nachruf von kundiger Feder gewidmet war, auch der edle Carl Friedrich Naumann unerwartet und tief betrauert verschied. -

Der Geheime Bergrath und langjährige Leipziger Professor der Mineralogie und Geologie Dr. Carl Friedrich Naumann wurde am 30. Mai 1797 als der älteste Sohn des berühmten Kirchenmusik - Componisten und Hofkapellmeisters Johann Gottlieb (oder Amadeus) Naumann zu Dresden geboren. Wenig mehr als 4 Jahr ult (am 23. Oct. 1801) wurde ihm und seinen beiden jüngeren, erst 11/2 und 3 Jahre zählenden Brüdern der Vater durch den Tod entrissen. Die Erziehung der drei begabten Knaben lag nun in den Händen der Mutter, Katinka geb. v. Grodtschilling, welche sich dieser schwierigen Aufgabe in einer ungemein erfolgreichen und für sie im höchsten Grade ehrenvollen Weise entledigte, Alle drei wurden ehrenwerthe und angeschene Männer. Jetzt sind sie alle heimgegangen. Der jüngste der Brüder (Constantin August, geb. den 9. März 1800) starb zuerst (den 21. Nov. 1852) als Professor der Mathematik an der Bergakademie zu Freiberg; der zweite (Moritz Ernst Adolph, geb. den 7. Oct. 1798) vor zwei Jahren als Professor der Medicin und langjähriger Direktor der Clinik in Bonn. -

Nachdem unser Carl Naumann eine vorzügliche klassische Vorbildung zunächst auf der Kreuzschule in Dresden und dann seit 1812 in der Schulpforta empfangen und seine Studien zu Freiberg, Jena und Leipzig vollendet hatte, wurde er an letzter Universität am 13. Sept. 1819 znm Doktor der Philosophie promovirt. - Man wird sich erinnern, dass Freiberg damals durch A. G. Werner's balinbrechende Wirksamkeit für die hohe Schule der Mineralogie galt, die Alex. v. Humboldt, Leop. v. Buch und so viele andere aufsuchten.

<sup>\*)</sup> Geboren zu Gent am 22. Febr. 17:96, wurde Q. schon sehr jung Prof. der Mathematik am Collège voyal reiner Vaterstadt (1814—18) und darauf am Athematum zu Brüssel. Im Jahre 1824 begab er sich, um sich zum Astronomen ausruhölen, nach Paris und kehren nach 4jahrigen erifrigem Studium anch Brüssel zuruck, wo ihm die Direktion der nach seiteme Flane neuerbauten Sormetingen und der Studie von der der Studie von der der Studie von der der Studie S

Auf den Universitäten bildete dagogen die Mineralogie kaum irgendwo eine selbstatändige Professur. Selbst Hausmann in Göttingen verband sie mit der Technologie. Anft den meisten Universitäten bildete sie einen Theil der Professur der allgemeinen Naturgenchichte, aus der bisher nur an manchen, aber noch nicht an allen Orten die Botanik ausgeschieden war. Unter diesen Umständen war es ein Beweis selbstretranenden Muthes, dass Nanmann sich entsehloss, als Privattocent der Mineralogie aufzutreten. Er bereitete sich dazu durch eine in den Jahren 1821 und 22 ausgeführte Reise nach Norwegen vor, deren Ergefinisse er veröffentlichts.<sup>5</sup>).

Im Jahre 1823 habilitirte er sich in Jena, welches durch die von Göthe so lebhaft geförderte mineralogische Gesellschaft und deren Sammlungen für diesen Zweig der Naturwissenschaft besonders reiche Hülfsmittel bot. - Dagegen war die Kleinheit der Universität and die geringen Hülfsmittel, die zu ihrer Verfügung standen, dem Unternehmen weniger günstig. Auch wandte sich Naumann schon im nächsten Jahre 1824 nach Leipzig und habilitirte sich dort aufs Nene. - Hier erreichte er nun zwar sein Ziel, aber nicht sogleich, sondern erst nach 18 Jahren, und Naumann musste auch Leipzig wieder verlassen. Im Jahre 1826 folgte er einem Rufe als Professor der Krystallographie und als Disciplinarinspektor an die Bergakademie nach Freiberg und 1835 wurde ihm dort auch die Professur für Geognosie übertragen. - Erst im Jahre 1842 wurde zu Leipzig eine ordentliche Professur für Mincralogie und Geognosie errichtet und Nanmann dieselbe übertragen. Damit hatte er den bleibenden Standpunkt für seine noch fast ein Menschenalter dauernde Wirksamkeit errungen. -Naumann's bahnbrechende Thätigkeit lässt sich nach 5 Hanptrichtungen verfolgen. - Seine ersten Arbeiten beschäftigten sich mit der Form der Minralien, den Krystallen, neben denen er aber auch organische Formen, die Blattstellung der Pflanzen und die Windungen der Conchylien vergleichend in Betracht zog nud diese Arbeiten gipfelten in seinen "Elementen der theoretischen Krystallographie. Leipzig 1856 \*\*\*).

Diesen zunächst lagen seine Arbeiten über die Mineralogie. Ausser zahlreichen Einzelnabhandlungen waren es seine uuter verschiedenen Titeln herausgegebenen Haadhöcher, von denen das letzte, die Elemente der Mineralogie, in 9. verb. u. verm. Aufl. votliegt, die überana grossen Einfluss gewannen\*\*\*). —

Eise dritte Richtung bilden seine geologischen Karten. Naumann wurde dam durch einen im Jahre 1834 von der Kgl. Sächsischen Regierung an ihn ergangenen Anftrag veranlasst, eine geognostische Karte des Königreich Sachren herauszugeben, zu welcher sehn seit 50 Jahren Materialien gesammelt worden waren. Diese Materialien erwiesen sich indess als ungenigzend und es musste eine neue Unteraubung des Landes erfolgen. Diese grosse Arbeit

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Keuntniss von Norwegen. Leipzig 1824. 2 Thie, mit Profilen und Karten. Naumann machte später noch mehrere wissenschaftliche Reisen, an den Riefin, in die Alpen, nach Italien und in die Awergne, über die er theilveisen geleichfalls öffentlich berichtetee.

<sup>\*\*)</sup> Sebon die erste in Leoniard'i, Minembogischem Tarcheulurche 1bl. XV p. 315—335 im Jahre 1521 veröffentliche Albanding Xumann'i Sandeite van den allgemeinen Crystallastions-Systemen. Seine Leipziger Habitations-schreift die hexagonali crystallinarum formarum systemate. Lips. 1825. In demuelben Jahre erschien zu Leipzig sein Grundrisis der Krystallographie. 1820 libd, das Leichtsuch der reisen und angewandem Krystallographe in 2 lbdn. Im Jahre 1841 (und 1854 in 2. Aufl.) die Anfangprände der Krystallographe und 1842 onehmalt der Grundriss der Krystallographe und 1842 onehmalt der Grundriss der Krystallographe.

<sup>&</sup>quot;9) Bereits 1921 erschien in Leipzig sein Versuch einer Gestelbeiten. 1826 ibid. der Entwurf der Littungik oder «konomischen Mineralogie, 1829 zu Berlin das Lebrioch, der Mineralogie und
seit 1846 die Elemente, die so viele Auflagen erforderten, welche Naumann mit mermuldlicher Sorgfult
residirte. —

hat Naumann unter Theilnahme von Bergrati Bernhard v. Cotta in dem Maasse gefördert, dass die 12 Sektionen der Karte in dem Maassrabe von 1:120,000 von 1836—1844 erseheinen und in einem Uebersichtbättei hiern Abschluss finden konnte\*).

Damals ezististe noch für keinen andern Theil von Deutschland ein gleich gründliches und specielles Kartewerk und die geognesissehe Karte von Sachsen diente als Muster für die durch sie angereyte Kartirung fast aller anderen Deutschen Staaten. — In den Erläuterungen zu den einzelnen Schtionen dieser Karte (5 Herte, Dressden 1830—445) findet sich ein Schatz dere gründlichsten und schafriningsten Beboachtungen, die nach vielen Seiten die Wissenschaft erweiterten, besonders aber, da sie die Ausdehnung und Zusammensetzung der Steinkoblenlager in Sachsen aufchliteren, den grossartigen Aufschwung des Schsischen Kohleuberghanse vernalasten und die Industrie Sachsens mächtig fürderten. — Specieller noch hat Naumann die Ergebnisse zeiner gründlichen Forschungen im Gebiete der Steinkohlenfornation and des sieh darüber aubzweitenden Rothlügeruden 1864 in einer "geognostischen Beschreibung des Köhlenbassins Floha" (Leipzig, 8°, mit Karte), 1866 in einer "geognostischen Karte des erzgebirgischen Bassins (Leipzig, 1817 in einer "geognostischen Karte der Ungegend von Hainiehen in Sechsen, mit Erläuterungen" (Leipzig), sämmtlich in dem Maassstabe von 1: 57600 nielegrzeiert.

Ungeschtet Naumann auf diese Weise durch seine wisseuschaftlichen Arbeiten dem industriellen Aufschwunge reines Vaterlandes naberechenbare Vortbeile gewährte, so erwuchsen ihm daraus doch keine entsprechenden Einnahmen und seine Mittel blieben immer beschränkt. Sehr wahr bemerkte der Berichterstatter über Naumann's Feier des 50 jahrigen Doktor-Jubilanus\*\*!; In England hat man gegenüber sochen Verdiensten der Wissenschaft um die Industrie in den betreffenden Kreisen eine gunz andere Dankbarkeit und drickt dieselbe durch irgend einen grossen auch unsteriell ins Gewicht fallenden Nationaldank aus. In Deutschland haben wir dereichen praktivehe Auerkenungen weigt zu verzeichene.

Diese Untersuchungen führten nun Naumann naturgemäs zu seinem umfangreichsten Werke, seinem bewundernswürdigen Lehrbache der Geognosie (Leipzig, 8°, 2 Bei, mit vielen Holzschuitten und einem Atlas von 70 Tafeln, 1850—54). Eine 2, auf 3 Bände berechnete Auflage dieser Arbeit, deren erster Band bereits 1858 erschien, bildete in den letzten Lebensjahren des Verstorbenen seine Hauptaufgabe und ist bis auf die Schlusslicferung beendet worden \*\*\*\*\*\*],

Aber ausser diesen 4 auf dem wissenschaftlichen Gebieten verfolgten Richtungen hatte Nammann, wie jeder, der ein menes Feld auf einer Universität bearbeitet, noch eine fünfte Aufgabe zu lösen, diejenige, die für seinen Unterricht norhwendigen Hülfsmittel zu sammeln. Die Leipziger mineralogisch-geologischen Sammlungen sind im Wesentlichen sein Werk. —

<sup>\*)</sup> Geognosische General-Charte des Königreiches Sachsens und der angränzenden Länder-Abtheilungen, son C. F. Namann 1845. – Eine name gelodgeiche Karte des Kgrx Sachsen in den Mansstable von 1: 2°300 ist auf Namann's Antrag dem Bergt, Prof. B. v. Cotta in Freiberg und Prof. Geinitz in Dreeden übertragen worden.

Genatz in Dresden übertragen worden.

"") Hinwirtre Zeuug 19-60 Nr. 1362.

"An in Britarite Zeuug 19-60 Nr. 1362.

"An in Britarite Zeuug 19-60 Nr. 1362.

Ber Lewe "And die kleineren Abhandlunger Saumann's naher einzugehen, verleiet um der Raum. 
Ber Lewe "And die kleineren Abhandlunger Saumann's naher den Verzeichniss gehat nur bli 
1862 und ist nicht schlistägie, grie Jauch durcht die gegenzärtig behächtigte Fortscrung dieses Werbehäs 1870 noch nicht ganz verrollstanligt werden, denn Namann war bis in die letzten Tage seizes 
Lebena auch in dieser Hichtung unermöhlich batzig. Eine Anzahl der feltelseden zählt dagegen Freissons 
Geintzt in seiner Krinnerung an Dr. C. F. Namann in dem Neuen Jahrbuche für Mineralogie etc., 
Jahragus 1874, Jahragu 1874, Jahragus 1874, Jahragu

So angezeichnete wissenschaftliche Leistungen, verbunden mit einem fesselnden Vortrage als trefflicher akndemischer Lehver, stets hüfbereitem Woldwollen und nie wankender Treue in allen Verhlätissen seines Lebens, namealich anch in dem zu seinen Brüdern und deren Angehörigen, musten Naumann die allgemeinste Anerkenaung und Verchrung Aller, die ihn kannten, und zumal seiner Schuler und Eschgenosen gewännen, und die Zahl der Beweise derselben, die namentlich bei der Feier seines 50 jährigen Doktorjubiläuus im Jahre 1869 einen einstimmigen und lauten Ausdruck fanden, ist ungemein gross. — Dass die naturwissenschaftlichen Gesellschaften und Akademien es sich zur Ehre anrechneten, ihn unter hier Mitglieder zu zählen, wird Jeder begreifen; aber anch ungewöhnlichere Anerkennungen wurden ihm zu Theil. Die philosophische Fachulät der Unierweität Wien ernaumte ihn, der bereits seit 1819 Dr. phill war, zu ihrem Ehrendoktor und die Loudoner geological Society verlieh ihm ihre höchste Auszeichnung, die goldeue Wollaston-Medaille. — Weuiger gelang en Naumann, von seiner vorgesetzten Regierung die Unterstützung zu gewinnen, die er für seine unssenschaftliche Thätigkeit für erforderlich hielt, und diese Klage war die einzige, die man bisweilen von den Lipsen des so wahrlach bescheidenen und demütligen Mannes hörte.

Naumann hatte sich bereits im Jahre 1824 mit Emma Deminni verheirathet und aus dieser Verbindung erwachs ein zo glückliches und reiches Familienleben, das Jedem, dem ein Einblick in dasselbe vergönnt war, unvergesalich bleiben wird. Von der Kunst verschönt, die in beiden Familien sich erblich fortpflanzte und die noch in Kindern und Enkeln blühte, wirkte es auch nach aussen erferened und segenarreich am desilen durch hatte Prüningen, wie z. B. langjährigen Kraukleiten naher in dem gastlichen Hause anfgenoamener Krauken, nur uns be kötlicher zu erblühen.

Xanman war bis in sein Altre eine lebhafte heitere Natur, ein durchaus biederer, offener, edler und frommer Mann, von uberzacheder Milde und Anspruchholigkeit. — Die Leistungen Anderve chrite er bis zur Ueberschitzung und nur seine eigenen Leistungen wollten ihm nie genügen. — Seine grösste Freude war Andere zu erfreuen. Dies gelang ihm überall, aber vielleicht am besten seines eigenen rein kindlichen Genuthen wegen bei Kindern, deren Liebling er war und namentlich der Abgott seiner Entel. — Dass aber eine solche Natur wenig geeignet war, im Kampfe um das Dassin Vorthelie zu erringen, und mehr geeignet ansgebeutet zu werden, virid man auch begreifen, zumal da ihm Nichts ferner stand, als unbegründete Amprüche zu errieben. —

In Jahre 1671 legte Nannann sein Leipziger Ant nieder. Theils veranlasste ihn eine anhaltende Heiserkeit dara, die sich bisveilen zur Aphonie steigeret, bim die Haltung seiner Vorleumgen erselwerte und ihm bei seiner Lebhaftigkeit auch im Gespräch recht lästig fiel. Aber er fiblite auch, dass seins Kräfte nicht mehr der stets weisenden Aufgabe seiner Stellung genügten, die nach seinem Abgange unter zwei Nachfolger getheilt werden musste. Bei Niederlegung seines Amtes verliess Naumann Leipzig. Er hätte sich am lichsten nach Blasewitz, dem Gebortsorte seiner Vaterz zurückgenogen, das er als seine und seiner Familie eigentliche Heimath betrachtete und an das sich ihm musche liebe Jugenderiumerung knöpfte. Er wählte in Dresden, webnis Kinder umd Eadel ihn zogen, wemigsten einem Wohnung, die einen Blick nach Blasewitz gestattete. Hier lebte er, ein eifriger Benutzer unserer Bibliothek, in stiller heiterer Zurückgenogenheit; emzig beschäftigt mit den verlangten neuen Auflagen seiner Schriften, mit weiteren wissenschaftlichen Arbeiten und geologischen Excursionen, an denen er, noch nimmer ein rutterper Berzeiseiere, rorseas Gefellen faud und die er am liebeten

allein unternahm, du er dann nicht zu sprechen branchte. Seine eigenen körperlichen Beschwerden vergass er bei seiner Arbeit und nur die zmehanende Krianklichkeit seiner Frau, mit der er so innig verwachene war, machte him Sorge. Als diese im Herbeite 1873 zunahm und sich bedenkliche Syuptome einstellten, war ihm alle Ruhe genommen, er klagte, dass er nicht mehr arbeiten könne, und wanderte, um die gfranke durch seine Besergniss nicht zu heunruhigen und ihr nicht zu sehaden, rastlos nuher. Als die Erscheinungen Ende Oktober eine Besserung versprachen, meldete er es sofort einem Freunde, denn er mehrfach seine fürchtbare Sorge, wie er sich anschrickte, mitgebeitelt hatte und unterschrieb sich, vorahmend, wie ung sein Geschick an das seiner Frau gekettet sei: naufragus sed adhue natans. Als der Tod dennoch anch weigen Tagen erfolgte, war er gefasst, erfüllt alle ihm dasei obliegeraden Pflichten mit milder Ruhe, verfolgte neue wissenschaftliche Pfane und rühmte es dankhar, dass er wieder arbeiten könne. Aber in der That war er dech gebrochen. Ein unter andern Verhaltnissen unbedenteudes Unwishien fällte hin ohne Krankenlager und noch in demsebben Monate senkte man ihn zu der Gattin in das Grab, das er inzwischen in jedem Wetter täglich besucht hatte.

Die Stadt Dresiden schien nicht zu ahnen, welch ausgezeichneter Schu ihr verloren wer. Nur eine Anzahl wissenschaftlicher Freunde und Schuler folgte den Fanälisengliederz zur letzten Rahestätte. Aber die Beerdigung war doch eine schöne und erluebende. Der Mann nämisch, welcher das Wort dabei ergriff, der Hofprediger Dr. Rulling, kannte und sehätzte den Mann vollkommen und verstand es, seiner Theilnalme Ausdruck zu verleihen. An eine kundige Darstellung der Leistungen des Verstorbenen und seines Werthes, die auch die vorsangegangenen Familiengelieder Vaster. Bridder und Gattin nicht unewähnt liese, knüpfte sich so natürlich das Bedauern, dass es ihm nur so knrze Zeit vergönnt gewesen sei, als Beichtvater einem Beichtkünde näher zu treten, das ihm Ehrfurcht abgewonnen habe. Damit hatte der Redner das rechte Wort gefunden, das in der Braut seiner Hörer wiederklang:

Ehrfurcht vor Carl Friedrich Nanmann!

#### Eingegangene Schriften.

(1. Juli - 31. Aug. 1873.)

Dr. C. K. Hoffmann, Zur Anatomie der Echinen und Spatangen, Diss, inaug. 8 Taf. — Leipzig 1871, 8°.

— Ueber die Stälichen in der Retina des Nantilus. 1 Taf. — Ueber das Blutgefässsystem der Echiniden. 1 Taf. — Ueber die Pars ciliaris etc. des Cephalopodenauges. 1 Taf. S.-A. — Leyden 1812. 89.

— Tweo Gevallen van Leukaemie, 1 Taf. S.-A. — Leyden 1872, 89.

Zur Anatomie der Asteriden. 2 Taf.
 S.-A. — Leyden 1873. 8°.

 und H. Weijenbergh jr. Sur la place du Chiromys dans la methode naturelle. Extr.
 Leyden 1870, 8°. Dr. J. J. Kaup, Monographie der Passaliden, 5 Taf. S.-A. — Berlin 1871, 8°.

Dr. H. A. Meyer. Untersuchungen über die physikalischen Verhältnisse der westlichen Ostsee. Beitrag zur Physik des Meeres. Mit Karten und Tabellen. — Kiel 1873. Fol.

Dr. Armand Thielens. Les Orchidées de la Belgique et du Grand-Duché du Louxemhourg. — Gand 1873. 8°.

Voyage botanique et paléontologique
 Eifel. — Listo des fossiles dévoniens etc.
 recueillis dans l'Eifel. 1 Taf. — Bruxelles
 1873. 8º.

Dr. E. Hampe. Species muscorum novae

- ex Museo Melbonrneano Australiae. S.-A. Blankenburg 1870, 8°.
- Prodromus florae Novo Granatensis. Musci. — Allgemeine Bemerkungen und Verbesserungen zu der Synopsis florae Novae Granadae von Triana und Planchon, Musci. S.-A. — 1869, 8°.
- Musci frondosi in insulis Ceylon et Bornea a Dro Od. Beccari lecti, S.-A. (Nnovo giorn. bot. Ital.) — 8°.
- Symbolae ad floram Brasiliae centralis cognoscendam ed. Eug. Warming. Musci frondosi, S.-A. — Kjöbnbavn 1870/72. 8°.
- Flora Hercynica (Gefässpflanzen, Laubund Lebermoose des Harzgebietes). — Halle 1873. 8°.
- A. Preudhomme de Borre. Y a-t-il des faunes naturelles distinctes à la surface du globe, et quelle méthode doit-on employer pour arriver à les définir et les limiter? S.-A. — Bruxelles 1873. 8º.

Prof. Dr. Oscar Fraas. Die Fauna von Steinheim, mit Rücksicht auf die miocenen Säugethiere und Vogelreste des Steinheimer Beckens. XI Taf. Stuttgart 1870, 40, (Colobus grandaevus. Parasorex socialis, Amphicyon maj., giganteus, Trochotherium cya-moides, Lutra dubia, Valetoni, Viverra Steinheimensis. Myolagus Meyeri, Myoxus Sansaniensis, Cricetodon minus, pygmaeum, Chalicomys Jaegeri. Mastodon arvernensis, Rhino-ceros minutus, Sansaniensis, brachypus, incisivus, Tapirus suevicus, Chalicotherinm antiquum, Chaeropotamus Steinheimensis, Listriodon splendens, Anchitherium aurelianense, Hyaemoschus crassus. Palaeomeryx furcatus, emineus, Micromeryx Flourensianus. - Anas atava, cygniformis, Blanchardi. Pelecanus intermedius. Ibis pagana, Ardea similis, Paloelodus Steinheimensis, gracilipes.)

 Die Albwasser-Versorgung im Königreich Württemberg. — Stuttgart 1873.
 Vel.-Pap. Fol.

#### (1-30. September 1873.)

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den K. Preuss. Staaten. Monatsschrift. XVI. Jahrg. Nr. 8 (Aug.). — Berlin 1873. 8°. Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Classe des Sciences. T. XIX.

Paris et Lyon 1871/72. 8°.

Lafon: Obervations météorologiques faites A Pobervataire de Lyon du 164ct. 1850 au 146ct. 1870. Th. Perrin: Etude critique des doctrines médicales rémantes et de la valent de la statistique que la companya de la comp

Société d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon. Annales. 1V° sér. T. III. 1870. — Lyon et Paris 1871. 8°.

Gifardi. De Ibydrochlardrie, on méhode nouvelle d'analysie de seu un mirales ditts biscarbonatées Gounard: l'ue excursion dans la llaute-Loire, noire, aux une convession de mineral de Loire, noire aux une convession de mineral de Loire, noire aux une convession de mineral de Loire, noire sintiera la long de la la laute de la lau

Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein zu Innsbruck. Berichte, III. Jahrg. 2. u. 3. Heft. — Innsbruck 1873. 8°.

2. u. S. Helt. — Imstruck 1973. 8°.
M. J. Ditet! Imstruck 1973. 8°.
M. J. Ditet! De Carolinequelle zu Marienbad, analytische Reisson. A Kerner: Die Schutz-bad, analytische Reisson. A Kerner: Die Schutz-bad, analytische Reisson. A Kerner: Die Schutz-balle zu Schutz-ba

Prof. R. Göppert. Aus dem botanischen Garten. (Kurze Notiz.) — Breslau 1873. 8°. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. Sitzungs-Berichte der Med. n. Naturwiss, Section, Mai-Juni, — Breslau 1873, 8°.

Hydrograph. Bureau der Kais. Admiralität. Hydrograph. Mittheilungen. 1. Jahrg. Nr. 18 u. 19. — Berlin 1873. 4°.

- Nachrichten für Seefahrer. IV. Jahrg. Nr. 36-40. - Berlin 1873. 4°.

(1-81, October 1873.)

K. K. geologische Reichsanstalt. Abhandlungen, Bd. V. Heft 5. (A. Redtenbucher, Die Cephalopodenfanna der Gosauschichten in den nordöstlichen Alpen. 9 Taf.)

— Wien 1873. Roy.-4°.

-- Jahrbuch. Jahrg. 1873. XXIII. Bd. Nr. 2 (April-Juni), -- Wien 1873. 4°.

Th. Fuchs und F. Karrer: Geologische Studien in den Teritarbildungen des Wiener Beckens. Dr. E. v. Mojsisovics: Beltzage zur topischen Geologis der Alpen. 3. Der Blattion (2 Tal.). Der Grig Berter: Der Grapubilden: Schieder am Der Grig Berter: Der Grapubilden: Schieder am Grief der Georgische Geologische Schichtenrühe der die Keunstin des Gallthafter Gestigen und für die Glieferung der palknotoschen Schichtenrühe der Alpen. – Nebat Dr. G. Tacherna k. Minerabspiebe Mittheilungen; III. Bd. Z. Hett. (C. Georgische Mittheilungen; III. Bd. Z. Hett. (C. G. V. C. P. Inches: Bericht über die vulkanischen Ereiguisse des Jahres 1922. H. Fischer (Friburg. Bades): Teber das sogs Katzenauge und des Pasermonphose Bildung nach Feldysta. Frod. F. Warthe: L'eber die Zusammensetzung des Jordanits)

Verhandlungen, Jahrg. 1873, Nr. 7—10.
 Wien 1873, 4°.

Dr. F. Wirk: Vergleich der Brystallinischen Gesteine im sindlichen Finnland mit jenen der Gesteine die Studiene Teinland mit jenen der Gesteine die Studiene Teinland mit jenen der Gesteine Studiene der Gesteinsverhalten der Gesteinsverhalten der Studien der Gesteinsverhalten der Studien der Gesteinsverhalten der studiene Auftra. C. W. Gennhel: Mikrosien studiene Auftra. C. W. Gennhel: Mikrosien Studiene Auftra. C. W. Gennhel: Mikrosien Studiene Australen im Schweier Junn. G. Stache: Neue Petrefastensfunde aus latten. J. Woldrich: Neue Petrefastensfunde aus latten. J. Woldrich Studien der Gesteinsten der Algen. — Das Gebirge von Hallstadt, eine geologischen Geschichte der Algen. — Das Gebirge von Hallstadt, eine geologischen Geschichte der Algen. — Das Gebirge von Hallstadt, eine geologischen Geschichte der Algen. — Das Gebirge von Hallstadt, eine geologischen Geschichte der Algen. — Lit. Die Moltolie Studie aus den Algen. 1. Th. Die Moltolie Studie aus den Algen. 1. Th. Die Moltolie Studie aus den Algen. 1. Th. De Moltolie Studie aus den Algen. 1

Leop. IX.

zwiie Augghe der geologischei Karte der Erde F. Keller: Uber die am 19 Jan. d. J. in Root werpstrein Erdstässe. Dr. C. Dolter: Vorhäufige Mithelling der Untersuchung von Delomiten und Mithelling der Untersuchung von Delomiten und Stafffreit. — Die Trachtvie des Tokay- Erde Karte des "Salt Range" in Pendeshab. F. Polephy; Zur Geologie der Erzlägerstaten von Rahl. T. Fuchs: Bemerkungen auch andere Verleitung der Schotzel und Schotzel der Schotzel und Schotzel der Schotzel und Schotzel der Schotzel der Schotzel und Schotzel der Schotzel der Schotzel und Schotzel der Schotzel und Schotzel der Schotzel der Schotzel und Schotze

Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen. Bd. III. Nr. 5 u. 6. — Wien 1873. 8°.

Graf Wurmbraud: Fund-Notizen. — Die Gleichzeitigkeit des Menschen mit dem Marmauth. J. Liederm ann: Prahistorische Ansiedelungen im Nikolsburger Bezirke. Prof. E. Nagel: Die Vitalität des magyarischen Volksatammes. Prof. F. Coppi: Leber die im Jahre 1872 in den Terremare von Gerzane vorgenonmenen Ausgräbungen.

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Atti. T. II, Ser. IV, Disp. 6. — Venezia 1873, 8°.

T. Taramelli: Stratigrafia della serie palezoia delle Alpi carniche. E. Bernardi: Sul nedo di utilizzare il calorico dell' ambieno per produrre un pircolo laroro. — Sopra nu tulie modificazione degli elettroscopi Fubini e Gambari: Sulla resistenza de "materiali da falbiria. Seprimenti. — Osservazioni meteorologiche e statistiche pei mesi di luglio e agosto 1872.

Prof. Dr. Friedr. Nobbe. Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. Bd. XVI, Heft 5. — Chemnitz 1873, 8°.

Kong. Danske Vedenskabernes Selskab. Skrifter. 5. Rackke, naturvidensk. og math. Afd. Bd. IX, Nr. 8, 9; Bd. X, Nr. 1, 2.— Histor. og philos. Afd. Bd. IV, Nr. 8, 9. Kjöbnhavn 1872/73. 4°.

R. Coláing: On Lowese for Vandes, Baraceles i Jorden (7 Tal.). Are our resume français: Sur les lois du mouvement de l'eux dans les actives de l'eux des les lois du mouvement de l'eux dans les actives de l'eux de l'eux

— Oversigt over Forhandlinger og dets Medlemmers Arbejden i Aaret 1872. Nr. 2. Apr.—Dec. – Kjöbnhavn. 8°. (Chr. Lütker; Nogle nye eller mindre bekjendte Slangestjerner beskrevne, med nogle Bemaektninger om Selvdelingen hos Straaledyrene. 2 Taf.)

Gustav Storm. Snorre Sturlassöns Historieskrivning, en kritisk Undersögelse (1 Karte). — Kjöbenhavn 1873. 8°.

K. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Sitzungsberichte, Nr. 5.
— Prag 1873. 8°.

Schmidt von Bergenholdt. Uebersichtliche Geschichte des Berglans und Uffetensenens im Kgr. Böhmen von den Illesten bis auf die neuesten Zeiten, mit 1 kart. Prof. Botilok j. Zur Paragenesis der secundaren Minerale behnüsieher Baudtgestein. Prof. N. Vyr. 1 eber die Instel Competenter. Prof. N. Vyr. 1 eber die Instelle Competenter. (m.—1)—fachen Tangente. Dr. O. Fels von auter. 1 eber die Verbreitung und geologiehe Stellung der verkiedenen Armacattenen.

Dr. Ed. Lichtenstein. Znr dermaligen Choleraepidemie. (S.-A.) — Berlin 1873. 8°.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den K. Preuss. Staaten. Monatsschrift. 16. Jahrg. Nr. 9 (Sept.). — Berlin 1873. 8°.

Dr. G. Zeller, Oberfinanzr. Algae, collected by M. Kurz in Arracan etc. (S.-A.)

— Calcutta 1873. 8°.

- Zweite Deutsche Nordpolfahrt. I. Botanik. 5. Algen. - Bremen 1873. 8°.

Prof. Dr. Osk. Ed. Schüppel. Ueber Hydromyelns. Diss. inaug. Mit I Taf. — Leipzig 1865. 8°.

- Ein Fall von innerer Incarceration des Dünndarms. (1 Taf.) S.-A. Arch. d. Heilk. VII, 2. — 8°.
- Das Gliom und Gliomyxom des Rückenmarks. (1 Taf.) S.-A. Arch. d. Heilk. VIII, 2. — 8°.

   Zur Lehre von der Histogenese "des
- Zur Lehre von der Histogenese des Leberkrebses. (1 Taf.) S.-A. Arch. d. Heilk. IX, 4. — 8°.
- Znr Histogenese der Lobertuberkulose. (1 Taf.) S.-A. Arch. d. Heilk, IX, 6. — 8°. — Die Entwickelung des kalkkörperhaltigen Sarkoms der Dura mater. (1 Taf.) S.-A. Arch. d. Heilk, X, 4. — 8°.
- Ueber Peripylephlebitis syphilitica bei Neugebornen, S.-A. Arch. d. Heilk, XI. — 8°.

— Ueber die Entstehung der Riesenzellen im Tuberkel. (1 Taf.) S.-A. Arch. d. Heilk. XIII, 1. — 8°.

 Untersuchungen über Lymphdrüsen-Tnberkulose sowie über die damit verwandten und verwechselten Drüsenkrankheiten. (4 Taf.)
 Tübingen 1871. 8°.

Dr. Oskar Böttger. Calamaria iris n. sp., neue Schlange von Sumatra. (1 Taf.) — Kurze Notizen über bei Offenbach gefundene Versteinerungen etc. (S.-A.) — Offenbach 1873. 8°.

Will. E. Marshall. A phrenologist amongst the Todas. With many illustr. — London 1873. 8°.

Prof. Dr. C. Arendts. Adrian Balbi's allgemeine Erdbeschreibung. 5. Aufl. bearbeitet von —, 2 Bde. — Wien 1873. 8°.

Prof. Dr. Pelegrine von Strobel. Die Terremare, eine Berichtigung. (S.-A.) — Wien 1873. 8°.

Maturforschende Gesellschaft in Emden. Sie. Jahrenbericht 1872. – Enden 1873. 8°. Fund: 1873. 8°. Fund: 1873. 8°. Fund: 1873. 8°. Fund: 1874. Satz., erlecht die geologischen und meteorologischen Verhättnisse Unfriedsands betreffen. — Dr. Lohwert der Gewässern vor der Gesellschaft der Gesellschaft und Verhättnisse Unfriedsands betreffen. — Dr. Lohouffriedskehr Gewässern vorkommen.

Geograph. Gesellsch. in München. 1. u. 2. Jahresbericht. — München 187172, 8°.

Ped Dr. Kollmann: Ieber d. Bilde, von Sedimenten a. Erdeichiehen durch mitreak. Kleine Grunninnen. — Dr. O. Peachel: Die Wanderungen d. Frinket. Menschenkalmen — Lebe d. Gilbedrungen d. Frinket. Menschenkalmen — Lebe d. Gilbedrungen — Prof. Dr. M. Wag mer; Der Canal von Szez. — Oberlieut. Ruitt ib De Hoch-Pyream. — Prof. Dr. Blaushofer; Die Pacifichalm. — Prof. Dr. Blaushofer; Die Facifichalm. — Prof. Dr. Bloomer, Der Gebruck auf der Gebruck der

Dr. Ullersperger. Dn bromure de potass, et spécialement de son emploi dans les malad, du syst. nerv. (8.-A.) Prof. Dr. Friedr. Hegelmaier. Monographie der Gattung Callitriche. 4 Taf. — Stuttgart 1864. 4°.

— Ueb. d. Entwickl. d. Blüthenth. von Potamogeton, 1 Taf. S.-A. Bot. Zeit. Jahrg. 28, 1870. 4°.

1870. 4°.
 Ueb. d. Fructificationsth. v. Spirodela.
 Taf. S.-A. Bot. Zeit. Jahrg. 29. 1871. 4°.

Zur Morphol. d. Gatt. Lycopodium,
 Taf. S.-A. Bot. Zeit. Jahrg. 30. 1872. 4°.
 Lab. d. Mooyamet. d. schwäh. Jura

Ueb. d. Moosveget. d. schwäb, Jura.
 S.-A. Württ. nat.-wiss. Jahresb. 1873.
 Stuttg. 1873.
 8°.

Kgl. Preuss. Akad. d. Wissensch, zu Berlin. Monatsberichte. Mai 1873, Nr. 1 u. 2. — Berlin 1873, 8°.

Auwers: I'eb e. augeld. Veranderichk. d. Sonnedurchausers. — Nocht zu d. Lutersuch. dt. d. verinderf. Eigenbewegung d. Proyon. — Peters: I'ch, vew Gittschlangen aus Aft., ub. d. (1 Ed.) — Ran me's berg: I'ch d. Zusammenstz. des Vewrinas a. Mangangholos. — Reusel: Weitere Mittheil. db. d. zwendes. Glümmer. — Hofmann: Ich. db. Dar Kr. d. Eigenberger der Schale de

Lesever. d. deutsch. Stud. Wiens. 1. u. 2. Jahreuber. (1872/73). — Wien 1873. Sc. Geh. R. H. von Dechen. Die nutzbaren Mineralien u. Gebirgsarten im Deutschen Reiche, mit e., physiogr. u. geognost. Uebersicht. — Berlin 1873. 8°.

Hydrograph. Bureau der Kais. Admiralität. Hydrogr. Mittheil. Jahrg. I, Nr. 20—21. — Berlin 1873, 8°.

— Nachrichten f. Seefahrer. Jahrg. IV, Nr. 41—44. — Berlin 1873, 4°.

#### (Vom 1-30, Nov. 1873.)

Dr. Hubert Leitgeb. Die Haftwurzeln des Ephen. 1 Taf. S.-A. — Wien 1858. 8°. — Zur Kenntn. v. Hartwegia commosa. Ness. 1 Taf. S.-A. — Wien 1864. 8°.

--- Ueb, kugelf, Zellverdick, in d. Wurzelhülle einig, Orchid. 1 Taf. S.-A. — Wien

1864. 8°.

— Die Luftwurz. d. Orchid. 3 Taf. S.-A.

— Wien 1864. 4°.

- Beitr. z. Entwickl.-Gesch. d. Pflanzen-

organe. I—IV. Hft. 14 Taf. S,-A. — Wien 1868/69/71. 8°.

Ueb. Coelosphaerium Naegelian. Ung.
 Taf. S.-A. — Graz 1869, 8°.
 — Gedächtnissrede auf Franz Unger. Mit

dess, Portr. S.-A. — Graz 1870. 8°.

— Zur Morphol. d. Metzgeria furcata.

Zur Morphol. d. Metzgeria furcata.
 Taf. S.-A. — Graz 1872. 8°.
 u. C. Nageli. Entsteh. u. Wachsth.

d, Wurzeln. 11 Taf. S.-A. — München 1867. 8°. Verein zur Beförd. d. Gartenbaues in d. Kgl. Preuss. Staaten. Monatsschr. 16. Jahrg. Nr. 10 (Oct.). — Berlin 1873. 8°.

## Das australische Wasserhuhn. (Fulica australis Gould.)

Es giebt wohl kann einen niedlicheren, lebhafteren und muntereren Vogel in der Schaar der Watvögel unseres Gartens, und überhaupt Südaustraliens, als das australiehe Wasserhuhn. Während der vier letzten Jahre habe ich ein Färchen dieser Vögel mit stetz gleichem Interesse beobachtet, besonders in ihrer liettzesit, wobei ich auf Etwas anfinerksam wurde, was sicherlich nieht blos für den Ornithologen, sondern für jeden Freund der Thierweit in hohem Grade ansichend ist.

Ich brauche wohl keine Beschreibung dieses Vogels zu geben, da derselbe hinlanglich bekannt ist. Seinen Lieblingsaufenhalt bilden die Binnenseen des Landes und die saltigen Lagunen an der Küste, welche er nur selten verlisst, um etwa anderswo reichlichere Nahrung zu suchen, die in Wasserinsecten und Müllusken besteht. Die beiden Geschlechter unterscheiden sich nicht durch die Farbe, sondern bise dadurch, dass des Männehen etwas grösser ist als das Weithehen.

Die Brütezeit fällt hier in den October, und jedes Jahr pflegten die Vögel unseres Gartens den oberen Teich hiezu auszuwählen, der mehr abseits liegt und vom Publikum weniger besucht wird. Gewöhnlich hauten sie ihr Nest zwischen den dort wachsenden Binsen. indem sie durch Abbeissen und Niedertreten derselben auf einem kleinen Raum die Grundlage zn ihrem Neste legten. - Dem Männchen scheint das ganze Geschäft des Nestbaues zu obliegen, während ihm das Weilschen nur gelegentlich durch Herzutragen eines kleinen Zweiges oder einer verwelkten Wasserpflanze behülflich ist. Jenes ist keinen Augenblick müssig; bakl holt es Reiser ans der Umgebung herbei, bald taucht es nach Sumpfgewächsen unter. Das Weibehen dagegen treibt sich in der Nachbarschaft bernm und belohnt seine Anstrengungen von Zeit zu Zeit durch ein Wasserinsect, welches er ihr in grosser Eile abnimmt, um ja nicht zu viel Zeit zu verlieren. Leider hatten sich die armen Thiere dies Jahr anfangs ihren Nistplatz unmittelbar neben demienigen eines Paares weisser Schwäne ausgesucht Das männl. Wasserhuhn fing mit gewohnter Energie zu bauen an. Die Schwäne aber fauden das Material, mit dem die Wasserhühner bauten, auch für ihr Nest sehr geeignet, machten davon Gebrauch und nahmen weg, was jene den Tag über gebaut. In Gegenwart der Wasserhühner würden die Schwäne das nicht zu thun gewagt haben, da jene, wie ich oft beobachtete, ihr Werk muthig vertheidigten und die grossen Schwäne wegjagten; aber gewöhnlich wurde die Unthat ausgeführt, wenn die Vogel nicht bei ihrem Neste waren. So ging es wohl 14 Tage fort, bis endlich die Wasserhühner die Hoffnungslosigkeit ihrer Sache einsahen und sich ferne von den Schwänen einen anderen Platz für ihr Nest ausenchten, das sie dann ungestört

Das Weibchen legt meist 4—6 Eier, die es selbst ausbrütet, während das Männcheu dasselbe auf dem Neste mit Insecten und Würmern füttert und mit grosser Wuth alle anderen Wasservögel, die sich dem Neste mahern, vertreibt, unbekümmert um ihre Grösse

— Schwäne, Gänse und Enten; der kleine Bursche kennt in der That keine Furcht, bie Brüteseit dauert etwa 16—18 Tage; die Jungen scheinen aber nicht alle anf einmal auszuschlüpfen, sondern es vergehen zwischen dem ersten nud letzten oft 3 bis 4 Tage.

Und nun kommt jene merkwürdige und inneressnte Thatsache. Zwei oder drei Tage vor dem Ausechlüpfen der Jungen fängt das Mänuchen an ein neues Nest zu bauen, und zwar diesmal am untern Teich an einer weniger abgelegeren Stelle.

in der Nähe des Weidenweges befinden sich wer kleine Inseln, die durch ein dieht ihr dem Wasserpiegel liegendes lirett verbunden sind. Dieser Weidenweg wird vom Publikum händig besucht und die Kinder fattern hier gewöhnlich die Wasservigel. In den letzten 4 Jahren baute nun das männ! Wasserhuhn auf diesem Brett sein zweites Nest, das als Rabeplatz nud Schlafstätte für die Jungen dient. Wie sehon erwähnt, konnut das Manuchen 2 – 3 Tage vor dem Auskricchen der jungen Brut vou dem oberen Platz her-unter und beginnt einen neuen Wohnort für seine Kinder zu bauen.

Nie habe ich einen Vogel mit solchem Eifer arbeiten sehen. Er ist nicht einen Augenblick mössig und der neue Bau ist gewöhnlich nach Verlauf von 2—3 Tagen fertig. Dies Nest ist dabei sorgfältiger gebaut als das frühere.

Kaum sind die Jungen anspecchlight, so cilen ais dem Wasser zu, und das Maunchen bringt sie gleich nach dem neuen Neste, ohne zu warten, his die ganne Brut ausgekrochen ist; dies Jahr brachte er erst i herunter, und drei Tage spater die Mutter noch 2 andere. Da der olere und der untere Teich durch einen kleinen Bach verbunden sind, volbzieht sich diese Ueberführung ohne Schwierigkeit.

Das neue Nest wird von den Jungen während des Tages gelegentlich zum Ausruhen, stets aber des Nachts zum Schlafen benutzt, wobei sie meist vom Vater beschützt werden, der sie des Nachts bedeckt und bei Tage mit Würmern, oder was er von den Besuchern des Gartens erhält, füttert. Er scheint mir die Erziehung seiner Kinder ganz allein zu übernehmen, und er thut das offenbar mit grosser Bereitwilligkeit, denn sie stehen meistens unter seinem Schntze, bis sie völlig ausgewachsen sind, und ich habe nie gesehen, dass er eines seiner Kinder verloren hätte. Die Hauptaufgabe der Mutter besteht inzwischen darin, alle anderen Vögel zu vertreiben, welche der jungen Familie nahe zu kommen wagen; sie ist in der That während dieser Zeit der Schrecken der übrigen Wasservögel, besonders der kleineren Arten, wie der Krick- und anderen Enten. der Möven etc. - Das Brett, auf dem sie ihr Nest bauten, ist an sonnigen Tagen auch ein Lichlingsaufenthalt der Süsswasserschildkröten, die dasselbe erklettern, um sich darauf zu sonnen, aber auch diese unschuldigen Thierchen dulden jene nicht in der Näbe ihres Nestes, obgleich es für sie immer eine schwierige Aufgabe ist, sie zu vertreiben, da die Schildkröten sich wenig um ihr Picken und Scharren zu kümmern scheinen,

Ich habe noch nicht ermitteln können, ob die Wasserhähner auch in ihren natürlichen Wohnorten zwei Nester bauen, oder ob sie dies blos in umserem Garten tlum, da sie wohl eingerechen haben mögert, dass die Jungen im unteren Teiche von den Besuchern mehr Futter erhälten werden, als im oberen. Und wenn dies letztere der Fall ist, soll man dies dann Instinct det Vernunft neumen.

> R. Schomburgk, Dr. phil., M. A. N.

Bot. Garden, Sonth Australia, 5 12, 73,

## K. v. Seebach's neue Methode der Untersuchung von Erdbeben.

Im zweiten Hefte des 20. Bandes von Dr. A. Petermann's geographischem Mithellungen (Gotha, Justus Porthes 1874) bespricht Prof. Dr. H. Wagner das Werk des Professors K. von Seebach in Gottingen: "Das Mitteldeutsche Ericheben vom 6. Marz 1873. Ein Beitrag zu den Lehre von den Ericheben Mit 2 Karten und 3 Tafeln. Leipzig, H. Hanses: 1873.

In diesem Werke bringt Professor v. Seebach eine neue Methode in Vorschlag, die Lage und die Tiefe des Erdbebenheerdes zu finden, welche von der neuerdings befolgten Mallet's wescutlich verschieden ist. Letzterer bestimmt dus den Rissen und Spalten in Gebäuden und aus der Fallrichtung umgestürzter Gegenstände den Ursprungsort des Erdbebeus im Innern der Erde und den Oberflächenmittelpunkt (Epicentrum). Die Methode ist aber nur bei stärkeren Erdbeben anwendbar, bei geringeren gar nicht. Hr. v. Secbach geht dagegen von Zeitbeobachtungen aus und sucht dadnrch die Lage des Heerdes, das Epicentrum und die Geschwindigkeit des Erdbebens zu ermitteln. Da es demnach in Zukunft auf möglichst genaue Zeitbestimmungen der Erscheinungen eines Erdbebeus ankommen wird und Hr. v. Seebach Anlass hatte, sich über die Ungenauigkeit der ihm zugegangenen Beobachtungen zu beklagen, so entlehnen wir dem genannten Aufsatze noch Folgendes:

Was die Lage des Epicentrums betrifft, so folgt Neebach den Angaben Hopkins': Alle Orte, in denen das Erdbeben gleichzeitig verspurt ward, mit einnader verbunden hilden Kurren — Homeseiten —, welche bei homogener Erdkruste Kreise sein müssten und annahrend als solche betrachtet werden können. Indem man nun zwei Orte gleicher Zeit verbindet und im Mittelpunkte der Verbindungs-

linien Perpendikel errichtet, findet man die Lage des Epicentrums.

Das wichtigste der neuen Methode ist nun aber der Satz, dass, wenn man auf der Abscissenaxe eines Coordinaten-Systems, dessen Nnllpnnkt im Epicentrum liegt, die Axialabstände der verschiedenen Beobachtungsorte von letzteren abträgt und in diesen Punkten als Ordinaten die beobachteten Zeitgrössen aufträgt, die Verbindungslinje der Endpunkte dieser Ordinaten eine Hyperbel hilden müsse. Indem wir hinsichtlich des theoretischen Beweises auf die Entwickelungen der Seiten 159 und 160 des Buches selbst verweisen, glauben wir den Lesern einen Dienst zu leisten, wenn wir die Seebach'sche Methode noch durch folgende Figur erläutern.



Wenn A das Epicentrum, M die Lage des Erdbelenherechs, h die Enfermung beider bezeichnet, so gebraucht die Stooweile, um von M nach A zu gelangen, eine gewisse Zeit:  $= t_0^{b_c}$ , wo c die Geschwindigkeit darsteilt. Um bis  $\Lambda_1$  zu kommen, durchläuft die Weile eine etwas größeres Strecke ( $L_1$ - $L_2$ - $L_3$ ), gebraucht dadurch auch eine geringe Zeit mehr, nämlich  $2^{3}$ .

Diese Zeitgrüsse oder, wenn man der Bequemlichkeit wegen c=1 setzt, y<sub>1</sub> selbst tragt man, wie bereits gesagt, als Ordinate in  $A_1$  and. Ebeano haben wir in  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ , etc. die Zeitunterschiede  $y_1$ ,  $y_3$ ,  $y_4$ , ..., un welche die Erschutterung den Ort  $A_3$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ , ..., spater erreicht, als Ordinaten aufguttagen. Das Resultat wird sein, dass die Endpunkte von  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ , ... auf einer Hyperbel liegen. Theoretisch lässt sich an der Richtigkeit dieser Behauptung natürlich nicht im Geringsten zweifeln, und man wird dieser Methole den Beinamen der Elegann sicht versagen können, wenn nam bedenkt, dass durch Construktion der Hyperbel alle hier ja Frage kommenden Grössen sögert algedesen werden können.

Man theilt namlich ein Blatt Papier netzförrig in Quadrate ein, nimmt eine der horizontal lanfenden Linien, z. B. eine Meik. Anderseits wird eine der Vertikalen als Ordinateusex augenommen und ihre Eintbelung durch die Horizontalen beseichnet die verflossenen Minuten. Alsadam ist nichts leichter, als jedem Beolanchtungsort seine Stelle in diesem Netze zu orben.

Bleiben wir noch einen Augenblick bei allen den nothwendigen Prämissen stehen, so wird man also finden, dass alie Orte auf einer Hyperbel liegen. Es ist dann kiar, dass durch Construction derselben das Epicentrum sich sofort da ergiebt, wo dieselbe die Ordinatenaxe scheiden würde. Ferner kann man direct ablesen, wie viel Meilen die Bewegung in einer Minute durchlaufen hat, ja man kann aus der Neigung der Asymptote gegen die Abscissenaxe sofort die Geschwindigkeit erkennen, d. h. je steiler die Hyperbeläste laufen. um so geringer ist dieselbe, und umgekehrt. Da, wo die Asymptote die Ordinatenaxe schneidet, ist der Zeitpunkt des ersten Austosses, Aus dem Abstand dieses Punktes vom Scheitel der Hyperbel hat man die Zeit, welche die Bewegung gebrauchte, nm den Oberflüchenmittelpunkt zu erreichen, mithin, da mas die Geschwindigkeit kennt, die Möglichkeit, die

wahre Tiefe h des Heerdes zu berechneu. Alle Elemente werden demnach durch diese Methode gefunden.

Was schlieslich die Resultate der Untersuchnungen über das Mittel-Deutsche Erdieben betrifft, so ergiebt sich am Svebach's Untersuchnungen, dass der Herrd derselben wahrscheinlich unweit Aust Geltern in Thüringen eiren 2.4, geogr. Meilen unter der Erdoberfläche liegt, dass die Fortpfanzungsgeschwidigkeit etwa 6 geogr. Meilen in der Minnte betrung (742 Metri in 1 Sckunde) und eine Fläche von eiren 3100 geogr. Quadrat-Meilen erschütert zurüch.

#### Escursion a las Pampas arjentinas

Hojas de mi diario. Febrero de 1871. Seguido de tablas de observaciones baromètricas i un boceto de la ruta tomada por Federico Leybold. Santiago. Imprenta nacional 1873. 89, 107 p.

Gehört ein in Santiago de Chile gedrucktes naturhistorisches Buch schon an und für sich nicht gerade zu den hänfigen Erscheinungen, so ist es um so mehr geeignet, Interesse zu erregen, wenn es vou einem Landsmanue und Mitgliede der Akademie herrührt, der seit fast 20 Jahren in Chile wohnt, sich dort eine angesehene Stellung erworben hat, das Laud und seine Prodnkte, die Bewohner und ihre Sprache vielleicht besser wie irgend ein Einheimischer kennt und der nun, begünstigt durch alle diese Vortheile und durch die Hülfe zahlreicher auf seinem Wege wohnender Freunde, nns über einen Ausflug berichtet, der ihn zweimal über die Gipfel der Anden führte. Und in der That verdient dies Buch im hoheren Grade wie manche andere den Namen einer naturhistorischen Reisebeschreibung. Die Sitten und Gebräuche der Bewohner, die Art zu reisen und die allgemeine Gestaltung des Landes sind dem Verfasser nichts Neues, sie werden als bekannt vorausgesetzt und nur in einzelnen Fällen erwähnt; aber die Thiere und Pflanzen (von denen die auf dieser Reise gemachten neuen Funde dem Leser der Leopoldina aus Heft VIII p. 52 u. flgde, bereits bekannt sind), die geologische Beschaffenheit der grossartigen Gebirgelandschaften, die meteorologischen Erscheinungen (zu deren Beobachtung and Verwendung zu Höhenberechnungen H. L. Grosch den Verfasser auf seiner Reise begleitete) werden fortgehend untersucht. Quellen, die mit oder ohne Berechtigung für Heilquellen gelten, und einige Landesprodukte chemisch geprüft. und auch die Sitten und Ueberreste der fast untergegangenen früheren eingeborenen Bevölkerung nicht unbeachtet gelassen. -

Der Verfasser vermied bei seinen beiden Uebersteigungen der Anden die grosse Strasse über den Uspallata-Pass. Auf der Hinreise verfolgte er anfangs den Maipo und dann den Rio del Yeso aufwärts und zog über die beiden Portillo - Passe, denselben Weg, den auch Ch. Darwin and seiner Reise nach Mendoza einschlug. Diesen Ort aber besuchte Levbold nicht. Am östlichen Fuss der Andeu angelangt, wandte er sich südlich über San Carlos bis zur Boca del Cajon de cruz de piedra, überstieg die Paramillos und gelangte am Fuss des Vulkans Maipo wieder zu den Quellen des gleichnamigen Flusses, den er dann bis zu seinem Austritt aus den höheren Gehirgen abwärte verfolgte. Das Wetter war der Reise nicht günstig. Viel Regen und beim Uebergang beim Portillo Mendocino einer iener gefährlichen Schneestürme hinderten vielfach, Die Reisenden verloren bei letzterem bei der völlig benommenen Anssicht und dem Alles verhüllenden Schnee den Weg und fanden ihn nur durch ein sich selbst überlassenes, des Weges kundiges Maulthier wieder. -

Beachtenwurth arachiat auch, dass der Verfasser es unternehmen konnte, seine Schrift in spanischer Sprache und in Santiago drucken zu lassen. Es dentet dies auf ein wachseudes Interesse der Chlienischen Bevolkerung für die Naturgoschichte ihren sehienen Landes, dessen mineralische Schätze sie bisher allein zu besethen flügetge. —

## Sternwarte auf dem Felsengebirge.

Der Augsburger Allg. Zeit. schreibt man aus London vom 20. Febr.; Seit einigen Jahren bereits zeigt das wissenschaftliche Publikum in den Ver. Staaten ein lebhaftes Interesse an der Errichtung eines Riesenteieskops auf den Felsenbergen, wo möglicherweise ein ganzes Observatorium gegründet werden wird. Vor endgültiger Fixirung des geeignetsten Platzes wurden sorgfältige Voruntersuchungen veranstaltet, um zu sehen, wo die Atmosphäre die zu optischen Beobschtungen nöthigen Eigenschaften besitze. Prof. Davidson hält Summit Station auf der Sierra Nevada für besonders vortheilhaft. Der Ort ist 7042 Fuss über dem Meeresspiegel, und von 358 Tagen und Nachten waren nur an 88 Wolken sichthar, Die Wolken waren ausserdem fast durchgängig nur im Winter zu sehen. Das Wetter im Sommer ist sehr angenehm, die Nachte sind kühl und die Atmosphire wunderbar klar, Der Professor ist der Ansicht, dass Beobachtungen während nur zweier Nachte an solch einem hohen Ort in Folge der standhaften Atmosphare werthvoller sein dürften, als sechsmonatliche auf niedrigeren Stationen. Anlasslich dieses Berichtes hat ein in San Francisco wohlbekanuter Millionar, Hr. J. Lick, in einem Briefe an die califoraische Akademie der Wissenschaften erklärt, dass er eine Million Dollars zur Ausstattung eines an dem bestmöglichen Ort zu errichtenden Observatoriums hergeben wolle. —

## Die Expeditionen zur Beobachtung des Venusdurchganges,

welche das Deutsche Reich auszurüsten beabsichtigt, werden auch zu andern naturwissenschaftlichen Untersuehungen Gefegenheit bieten. Dem Vernehmen nach wird Hr. Dr. K. Möbius, M. A. X. und Prof. der Zoologie in Kiel, die nach Mauritius gehende begleiten und auch andere Naturforscher hegen ähnliche Wünsche.—

## Jubilaen des Hofraths Rokitansky und des Professors von Kobell.

Am 19. Februar feierten die Akademie, die Universitäten und die Beborden zu Wien unter Betheiligung aller österwichisch ungstrüchen Universitäten und vieler in und auslandischen gelehrten Gesellschaften den 70. Gebrutstag des Professors der pathologischen Anatomie Hofrath Carl Roklitansky und am 25. Februar die Akademie, die Universität und die Behörden zu Munchen das Sphärige Doktro-jublikum des Professors der Mineralogie Dr. Franz v. Kobell. Die Akademie der Naturforscher bedauert sehr, von diesen, ihren ver-Gienstvollen Mitgliedern gewinnten Festen erst so spät Kunde erhalten zu haben, dass sie sich an demselben nicht beteiligen kontek-



# LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN DER

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN
Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft IX. — Nr. 13, 14. Marz 1874.

Antliche Mittheilungen: Beiträge zur Kasse der Akademie. – Neu aufgenommenes Mitgliede. – Ur Anton Abin Palliardi. – Neu aufgenommenes Mitglieder. – Der Anton Abin Palliardi. – Per aufgenommenes Mitglieder. – Der Anton Abin Palliardi. – Regularysvender Merer. – Bernh v. Cotta: Die Geologie der Gegenwart. – Geb. Med.-R. Dr. Geoppert: Ucher die Folgen ausserer Verletzungen der Baune. indesondere der Eichen und Obsthäume. – Verlebung eines Arbeitstucken in der zoologie Station in Kongel.

## Amtliche Mittheilungen.

## Beitrage zur Kasse der Akademie.

|     |      |       |       | Deitiage zur Kasse der Akademie.                                 |    |       |
|-----|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Mär | z 5. | Von   | Herrn | Dr. L. Preiss in Hattorf, Jahresbeitrag für 1874                 | 2  | Thir. |
|     | 7.   |       | *     | Dr. J. Schnauss in Jena, desgl. für 1874                         | 2  |       |
|     | 9.   |       | -     | Custos Dr. Pelzeln in Wien, desgl. für 1874                      | 2  |       |
| ,   | 12.  |       |       | Forstr. Prof. Dr. Hartig in Braunschweig, desgl. für 1873-77     | 10 | *     |
|     | 12.  | 77    |       | RegR. Prof. Dr. Stein in Dresden, desgl. für 1873                | 2  |       |
|     | 13.  |       |       | Prof. Dr. v. Bischoff in München, desgl. für 1874                | 2  | 99    |
|     | 15.  | ,     |       | Pras. Ghmr. Dr. Reinhard in Dresden, desgl. für 1874             | 2  | 19    |
|     | 20.  |       |       | Dr. Herrich-Schäffer sen. in Regensburg, dsgl. f. 1872, 73 u. 74 | 6  | 79    |
|     | 20.  |       |       | Geh. MedR. Prof. Dr. Güntz in Meissen, desgl. für 1874 .         | 2  | 19    |
|     | Leop | . IX. |       | 19                                                               |    |       |

| Ma | rz 21. | Von | Herrn | Hofr. Prof. Dr. Grisebach in Göttingen, Jahresbeitr, f. 1873 n. 74 | 4  | Thir. |
|----|--------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|
| ,  | 21.    |     |       | Dr. L. Clamor Marquart in Bonn, desgl. für 1874 und 75             | 4  | -     |
|    | 27.    |     |       | Hofr. R. v. Tommasini in Triest, desgl. für 1874                   |    |       |
|    | 30.    |     |       | Sanitätsr. Dr. Lessing in Berlin, desgl. für 1874                  | 2  | 10    |
|    | 31.    |     | 91    | Prof. Dr. Wilh. Müller in Jena, Eintrittsgeld                      | 10 |       |
|    |        |     |       | Dr. Behn.                                                          |    |       |

#### Neu aufgenommenes Mitglied.

Nr. 2135. Am 31. März 1874 Herr Dr. med. Joh. Wilhelm Anton Albrecht Muller, Grossh. Sächsischer Hofrath und ord. öff. Professor der pathologischen Anatomie an der Universität zm Jena. — Zwölfter Adjunktenkreis. — Fachsektion (9) für wissenschaftliche Medicin. —

### Gestorbene Mitglieder.

Im Februar 1874 zu Zarwaniza in Podolien: Herr Stanislaus Constantin Pietruski Ritter von Siemuszowa. Anfgenommen den 15. Oct. 1843. Cogn. Gaston II.

Ende Februar 1874 zu Elisabethstadt: Herr Coloman Graf Lazar. Aufgenommen den 24. April 1864. Cogn. Temminck.

Am 14. März 1874 zu Hannover: Der Kel. Russ, wirkl. Staatsrath Herr Dr. phil. Johann Heinrich von Maedler, emer. Professor der Astatsratie und Direktor der Sternwarte zu Dorpat. Aufgenommen den 1. Nov. 1860. Cogn. Kepler.

Am 28. März 1874 zu Gotha: Der Herzogl. Sachsen-Coburg-Gothaische Geh. Reg.-Rath Herr Dr. phil. Feter Andreas Hanson, Direktor der Sternwarte zu Gotha. Aufgenommen den 15. Aug. 1886. Cogn. Arago. —

Dr. Behn.

## Dr. Anton Alois Palliardi,

Fürstl. Reuss-Schleizischer Medizinalrath und Badearzt zu Kaiser-Franzensbad,

Gegen Eade des vergangenen Jahres erlitt Franzensbad einen schwer zu ersetzenden. Verlust durch den am 23. Nov erfolgten Tod seines Ehrenbürgers und vielighieigen Bedesztzet, des Medizinalrathes Dr. Palliardi. Derselbe war am 19. Nov. 1799 zu Prag als der Sohn des Baumeisters und Hofarchitekten Ignatz Ant. Alois Palliardi geboren. Seine humannistische Vorbilding empfing P. auf dem Kleinsettenet Gymnasium seiner Vaterstadt, von welchem er anfangs zur dortigen Universität überging, aber im Jahre 1821 die Universität Wien bezog. Ans besonderer Vorliebe für die Naturwissenschaften hatte sich Palliardi für das Studium der Medizin entschieden. Sehon früh hatte er angedangen, naturhistorische Gegenstände zu sammeln, und er setzte dies auch während seiner Nitndienzeit fort. Vorzüglich beschäftigte ihn die Entomologie und sein Interesse führte ihn in Wien mit den bedeutendsten Naturforscherz zusammen. Ziegler und Schreibers unterstützten ihn und Einer und Kollar waren seine gennum Freund. So konnte er bereits gegen das Edes einer Studiensch tmt einer Be-

schrübung zweier Dekadeu neuer und wenig bekannter Carabicinen (Wien. J. G. Henbuer, 1825. 8.º M. 4 Kpftlin.) als eutomologischer Schriftsteller auftreten. Nachdem er am 13. Juni 1825 zu Wien promovirt war, begann er im Sommer 1826 seine Sommerpraxis in Franzenbad und setzte sie in den folgreden Jahren fort, während er im Winter zu Aschwohtte. Im Jahre 1835 lieser sieht ganz in Franzenbad undeder.

In dem halben Jahrhundert, das ihn an Franzensbad knüpfte, widmete sich nun Pallardin elsen seinee Artiliben Praxis mit allen seinee Kräffen und bewunderungswürdigen Fleisse der naturviseenschaftlichen Erforschung seiner neuen Heimath, des Egerlandes. Auf die Unterzuchung und Benutzung der Heilquellen wies ihn sehon seine Stellung als Brunnenarst und es lag nahe, auch die mineralsgische und geologische Beschaffenheit des Bodens, dem sie entströmen, zu erforschen. In gleicher Weise aber untersuchte er die umfangreichen Moorstrechen, weiden Franzensbad fast nach allen Seiten ungeben und fürdret ihre Benutzung als Heilmittel. — Daru sehon bedurfte er einer genaueren Kunde der Pflanzenwelt und auch diese erstreckte wie über das ganze Gebiet.

In der Erforschung der Thierwelt hatte er schon von Jugend auf, wie er sich selbst anstrückt, seine frühlichsten Erholungestunden gefunden und für die Insekten und verwandten Classen behielt er wohl bis an sein Lebensendo eine Vorliebe, aber er beobachtete die Vögel nicht minder genau. Nach allen Richtungen hin legte er Sammlungen an und veröffentlichte hin und wieder die erhaltenen Ergebnisse?).

Seine sahlreichen Ausfüge auf heimathlichen Boden, sowie grüssere Reisen in Deutschland, Ungarn, Steyermark, welche er in den Jahren 1830 his 60 unternahm, gaben ihm Gelegenheit zur Vermehrung seiner reichhaltigen Sammlungen und zur persönlichen Bekanntschaft mit auswärtigen Naturforschern. In den letzten Jahren bildete das Studium der Arachniden seine Lebelingebeschäftigung, welcher der bejahrte Mann unverdrossen, oft mit Gefahr für seine Gesundheit nachging. Kein Naturfrennd, der Franzensbaß berührte, versäumte es, Pallärdi zu besuchen, wie er dem selbt mit vielen Gelehrten Deutschlands. Englands und Skandlauriens in regstem wissenschaftlichen Verkehre gestanden. Er kannte aufs Genausete die Fundorte der seltensten Mineralien, die Standplatze ausgezeichneter Planzen, die Schlupfwinkel der verborgensten Insekten. Keine Erdarleit fand statt, ohne dass er dabei war, kein Schacht wurde abgeteuft, ohne dass er ihn beführ und mit seltener Emsigkeit die wissenschaftliche Ausbente daraus hervorholte.

Palliardi's langilahrige uneigennützige Verdienste besonders um die Sachsenziftung fanden ihre Anerkennung durch die Verleihung des Ritterkreuzes des k. sächs. Albrechtsordens. P. war Mitglied zahlreicher naturwinsenschaftlicher, medizinisieher nud entomologischer Gesell-schaften und der k. k. geologischen Beichannfalt zu Wien. Auch die Kais. Loop. - Carol, Deutsche Akademie der Naturforscher, der er seit dem 12. Aug. 1851 augehörte, hat in seinem Hinscheiden der Verlust eines langilahrigen Mitgliedes zu betrauern. —

gewerden folgesiels De Mitmentsnerskier oden erraktions uber die Carabiciden, sowei ist um bekonen gewerden folgesiels De Mitmentsnerskier in Känke Francensbal bei Eger 1. Auf 1. S02. 2. Auf 1. Leipig, Teubner 1844. sw. — Katze Beeckreibung des Moorgrandes bei Francensbad, abeits Anzeige des Verfommens einiger Fessillen in demelben. (knest 1 ist 1-37, pag. 437-40). — Die Wiesenguelle zu Kälser Francensbad. Eger 1869. w. — Nachrichten über das Verfommen des Schwartzerfes 
ein Villam bei Känsier Francensbad. Leger 1869. w. — Nachrichten über das Verfommen des Schwartzerfes 
ein Villam bei Känsier Francensbad. 1. Auff. 1862. 2. Auff. M. 2. Td. E. Eger 1863. 12. — Systemat. 
Ueberscht der Vegel Böhnens in. Augabe ihres Verkommens, Strichzeit u. Brütens, nebst einer lat, 
derstehen in. Mohn. Sysonisink. Leitnertit, Medan. 1862. 8 v. — 1862.

#### Eingegangene Schriften.

(Vom 1-30. Nov. 1873.)

Smithsonian Institution. Contribut. to Knowledge. Vol. XVIII. — Washington

1873. Roy, 49.

Chas. A. Schott: Tables and results of the precipitation, in rain and snow, in the U. S., and at some stations in adjace, pt. of N. America, and stome stations in adjace, pt. of N. America, and stations and stations and stations and stations and stations of the clements of the orbits of the 8 principal planets. Mercury, Secret. (6 pt.), Scharts.) — John N. Stock well: Memoir on the secular variations of the elements of the orbits of the 8 principal planets. Mercury, and Nypinne, w. tabl. of the same. Together w. the obligating of the Ediptic, and the process of the equinores in both longitude and right Ancesa. — Wm. Il rain east Observ. on terrestry magnetism iron-clad Monadonck dur. her cruise from Philadelphia to San Francisco, in 1865 and 1866. — Wm. Ferrell: Converging series expressing the ratio betw. the dameter and the circumfer. Of

California Acad. of sciences. Proceed. Vol. IV, Part 5 (1872). — San Francisco 1873. 8°.

1873. 8°,

F. E. Durand: Note on crystals of Quartz of a red red., by the interposit. of Cinnalari.

of a red red., by the interposit. of Cinnalari.

stitler micro of Flocks. — J. Blake: On some recently discov. aborig. implements. — On the absence of a rie in the great behale to the north of the of the Gr. Bax. — R. Stearus: Newript. of a sew spec. of Mangella, fr. Calif. — On the economic value of cert. Austr. forest trees and their cultiv. Col. Baxin. — A. Bovanan: On const surface and seed red. (1 pk). — G. Davidson: The red. value of great and small altic for autonomy of the control of the cont

Geolog. survey of Indiana. 3<sup>4</sup> and 4<sup>th</sup> annual reports of the —, made during the years 1871 and 1872, by E.T. Cox, state geol. 4 gr. Karten, sep. geb. — Indianopolis 1872. 8°.

Staats-Ackerbau-Behörde von Ohio. XXVI. Jahresber., mit e. Auss. aus d. Verh. der County-Ackerbau-Gesellsch., an d. Gen.-Vers. von Ohio, für d. J. 1871. — Columbus, Ohio, 1872. 8°.

Akad of nat. sciences of Philadelphia. Proceed. P.I.—III, Jan.—Dec. 1872. — Philadelphia 1872. 8°.

delphia 1872. vs.

Edw. D. Cope: On Holops paramaticas.

List of the ropt of the occose form of New Jersey.

On the relate of the occose form of New Jersey.

On the relate while fr. California. — On an special while fr. California. — On an expect of Cidastes, and on Pleiosaurus gulo Cope. —

On the struct of Pythonomorpha. — On the sequence of the commission — On an existent per survey of the control of the commission — On an extendent of started of the commission — On some extent of started of the commission — On some extent of foreign mann. Fr. Salt Laken. — On a count new spec of foreign mann. Fr. Salt Laken. — On the count new spec of foreign mann. Fr. Salt Laken. — On the count was present of the commission of the commission of the commission of the control of the commission of the commis

The Americ. Journ. of Science and Arts, ed. by Proff. James D. Dana and B. Silliman. III, Ser. Vol. V, Nr. 26—29, Feb. — May 1873.
— New Haven 1873, 8°.

— New Haven 1873. 89.

O. F. Bay-ker: On the spectrum of the aurors of Oct 149-1872. — J. D. Dana: On the quantile, limetotize and assoc rocks of the widen of Orest Interesting and assoc rocks of the widen of Orest Interesting and the property of the pro the experim. determin of the relative introstites of sounds etc. — On the effects of magnetiz in changing the dimens of iron, steel and bismuth bars. — On a simple device for projecting on a screen the deflections of the needles of a Galvanoscreen the deflections of the necdules of a valvano-meter. — P. Denza: Meteoric shower of Nov. 27—28, 1672, as observed at the observatory of Montealieri, Italy. — T. C. Menden ball: Ex-periments for the determin. of the height to which liquids may be heaped above the edge of a vessel. — U. N. Rood: Observations on the duration and U. A. Rood: Observations on the duration and multiple character of flashes of lightning.
 J. Reinsen: Investigations on parasulphobenzoic acid.
 W. A. Norton: On dynamical theories of heat.
 S. W. Ford: On some new spec, of foss. fr. — W. A. Vorten: On dynamical theories of hest.

S. W. Porten: On some new spect of foar R.

N. Y. — C. Peters: Discov. of a new planet. —
E. Loom is: Comparison of the nean daily range of the magnet deelin and the number of auroras Nodices of recent arrhplacks — R. E. D. Irving: Note on the age of the metamorph-rocks of Perland, Dedge county, War. — A. Chaver. On the Moore: On the Original Comparison of Western Pennsylv. — J. Le Coute: On some of Western Pennsylv. — J. Le Coute: On some of Western Pennsylv. — J. Le Coute: On some of the ancient placeties of the Sierras. (I map.) —
of the tides. — H. W. Wilcy: On an automatic filtering apparatus. — J. Gibnorn The salt deposits of Western Outario. — Ch. S. Il axii ngs: Comparison of the spectra of the limb and of the school of the properties of the properties of the spectra of the limb and of the school. — J. Tro whridge: Induced currents and derived circuits. — F. Bigletov (On a method) or the market of private of the properties of the limb and of the derived circuits. — F. Bigletov (On a method) or the market of the private of the limb and of the derived circuits. — F. Bigletov (On a method) or the market of the private of the private of the private of the limb and of the private o school. — J. 170 wbridge: induced currents and derived circuits. — F. Bigelow: On a method of measuring induced currents. — N. Hodges: On methods of determ the resist. of a battery, deduced from l'oggendorfis mode of measur. electromot, forces. - Scientific Intelligence.

American Association for the Advancement of Science. Proceed, XX<sup>th</sup> meet., held at Indianopolis, Ind., Aug. 1871. — Cambridge 1872. kl. 4°.

J. E. Hilgard: An application of an exponential function. — On the use of the zenith telescope for observations of time. — J. Ficklin:

To find a gen. formula for the length of curves of pursuit. — E. B. Elliott: On the rates of interest realized to investors in the securities of the U. S. The law of electric currents. - J. N. Stockwell: An inquiry concern, the phys. relation betw.
the masses and mean distances of the diff. planets.
G. W. Dean: Longitude determ. across the — G. W. Dean: Longitude determ across the continent. J. L'nnin: The Dur great eras of modern across. — The meteors, and their long-one perturbation of forces. J. A. Hill: On some improvements in the reflecting telescope. C. G. Reckwood: The daily motion of a first bower, rating nickes. — H. F. Walling: The chemeguic of ether. — J. Lawrence Smith: Phosphates of solin and perturbation of the control of the con laborat. — A convenient form of spectuc gravp-flack. — On bending glass tubes for fitting appa-ratus. — A simple, clean, and convenient lates stand for small fittrations. — The precise ge-graph, posit, of the large masses of meteoric iron in N. Mexico, with the descript of a new mass, the San-Gregorio meteorite. — J. R. Rogers: Scam-holier waters and increatations. — Rich A convenient form of specific gravity the San-Oregorio meteorite. — J. R. Rogers. Steam-boiler waters and incrustations. — Rich. Owen: Contribut to physiogr. and dynam. gool., involving the discuss. of terrestr magnetism. J. Tingley: Account of a dust-storm of Dec. 24 h J. Ting-ley: Account of a dost-storm of Dec-24s 1-870, in Clinton county, fad. – Ch. Whittlessy: The carthquake of Oct. 1870, 18: Tate of progress. — The great menul on the Evonsh tirey, Geografic — Ancient rock inscriptions in Ohio. — E. M. — E. T. Co. X. Western coal measures and Iodinan coal. — E. A. Smith; Remarks on the gool of the Missias, bottom. — G. C. Swall for: Hennarks on the gool of the Missias, bottom. — G. C. Swall for: Hennarks on the gool of the Missias, bottom. — G. C. Swall for: Hennarks on the gool. The Missias is the state of the Missias bottom. — G. C. Swall for: Hennarks on the gool. — E. B. Burbank: On Economic causal: in the T. B. Surbank: On Economic causal: The Companies of the Compan Morse: On the carpal and tarsal bones of birds.

— Elliott Coues: On the mechanism of flex.
and extens in birds' wings. — Dr. Gill: On the and extens in birds wings. — 17. Office to the class of mammals. — E. D. Copic: Observations on the system, relations of the fishes. — On the extinct tortoines of the Creac. of N. Jersey. — Th. C. Hilgard: Numeric relations of the vertebr. syst. Hilgard: Numeric relations of the verteen, syst.

The freshwater algae as the spawas of mosses.

The organic indentity of the albumen and endelturn of all the Phaserog. — W. Beal: Inequiat. leaves. — Th. Meehan: The Monocotyledon, the univers type of seeds. — H. W. Ravenel: On the seemingly one-ranked leaves of Baptisia perfol. — On the relation of the tendril Baptisia perfol. — On the relation of the tendril to the phyllotaxis in certain cucurbitar. Plants. — Ch. C. Parry: On a form of the Boomerang in use among the Mogoi-Pueblo Indians of N. America. — E. R. Taylor: Improvements npon Eggertz's method for determ. combined cardon in steel. — E. Read; Ancient dendistry. — Executive Proceedings.

Kgl. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. Abhandl. a. d. J. 1872. — Berlin 1873. 4°. Hensel: Beitr. zur Kenntn. d. Säugeth. Süd-Brasiliens. (3 Taf.) — Ehreuberg: Mikrogeol. Stud. üb. d. kleinste Leben der Meeres-Tiefgrundaller Zonen u. dessen geol. Einfluss. (12 Taf., 1 Karte.)

Monatsber. Juni — Aug. 1873. —
 Berlin 1873. 8°.

Pringabelm: Ueb d. neueren Bemitte d. Unteranch and Saprobignices. — Peters: Ueb chinge zu d. Gatt. Cynonysteris gebör. Arten d. Fledrhaude u M. Negadernan co. — Ueb Dmonry, eine merkw. neue Gatt. d. stachelichweinart. Nageth. a. d. Hochgeb. von Feru. — Il ellen holtz: Ein Theorem üb geometr. Stall. Beweg. Stass. Kérper, neuer harvend and d. Froblen. Lattiladion zu proken. Berch Arnest and d. Froblen. Lattiladion zu proken. Berch Artis: Ueb Deformationen elast. isotroper Kopper durch mechan. an ibrev Obert. wirk. Krätte.

Körper durch mechan, an ibrer Oberfl, wirk Krafte. Sohncke: Die regelmass, ebenen Punktsyst, von unbegrenzter Ausdehnung.

Société de Physique et d'Hist. nat. de Génève. Mémoires. Tome XXII u. XXIII, 1 Part. — Paris et Bâle 1873. 4°.

de Sanssure: Biographie d'Ed Claparède.
 Ed. Claparède: Recherches sur la structure d. annélides sédentaires.
 de Saussure: Mélanges orthopterologiques (4 Fasc.).
 Ch. Cellérier: Mémoire sur la surface des ondes.
 Happort annuel.

Allgem. Schweiz. Gesellsch. f. d. gesammt, Naturwiss. Neue Denkschriften (Nouveaux Mémoires). XXV. Bd. od. 3. Decade V. Bd. M. 23 Taf. — Zürich 1873. 4.9.

A. Mousson: Révision de la faune malacolog. des Canaries. — L. Rütimeyer: Die foss, Schildkröten v. Solothurn u. d. abr. Juraformation. — Verhandlungen (Actes) der 55. Versamml.

— Verhandlungen (Actes) der 55. Versamml. zu Freiburg v. 19—21. Aug, 1872. — Freiburg 1873. 8°.

burg 1873. 8º.

Com ma unication. Prof. C. Voget. Lec.

Com ma unication. Prof. C. Voget. Lec.

Com ma unication. Prof. De beharciphable.

Structure de certaines roches esamines ason
le microscope. Prof. Alph. Favet. 50e Hagp,
sur l'étude et la conversat. d. bloes erratiques en
Sanise. Dr. Victor Fatici, Quehques mosta. L.

tomana d. l. Suisse. — Prof. Alph. Mousson: Sur la

tomana d. l. Suisse. — Prof. Alph. Mousson: Sur la

construct d'un dispersionèrer. — Il. de Sanis
arre: La dernière requt. d. Véauve en 1852. —

Prof. P. Volje-leil: Sur l'electricité annoupher

River: L'action du magnétiane s. l. d'echarge

électrique dana L. gar araété. — Prof. Lebert;

Men. sur quelq: points de l'hist. nat. de l'ambre.

Prof. L. Prof. L'action de l'action surveillat. d.

Glétschereises. — Dr. H. C. Lomb ard: Distrib,
géograph. de quel, maldiese es Larope. — Dr. M.

Clerc: De la transmiss. du Péran à l'espèce

d'icanto de Fébour.

Waturforsch. Gesellsch. in Bern. Mittheilungen a. d. Jabre 1872. Nr. 792—811. M. 1 Taf. — Bern 1873. 8°.

Prof. B. Studer: Der Meteorstein v. Walkringen. — Prof. Dr. Der v. Ueb. Farbenblüchleit. — Dr. Ad. Vogt: Ueb. d. Entwän. d. Städte. — K. Krahen blah! 1: Beb. d. Nordlicht. v. 4. Pebr. 72. v. 4. Pebr. 72. — W. A. Bunn: Ueb. c. neu erfund. Regulator f. Dampfmanch etc. — Prof. A. Forsteit (16). d. Sternschunpperfull. v. 27. Nov. 1872. — exwishes (Monorylet-Guen.) Ordinlens, Goldchiarcese).

Kgl. Physic. Oekonom. Gesellsch. zu Königsberg. Schriften. XIII. Jahrg. 1872. 2. Abth. — Königsberg 1872. 4°.

2. Abd. H. V. K. Vinger, T. Beedreib d. in Pressense gefund. Area v. variet. d. Gatt. Sagrama — Anfalhi, d. b. jettx in d. Prov. Preussen antgefund. appropriettgagenden Gernophyten. — Dr. E. Dorra in Bestation z. Mess. v. Ledtesperst z. McKinghb. (et 134). — Prof. Dr. G. Heerendt: De Pomercelischen Gesichtsurzen. (5 Taf.) — Uzreifer Bernstein. — Bernsteinbergbau in Sanlande. — gefund. Schalet. — H. Spir gatist. Ueb. d. Heerind. apgrund. d. og. unrefien Bernstein. — Bernstein bergaten. (5 Kannati. — G. Kannati. — G. Kannati. — G. Kinnati. — G. Kinnati. — G. Sinnati. — H. Spir gatist. Ueb. d. Heerind. — Sintengale verleiben. — Sintengale verleiben.

Kgl. Preuss. Universität zu Kiel Schriften a. d. Jahre 1872. Bd. XIX. — Kiel 1873. 49. Festreden etc. O. Ribbek: Philocetta des Accius. — Politische Anweisungen. (Frei n. Plutarch).

Pistaten).

Dertationen. C. Lodenman: Ber. th. d. Kieler Maksden. Hopsida whr. d. Epid. 1871—12 behand. Pockenkraisen. — I. Grot: Zar Lehre d. Schutzpockeninglen. — I. Grot: Zar Lehre d. Schutzpockeninglen. — G. W. R. Stille: Abdominaltyphus im Reservelazareh Hamburg-Altona 1870. — v. Was mer: Beitr. z. Actiologie n. Therspie d. Sarkoms. — H. Wilchen: Übel. d. Rotationisbeweg. d. Herens — A. Tayasen: Ein Fall v. tert. Syph. — A. Schker: Vegelat. von Keutropismanen.

Naturwiss. Verein f. Schleswig-Holstein. Schriften. I. Bd. 1. Heft. M. 3 Taf. — Kiel 1873. 8°.

Prof. G. Karsten: Die Gesetze der Bewegung.
Prof. V. Hensen: Die willkafriche Bewegung.
Prof. Kupfer: Die vor.-urackwarsschreitende
Entwick, im Thierreich. — Prof. K. Möbius: Die
Beweg. d. Diere n. ihr perhishert Horizont. —
Prof. Bartels: Die Eigenwarme d. menschlichen
Körpers n. ihre Bedeut. I. d. Gesundheit.

Naturforsch Gesellsch, gu Halle. Abhandlungen, XII. Bd. 3. u. 4. Heft. — Halle 1873. 4°. G. Hieronymus: Beitr. z. Kenntn. d. Centrolepidaceen. (4 Taf.)

Der zoolog, Garten. Zeitschrift, herausg. v. Dr. F. C. Noll. XIV. Jahrg. 1873. Nr. 1-6 (Jan.-Juni). — Frankfurt a. M. 1873. 89.

Kgl. bayr. Akad. d. Wiss. in Munchen. Sitzungsberiehte d. mathem. physik. Classe, 1872. Heft III. — München 1872. 8°.

Lette shir er zu mannen Belgen er næcker Verbreit ageat lichterer Gasschichten in draumer lieg, spezit schwereren. – Ich d. Kohlemäurspehalt d. dermaldut in Geröllhoden v. Manchen in wererbeite d. dermaldut in Geröllhoden v. Manchen in wererbeite Prob. einige Eigensch. d. Lülciumphosphate n. d. Calciumsufatz. – Uch d. relater Constitut. d. Harnsaure u. einig. Derivate ders. – v. Kohell: (Helvenit). – Zur Frage üb. d. Einführ. d. modernen chem. Formeln i. d. Mineralogie, – II. V. Schlag in ivett. Sa kun hunskt: Reisern in V. Schlag in weit. Sa kun hunskt: Reisern Benerk. üb. ein. Determinanten genorter. Bedeut. – Buchner: Uch eine Verbind. d. John mit mit basischen Ozyden u. alkalichten Jeduren.

. - Desgl. 1873. Heft I. - München 1873. 8°.

1873. 8%.
Vogel: Ueb. d. Verhalten d. Milch zum
Lakunusstoff. — v. Kobell: Ueb. d. Kjerulfin,
cine neue Mineralspecies v. Bamle in Norwegen.
— Weitere Mitth. ab. d. Bachonit. Von F. Sandberger. — Gambel: Geognest Mitth. aus d. Alpen,
— Beetz: Ueb. d. Kolle, welche Hyperoxyde in
d. voltnischen Kette spielen.

Eimer, Dr. Theod. Geolog. Studien auf Capri. M. 9 Taf. — Leipzig 1873. 4°.

Württemberg. naturwiss. Jahreshefte. XVIII—XXIX. Jahrg. (1862—1873.) — Stuttgart 1862—73. 8°.

Oberlaus. Gesellsch. d. Wissensch. Neues lausitz. Magazin. 49. Bd. 2. Hft. u. 50. Bd. 1. Hft. — Görlitz 1872—73. 8°.

Kgl. Akad. gemeinnütz. Wiss. zu Erfurt. Jahrbücher. Neue Folge. Heft VII. — Erfurt 1873. 8°.

Dr. Alb. Rienacker: Histor.-satyr. Gedicht a. d. 13. Jahrh. v. Nic. v. Bibera. — A. Filis: Die absoluten Hohen a. d. Uebersichtskarte d. Forste im Amtsbez. Gehren. — v. Tettau: Ueb. d. epischen Dichtungen d. finnischen Völker, bes. d. Kalewala.

Ksl. St. Petersb. Bot. Garten. Arbeiten. T. II, Heft 2. - St. Petersburg 1873. 80.

E. Regel: Animadversiones de plantis vivis nonnull. horti bot. imp. Petropol. — Conspectus spec. generis Vitis, regiones Americae bor. Chinae bor. et Japoniae labitantium. — Descriptiones plantarum nov. in regionibus Turkestanicis a cl. viris Frégleno, Korolkov, Kuschakewicz et Krause collectis cum adnot. ad plantas viv. in horto bot. imp. Petropol. cultas. — C. J. Maximowicz: Synopsis gen. Lespedezae Michaux. — E. R. a Trautvetter: Stirpium ovar descriptiones. — Enumeratio plantarum a 1871 a Dre. G. Radde in Armenia rosa. et Turcise districtu Kars lectarum.

Prof. Dr. L. Kny. Beitr. zur Entwick).-Gesch. der Farrnkräuter. 3 Taf. S.-A. Jahrb.

f. wiss. Bot. VIII. 1869. 80.

— Ueb. d. Morphol. von Chondriopsis coerulesc. Crouan u. die dieser Alge eigenen opt. Erschein. 1 Taf. S.-A. — Berlin 1870, 8°.

Photogr. Gesellsch. zu Dresden. Helios, herausg. u. redig. von H. Krone. Jahrg. 1—111. — Dresden 1870/72. 8°,

Dr. H. Möhl. Morphol. Unters. üb. die Eiche. 3 Taf. — Cassel 1861, 4°.

 Die nördlichsten Phonolithdurchbrüche der Rhön (im Kr. Hünfeld d. Kíth. Hessen). S.-A. Abh. Naturf. Ges. Bd. IX, 2. — Halle 1865. 4°.

— Die Gesteine (Tachylyt, Basalt u. Dolerit) der Sababurg in Hessen, nebst Vergl. mit ähnl. Gesteinen. 2 Taf. — Cassel 1869. 8°.

— Der Bühl bei Weimar in d. Nähe von Kassel, Beitr. zur vulkan. Entstehung basalt. Gesteine. 1 Taf. S.-A. IX. Ber. d. Offenbacher Ver. f. Naturk. 1868. 8°.

— Der Scheidsberg bei Remagen am Rhein, Beitr, zur vulk. Entst, basalt. Gesteine u. Fixirung unserer jetz. Kenntn. üb. d. Zussetzg, d. Basalte: 1 Taf. S.-A. XIII. Ber. d. Offenb. Ver. f. Naturk. 1872. 8°.

Mikromineral, Mitth. S.-A. Min. Jahrb.
 1873. 8°.

Kleine Beitr. zum Vork, des Tridymits,
 Breislakits u. Sodaliths. S.-A. Min. Jahrb,

1873. 8°.
— Kurhessens Boden u, seine Bewohner,
III. Abschn. Die Wohnorte mit ihrer Wohn-

häuser-, Bewohnerzahl u. mittl. Höhenlage üb. d. Ostsee. — Cassel 1867. 8°.

Geh. Med.-R. Prof. H. Lebert. Biograph. Notizen u. Uebers. der von mir bekannt gemachten wissensch. Werke u. kleineren Arbeiten. — Breslau 1869. kl. 8°.

Th. Kirsch. Beitr. zur Keuntn, der peruan. Käferfauna. S.-A. — Berlin 1873. 8°,

Prof. K. Wiebel, Das Gold d. Goldküste, bes. das von Elmina. Vortr. s. l. e. a. 4°. — Die Insel Helgoland. Unters. üb. deren Grösse in Vorzeit n. Gegenw. vom Standp. der Gesch. u. Geol. 2 Kart. u. 1 Taf. in fol. — Hamburg 1848. 4°.

— Die Insel Kephalonia u. d. Meermühlen von Argostoli. Vers. e. Lösung dieses geophysikal. Räthsels. 1 Karte u. 3 Skizz. in fol. — Hambarg 1874. 4°.

Dr. O. Finsch. Description d'une nouv. espèce de Perruche. 1 Taf. S.-A. — Milano 1873. 8°.

— On a new american Parrot, of the gen. Chrysotis. 1 pl. S.-A. — London 1873. 80. Verein zur Beförd. d. Gartenbaues in d. Kgl. Preuss. Staaten. Monatsehr. 16. Jahrg.

Nr. 11 (Nov.). — Berlin 1873. 8°.

Hydrograph Bureau der Ksl. Admiralität.

Hydrograph. Mittheil. I. Jahrg. Nr. 22-24.

— Berlin 1873. 4°.

— Nachrichten f. Seefahrer. IV. Jahrg. Nr. 45—49. — Berlin 1873. 4°.

Deutsche Gesellsch. f. Natur- u. Völkerkunde Ost-Asiens. Mittheil. 2. Heft (Juli). — Yokohama 1873, fol.

P. Kempermann: Die von Jeyrausu hinterlas. uin d. Schatkammer niedergelegten Hundert-Gestze. (Forta) — Meteorolog. Reobacht. Result. 1872. — O. Heeren: Eine Japan. Erdtogel aus d. Grander Kranhum. (To n. Chr.). Taff. — E. Zappe: Die Bereitung des Japan. Papiers, nebst Verz der Papiersorten in d. Samml. d. Gesellek. — Dr. Hoffman: DeJapan. "Kak.ke".

Maturforsch. Verein in Brinn. Verhandl. Bd. Xu. XI. 1817/12. — Brinn 1879/73. 89.

Abhandlungen. Dr. A. Rehmann: Enige Noticen ik. d. Veget. d. nicill. Gestade d. Schwarzen Merers. (2 Taf.) — H. Leder: Erster Narbtr. zu Edan. Reiters! Uebers d. Katefanna v. Mahren L. Leder. Erster Narbtr. zu Edan. Reiters! Uebers d. Katefanna v. Mahren L. Leder. Lede

maschek: Studien üb. d. Wärmebedürfniss d. Pflanzen m. Rücks. auf d. Darwinismus. — Culturen d. Eollenschlauchzelle. (1 Taf.) — Uebers. d. phänolog. Beobachtungen.

d. Eulemschaldenzeile, († 1st.) — Gebers, d. phanolog, Bookachungen, Niesals, Einfl. d. siedrignen
Organismen auf d. Lebensrechein böherre Organisation. — Floritather Notizen. — E. Donath;
Ueb. d. Chemismus d. chlorophyllaht. Pflanze. —
A. Makowsky, 10th. d. Salzberg bei Ausse im
Salzkammergute. — Ueb. Philodendron pertausm. —
E. d. J. Secutionsverbählu. Norwegen. —
E. C. J. Secutionsverbählu. Norwegen. —
E. Chart. Zur Flors Mührens. — Fr. Arzberger;
Ueb. Pracionswykaquege.

Gesellsch. f Natur-u. Heilkunde in Dresden. Jahresber. Oct. 1872 — Juni 1873. — Dresden

1873. 9.

Grenner: Ueb. einige Uterinkrankh, m. Bezieh.
auf Sterijität. — Sled au grotzky i Ueb. d. sog
Blande d. Hunde. — A. Scham au: Ueb. nog.
d. auseren Schriften ib. d. Verbreitungsweige d.
Cholera. — Fieldrich: De Courotte Betrich u.
Neuenalt. — Winckel: Ueb. Auwend a. Wirk
Papillomatoe Neuklid: Im Kelkingber g. 29/jahr.
Kindex. Tracheo, Thyrotomie. — Mo sadorf:
Mittell and elektrothera, Prais. — F. SchaMittell and elektrothera, Prais. — F. Schawirk and Scham and Scham and Scham
Art. el letten and J. — Kuche meister: Ueb.
d. Monume Indiens u. th. d. Vinde u. d. Klina.
— Zur Lehre v. d. sympath. Nervenafectione.
— Zur Lehre v. d. sympath. Nervenafectione.
— Zur Lehre v. d. sympath. Nervenafectione.
— Letter u. Grenner Heller Digberenis a. Grenner Scham
d. Verbaltniss d. Grunderasserschwankungen zur Typhasmorbidist. — Ueb Bening Schmutzwasser.
Neugeh. u. die ratiocellate Wiederbeleungsmethode.
— G. Hane! Physikal. Dignostich der Refraction

#### (1-31. December 1873.)

 Dunk, et Jenk, and its affinities. (1 pl.) — Sir Ph. Grey Egerton: On Fiatysiagum selerocephalum and Falsecopinax priscus. — J. C. Ward: On the glacistion of the northern part of the lakedistrict. (1 pl.) — Dr. F. Drew: On alluvial and lacustrine deposits and glacial records of the upperludus basin (wdcts.).

#### Anthrop. Instit. of Gr. Brit. and Ireland, Journal. Vol. III, Nr. 1. London, Apr. 1873. 8°.

W. L. Distant: The inhabitants of Car Nicolar: — J. E. Calder: Account of the wars of extragation and habits of the native tribes of Tasistical Carlos (Carlos Carlos Carl

#### Linnean Soc. of London. Transactions, Vol. 28, 3; Vol. 29, 2. London 1873, 4°.

- O. P. Cambridge: On british spiders. (3 pl.)

  R. Owen: On the anatomy of the american king-crab (Limulus polyphemus Latr.). (4 pl.)

  Cpt. Speke. Cpt. Grant and Prof. Oliver: The botany of the Speke and Grant expedition (continued). (35 pl.)
- Proceedings, Bg.b.—i, Session 1872/73. London 1873. 8° (George Bentham: Address at the annivers. meet. concern. chiefly Strasburgers Coniferae, Höckels Calcispongiae and Sachs' Lehrbuch der Botanik.)
- Additions to the library of the Linn. Soc. June 1871/72.
- Journal. Zoology, Vol. XI, Nrs. 55, 56.
   London 1872,3. 8°.
- R Garner: On british pearls. Alb. Miller: On a chinese articholor-gall. W. F. Kir by: On the groupsh distrib. Of the distrib. Lepidopt. Fr. P. Paraceo. Contrib. towards a El. A. Ormerod: On the catan. exaud. of the Triton cristable. J. T. Galick: On diversity of evolution under one set of extern. conditions. J. T. S. D. S. D. Levis. B. S. Latvic. E. Merackide. Col. Lands. 15. Levis. S. Latvic. E. Manus. Fr. C. L. Alban. 15. C. L. Alba

- Th. Allis: On the skeleton of the Apteryx.
   Fr. Day: Some new fishes of India.
   O. P. Cambridge: Some new spec. of europ. spiders. (2 pl.)
- — Botany, Vol. XIII, Nrs. 68-72.
  London 1872/3. 8°.
- London 1872/3, 99.

  T. Masters: On the develop. of the androcion in Cochinorean Len. (14) J. G. Baker: Gambie Cochinorean Len. (14) J. G. Baker: Gambie Cochinorean Len. (14) W. A. Leighton: On to new apoc. of Music coll. in Ceylon by Dr. Thwaites. (1 pl.) W. A. Leighton: On to new apoc. of the gen. Myconing Cochinorean C
- List of members for 1872. London 1873. 8°.
- B. Accademie delle scienze di Torino. Atti. Vol. VIII, Disp. 1—6 (Nov. 72 — Giugno 73). Torino 1872/73. 8°.
- Graocchi: Sa d'una controversia int alla serie di Lagrange. Salvadori: Nuove gan. di Saxiola. Int. al Cypalus horas. Nuora spec. del gen. Espobenia, Hyphantorias. Carloni: Sul lavoro della resistema moleculare in un solido opportudi (191). O. Narzola: Oscervata stron. Determ. del diametro solare mediante lo sudole delle essagerazioni a cui vanno soggette le grandezzo. Determ. del diametro solare mediante lo sudole delle essagerazioni a cui vanno soggette le grandezzo per sul relativa del controle della controle superiori della controle superiori sul relativa della controle sul contr

Om Oprindelsen til Sagnet om de guldgravende Myrer. Af Professor Dr. F. Schiern\*).

Die Sage von den goldgrabenden Ameisen werden so weit verbreitete und ist bis in die neuesten Zeiten so oft besprochen worden, dass ein ernster Versuch ihren Ursprung aufzuklären, wie die obige Abhandlung ihn bringt, sicher alle Beachtung verdient. —

Obgeleich diese Sage bei Griechen und Römern, bei Persern und Indiern, bei Türken, Arabern und tief nach Afrika hinein mit mancheriel Abweichungen erzählt wird, kann man doch Herodot, den ältesten Griechischen Schriftsteller, der sie erwähnt und der sie ans Persien nach Griechenland brachte, als den Vater der verbreitesten Form ansehen. Er erzählt Bd. Ill. cap. 102—106 (mit Weglassung einiger nicht zur Sage gehörenden Einseichische) wie folgt:

"Andere Indier sind der Stadt Kaspatyros (nach anderer Lesart Kaspapyros) und der Paktvischen Landschaft benachbart, wohnen gegen den Pol und den Nordwind \*\*) von den übrigen Indiern und haben eine den Baktriern ähnliche Lebensart. Dies sind die streitbarsten der Indier und diese sind es anch, die dem Golde nachstellen. In dieser Gegend ist nämlich eine Sandwüste und in dieser Wüste und in dem Sande kommen Ameisen vor. die zwar kleiner sind als Hunde, aber grösser als Füchse: es sind nämlich davon bei dem Könige der Perser, die dort eingefangen wurden. Diese Ameisen nun machen eine Wohnung unter der Erde und tragen den Sand hinauf ebenso und auf dieselbe Weise, wie die Ameisen unter den Griechen, denen sie auch an Gestalt sehr ähnlich sind. - Der hinaufgetragene Sand aber ist goldhaltig. Diesem Sande stellen die Indier in der Wüste nach, indem jeder 3 Kamele zusammenkoppelt, getrennt von einander ein Manachen auf jede Seite zishend, in der Mitte aber ein Welsbehen. Dieses nun besteigt er selbst und achtet darant, dass er ein solches einkoppele, welshes möglichst kurz vorber ein Junges geworfeu hat. Ihre weiblichen Kamele nämlich stehen dem Pferden an Schnelligkeit nicht mach, sind ungleich aber viel kräftiger, eine grosse Last zu tragen.

Wenn aber die Indier, mit Beuteln verseben, an den Ort gekommen sind, füllen sie diese mit dem Sande und eilen so schnell wie möglich zurück. Denn unmittelbar nachdem die Ameisen, wie von den Persern erzählt wird, durch den Geruch sie wittern, folgen sie mit einer Schnelligkeit, der kein anderes Thier gleichkomme, so dass, wenn die Indier nicht am Wege vorauskamen, während die Ameisen sich sammeln, keiner von ihnen wohl glücklich davon kame. - Die Mannchen der Kamele aber (denn sie sind schwächer im Lanfen als die Weibchen) werden auch losgebunden, wenn sie hinterher schleppen, aber nicht beide zugleich; während die sich ihrer zurückgelassenen Jungen erinnernden Weibchen keine Schwäche merken lassen. Auf diese Weise verschaffen sich die Indier das meiste Gold, wie die Perser sagen; anderes, das im Lande gegraben wird, ist seltener." -

Eine andere, wie es scheint ganz selbstständige Quelle ist die des Megasthenes, der

<sup>\*)</sup> Overs. over d. K. Danske Vidensk. Selsk. Forh. 1878, p. 1—46.

<sup>&</sup>quot;") πρός άρχιου τε καὶ βορέω ἀνέμου κατοικημένοι τών άλλων Ίνδων. Schiern übersetzt "Nordwest und Nord von den übrigen Indiern".

<sup>\*)</sup> Dio Chrysostomus lässt die Indier durch Wagen, die mit den schnellsten Pferden bespannt sind, und der angebliche Presbyter Johannes durch Elephanten den Raub ausführen.

selbet als Gesandter des Seleukus I Nikator an den König Sandrakottus noch Isandrakyptus nach Indien kam. Sein Werk ist nicht auf uns gekommen, aber Strabo schöpfte aus ihm, wie er selbet angiebt, und ohne Zweifel benutzte auch Plinius seine Angaben. Von beiden wird weiter unten die Rode sein. —

Man darf nicht annehmen, dass diese Erzählung selbst bei den Alteu vollen Glauben gefunden hätte. Herodot giebt durch seine wiederholte Verweisung auf die Perser seinen Zweifel kund, und anch Strabo deckt sieh durch seinen Gewährsmann Megasthenes; aber wenn auch nur das daran wahr ware, dass die nördlichen Indier sich den grössten Theil ihres Goldes durch gefahrvolle Raubzüge verschafften, wurde sie Beachtung verdienen. Aber ohne Zweifel liegen ihr weitere Thatsachen zu Grunde. Es wäre sonst nicht zu erklären, dass auch in den alten Indischen Quellen, z. B. in dem Epos Mahabharata, das Begebenheiten erzählt, die man für etwa gleichzeitig mit der Belagerung von Troja hält, wie Wilson nachgewiesen hat, das von Ameisen gegrabene Gold erwähnt wird, das desshalb den Namen Ameisengold (paipilika) tragt, welches, in Stücken von einem Drous an Gewicht, von Völkern aus dem Norden, unter denen die Khasier (Khaca) namhaft gemacht werden. nebst Himalaja-Honig und Yak-Schweifen dem König Indhishthira als Tribut gebracht wird.

Auch kann es nicht genügen, sich dem Ansepruche des Albertus magnus: "sed hor non satis est probatum per experimentum" anzuschlieseen. Wie man sich aber die Enttethung der Sage zu denken habe, darbetgingen bisher die Meinungen weit ans einander. —

Einige meinen, es sei an sich nicht so unglaublich, dass Ameisen, die so mancherlei, freilich meist vegetablische Stoffe in ihre Baue zusammentragen, in goldhaltigen Gegenden anch Goldstückchen zusammenschleppen könnten, die einen Raub lohnten. Humboldt sagt (Kosmos II, 422): Anffallend ist es mir gewesen, dass in basaltreichen Gegenden des mexikanischen Hochlandes die Ameisen glänzende Körner von Hyalith zusammeutragen. die ich mir auf Ameisenhausen sammels konnte.

Man erinnert an den Schaden, den die Termiten anrichten und an die, wie der Berichterstatter selbst bezeugen kann, überaus schmerzhaften Bisse, mit denen die grüsseren indischen Ameisen diejenigen strafen, die sie in ihrer Rube stören und die wohl hinreichen, sie zu scheuen. —

Nach dieser Ansicht ware nur die fabelhafte Grösse und Schnelligkeit des Thieres,
sowie die dadurch erzeugte Gefahr herabsusetzen, um die Erzählung des Herodot glaubwärdig zu mechen; ja man darfte hoffen,
wann man das Thier nur wieder auffinden und
etwa in andere goldsamldnitige Gegenden versetzen könnte, es sehr nutzbar zu machen.
Freilleh müsste man dann auch den Bericht
aus einer reinen vegetationslosen Saufwürde
verlegen, denn dort werden keine Anseisen
existiren können. —

Andere glauben, es seien zwar keine Amsisen, aber andere vielleicht grabende und den
Menschen wahrhaft gefährliche Thiere gewesen,
deren Namen möglicherweise mit dem der
Amsiena shnicht gewesen sei (haben wir doch
Amsienslowen, Amsienshären u. s. w.), aus deren
Berriche die Indier das Gold entwendeten.
Zu dieser, wie es scheint, wenig fördernden
Ansicht geben in der That andere Berichte
alter Schriftsteller Anlass.

Nearchus, der von Alexander dem Grossen bei seiner Rückkehr aus Indien beauftragt wurde, den Indus hinabmegeln und die Mündung des Euphrats aufsusschen, berichtete nach Strabe's und Arrian's Zeugniss') in seinem παράπλους; er habe zwar keine goldgrabenden Ameisen gesehen, wohl aber Hänte derselben und die seien den Pantherfolde

<sup>\*)</sup> Strabo XV. I. — Arrian Indica c. 15.

abulich gewasen. Und Plinius berichtet gar (H. N. XL. 36): Indicas formiess cornus, Erythris in acie Herculis fixa, miraculo fuere. Ich gebe den Satz unübersetzt, da das Wortcornus (statt dessen übrigens Wahl: Erdbeschreibung von Ostindien II., 484 coria lesen will) auch als Füblbörner gedeutet werden könnte. —

Allein durch alle Versuche, an die Stelle der Ameisen ein anderes etwa grabender Thier zu setzen (Hyänen, Schakale oder Nagethiere), hat man nur eine Annäherung an die yen Herodet angegebene Grösse erlangen können, keineswegs eine den Räubern daraus entstehende grössere Gefahr, abgeschen davon, dass wenn der Boden so goldhaltig gewesen wäre, dasse der zufällig ans geringer Tiefe hervergescharrte Goldsand eines gefährlichen Raubes werth gewesen wäre, die Indier ihn sich mit geringer Mohe, ohne jene Thiere zu bennrhigen, durch eigenes Ausgraben hätten schaffen können.

Dennoch hat diese Meinung so viel Anhänger gefunden, dass selbst Lexikographen, z. B. Passow, dem Worte μέρμηξ die Bedentung eines 4füssigen Indischen Ranhthieres beilegen. —

Eine dritte Ansieht nucht unter der Beseichnung als Ameisen eine goldgrabende
Völkerschaft, deren Name etwa (nahe liegt,
die Erinnerung an die Myrmideneo) zu einer
Verwechselung mit diesen Thieren Anlass gegeben haben könnte. — Diese wie es sebrint
auert von Matie Bruun<sup>3</sup>) geänsserte Vermuthung hat mehrfach Anklang gefunden.
Battian bemerkt<sup>\*\*</sup>, es könne vielleicht die
Battian bemerkt<sup>\*\*</sup>, es könne vielleicht die

Um dies wahrscheinlicher zu machen, bemüht er sich zunächst, den Ort der Sage näher zu bestimmen. Zwar sind auch hiefür die Angaben nicht ganz übereinstimmend. Solinus und der ihm folgende Isidor von Sevilla verlegen sie nach Aethiopien, aber dies ist ohne Zweifel durch Herodot's Anwendung der Bezeichnung der Aethioper auf die dunkelfarbigen Indier veranlasst (III, 101 u. VII, 71), die ja auch heutigen Tages (obgleich trotz vielfältiger Versicherung manche es nicht glauben wollen) wenigstens in den Ebenen, den Bewohnern Afrikas an Schwärze vielfach Nichts nachgeben. Alle übrigen Verfasser setzen die Sage in den Norden von Indien. Schon Herodot's Angabe, dass die Räuber in der Nähe der Stadt Kaspatyros (oder Kaspapyros, welche Lesart des Codex Sancroftianus - Schiern sowie Carl Ritter für die richtigere hält) und der Paktyischen Landschaft wohnen, giebt einen brauchbaren Nachweis. Es finden sich diese beiden vereinigten Ortsangaben noch ein zweitesmal im Herodot (IV. 44). Derselbe erzählt. Darius habe, nm den Indns-Fluss zu erforschen, den Skylax beauftragt, denselben (ähnlich wie später Nearchus in Alexander's Austrage) auf Schiffen bis ins Meer zu verfolgen. Dieser nun sei, so berichtet Herodot weiter, von der Stadt Kaspapyros und der Paktvischen Landschaft aus, den Fluss abwärts bis ins Meer geschifft. - Dieser Bericht verlegt demnach jene Ortsangaben in das obere Flussgebiet des Indus. Die Paktver werden überdies von Herodot unter den Völkerschaften, die unter ihrem Führer Artyates dem Xerxes nach Griechenland folgten und anderswo (VII, 67, 68, 85) erwähnt und es kann nm so weniger bezweifelt werden, dass darunter eine

Personifikation eines Fahnenwappens der Sage von den goldbütenden Ameisen zu Grunde liegen, indem solche und andere Thiere noch jetzt in Hinterindien zu Siegeln dienen, und auch Prof. Schiern sieht in ihr die richtige Erklärung.

<sup>\*)</sup> Mem. sur l'Inde septentrionale d'Hérodote et de Ctésias in Nouvelles Annales des Voyages, de la Géographie et de l'histoire, publices par MM. J. B. Eyries et Malte-Brun. Tom. II (Paris 1819) p. 382.

<sup>\*\*)</sup> Das Beständige in den Menschenrassen die Spielweite ihrer Veränderlichkeit. Prolegomena zn einer Ethnologie der Culturvölker. Berlin 1868 p. 140.

Völkerschaft des Landes, welehes wir jetzt Afghanistan nennen, bezeichnet wird, als disselben, wenn auch im Ganzeu von den Indiern Pataner genannt, sich selbst im Westen mit dem Namen Pashtuu nnd im Osten Pakhtun bezeichnen.

Nicht minder wahrscheinlich ist die Deutung des Namens Kaspapyros. Einige (z. B. Heeren und Wheeler) haben darin das heutige Kabul erkennen wollen, aber Schiern ist in Uobereinstimmung mit Carl Ritter (Asien II. 1086) anderer Meinung. Er erinnert daran. dass der von dem Sanskrittexte der Chronik Raja Tarangini als ein Nachkomme des Brahma bezeichnete Kasjapa als der Gründer der Niederlassung angesehen wird, die nach ihm Kasjapa-pura oder zusammengezogen Kasjappura hiess und die zu der Stadt wurde, die heutigen Tages Kashmir oder eigentlich Kasjapa mira, der See des Kasjapa, heiset. -Es ergieht sich demnach Kaspapyros für identisch mit Kashmir.

Mit diesen Ortsangaben stimmen denn auch die Berichte anderer Schriftsteller var wohl. Strabo verlegt den Sitz der Ameisen auf eine Bergfläche (opoziédior) von 3000 Stadien Umfang; sie lebten von der Jagd, grüben das Gold im Winter und häuften es an der Mündung auf wie Maulwürfe : er bezeichnet die Räuber als ein gegen Morgen wohnendes grosses Indisches Bergvolk und nennt den Namen, den wir von Herodot nicht erfahren, als den der Derder. Anch Plinius erwähnt die Derder. die er Dardae nennt, als ein goldreiches Volk mehrfach und namentlich bei der Erzählung von den goldgrabenden Ameisen (XI, 36). Er erganzt den Bericht, dass die Ameisen das Gold im Winter grüben, dnrch den Zusatz, dass die Indier es in der Sommerhitze ranbten. Aber die Darder sind kein verschwundenes Volk. Es sind die Darada der Sanskritschriftsteller und neuere Reisende besprechen sie als ein wildes, unabhängiges und räuberisches Volk

im Nordwest von Kashmir an den Ufern des Indus, die namentlich nach Tibet hinein ihre Raubzüge richten, Vigne\*), Leitner \*\*), Moorcroft und Trebeck \*\*\*) und namentlich Mir Izzet Ullah+) erwähnen ihrer. Der letztere erzählt auf seiner Reise von Kashmir durch Tibet bis zur Chinesischen Grenze, er habe von Matayin, welches noch zu Klein-Tibet gehört, bis zu dem etwa 2 Meilen entlegenen Diriras, welches schon zu Mittel-Tibet gerechnet wird, alle Hänser in Verfall und verlassen gefunden. Im Jahre 1811 sei nämlich ein grosser Theil der Einwohner von Schaaren der Darder fortgeführt, einem unabhängigen Volke, welches in den Bergen 3 oder 4 Tagereisen nordwarts wohnte, die Pashtu- und Daradi-Sprache redete and die bei ihrem Einfalle gemachten Gefangenen als Sklaven verkaufte ††).

So sind wir nach Tibet geführt worden, ein Land, von dem wir erst seit Kurzem eine eingehendere Kunde zu erlangen beginnen. — Neuerdings haben die Engländer angefangen, unterrichtet Eingeborene (Panditen) in geeigneter Verkleidung zur Erforschung Ost-Tibest auszusenden und diese sind weiter vorgedrungen als die Europhere. Ihren Berichten, die von

<sup>\*)</sup> Vigne, Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo Bd. II. p. 250 u. flgde.

<sup>\*\*)</sup> Dr. G. W. Leitner, Results of a tour in Dardistan, Kanhuri, Luttle Thee, Ladak, Vol. I. Lahore 1657—70. 49, und On the races and languages of Dardistan in Journal of the Ethnological Society of London Vol. II. p. 31—34. London 1870. \*\*\*) Travels in the Himalayan Pravinces of Ilindustan and the Panjab, in Ladak and Kashmir II. 264.

<sup>†)</sup> Voyage dans l'Asie centrale par Mir Izzet Uliah en 1812 in Klaproth's Magazin Asiatique, II, 3-5.

<sup>††)</sup> Noch ein anderer alter Schriftsteller giebt um Nachrichten von dem Wohniste der dis Gold bewachenden Indischen Ameisen, die uns zwar bis jestst noch nicht weiterführen, aber vielleicht spater bei wachsender Kunde bedeutsam werden k\u00f6nne. Adlian a\u00e4nilet (der N. All II.) beziechnet des Fluss Kampylios als die Grenze der Gold bewachenden Ameisen und setzt sie in die Nabe der Issedoner, eine Volkerschaft, die auch Ptolemaeus (Geoger, VI. 16) in das n\u00f6rliebt bullen versetzt.

Montgomerie in dem 39. Bande des Journals der London Royal geographical Soc. mitgetheilt sind, verdanken wir anch näheren Anfsehlnss über die reichen Tibetanischen Goldlager zwischen Rudok und Lhassa.

Die Reisenden, welche die Goldgräbereien der Provinz Nari-Khorsun mehrfach im August und September besuchten, fanden dieselben auf einem öden Hochplatean mehr als 16,000 Fuss über der Meeresfläche gelegen, in der Nähe der Wasserscheide des Indus und Brahmaputra. Nirgends war eine Spar von Anban und eben so wenig Wohnungen oder Zelte zu bemerken, obgleich es nicht an Tibetanern fehlte, die mit dem Goldgraben beschäftigt waren. Dies letztere rührte daher, dass sämmtliche Zelte in ausgegrabenen Erdvertiefungen standen, um sie der Einwirkung der furchtbaren Winde dieser Höhen zu entziehen. Wasser war nur dnrch Schmelzen von Schnee oder Eis der benachbarten Gletscher zu gewinnen. - Die Reisenden erfuhren (einer derselben im Jahre 1868 aus eigener Erfahrung), dass diese Goldgräbereien ränberischen Ueberfällen ausgesetzt seien. Im Jahre 1868 kamen die berittenen Räuber von dem grossen Tengri-nor oder dem See Nam-tso-Chimbo und wurden abgekauft. Sie erfuhren ferner, dass die Tibetaner, trotz der dort anch im Sommer berrschenden Kälte, die Winterszeit zum Goldgraben vorzögen und sich alsdann in etwa doppelter Zahl einstellten, weil der alsdann gefrorene Boden ihre Arbeiten erleichtere. - Sie erfuhren endlich, dass die Winterarbeiter sich in Thierfelle kleideten, um der grossen Kälte besser zu widerstehen. - In Beziehung auf diese Kleidung in Thierfelle hatte Prof. Schiern Gelegenheit, den Bericht eines Augenzeugen einzuziehen. Ein sich mit dem Theebane in Indien beschäftigender Dane, Hr. Friedrich Severin, befand sich mit seiner Fran, der Tochter des Inspektors der Gonvernementsschnlen von Assam Mr. William Robinson, der anch als Schriftsteller über die Provinz Assam und die benachbarten Tibetaner aufgetreten ist, in Kopenhagen. Fran Severin erzählte, sie habe als junges Madchen mit ihrem Vater eine Reise in den Norden der Provinz zu dem ihnen befreundeten Oberst Holroyd gemacht und dieser habe seinen Gasten einige zufällig auf einer Reise dorthin gekommene Tibetaner vorgestellt. die in Thierfelle gekleidet waren. - Das junge Mådchen sah, dass die in Yakfelle gekleideten Männer die Hörner an den Häuten gelassen und dieselben über dem Haupte trugen, wie das Gleiche ja auch von den Nordamerikanischen Eingebornen bekannt ist. - Damit stimmt vollkommen die schon oben erwähnte Stelle des Mahabharata, wo auch neben den Ameisengold als Tribut bringenden Khasiern behaarte und gehörnte Kankaer, ein anerkannt tihetanischer Volksstamm, aufgeführt werden.

Professor Schiern glanht nun in diesen aus so verschiedenen Quellen gesammelten Zügen dem Ursprunge der Sage von den goldgrabenden oder Gold bewachenden Ameisen nahe gekommen zu sein; and es lässt sich nicht leugnen, dass, zumal was den Sitz der Sage betrifft, sich wenig gegen seine Schlüsse wird einwenden lassen. Anch manche der uns von den Alten mitgetheilten Einzelnbeiten, die Raubzüge der Indier, die Erzählung des Megasthenes, dass die Ameisen das Gold im Winter grüben and die Indier es im Sommer ranbten. die Felle des Nearchus und selbst die Hörner im Tempel des Herkules zu Eresiae liessen sich erklären, wenn wir annehmen dürfen, dass die in Thierfelle gekleideten Tibetaner den Anlass zu der Sage von den goldgrabenden Ameisen gegeben haben. - Immerhin müsste man noch Manches, namentlich von der Erzählung des Herodot aufgeben. Dahin gehört Alles, was er über die Hitze sagt und besonders die Angabe, dass einige jener angeblichen riesigen Ameisen sich an dem Hofe des Königs der Perser befänden. - Vor Allem aber scheinen die bis jetzt aufgedeckten Thatsachen. die Pelzkleidung, das Arbeiten unter der Erde,

das Aufstellen der Zeite in Erdlöchern noch nicht genögend zu erklären, warum diesen Goldgräbern gerade so allgemein der Name der Ameisen beisrelset sai. —

Professor Schiern verkennt das nicht und versucht seine Ansicht noch durch weitere Grunde zu stützen. - Er erinnert an die schon von Marco Polo gelobten Tibetanischen Hunde, die auch von Mir Izzet Ellah und chenfalls von den Pandit-Reisenden als königliche Hunde gepriesen werden. Er hält es für wahrscheinlich (obeleich die nenesten Reisenden dies nicht zu bestätigen scheinen), dass die Tibetaner solche Hunde zu ihrem Schutze bei dem Goldgraben mitnähmen und führt zahlreiche Beispiele an, wie gefährliehe Gegner solche Hundeschaaren werden können und im Oriente oft geworden sind. Er glaubt, dass eine Verwechslung der Goldgräber mit ihren Hunden manche andere Züge, z. B. die der grossen Schnelligkeit und die nogeblieh am Hofe des Königs der Perser vorhandenen goldgrabenden Ameisen erklären könnte. -

Es bielté dabei indeas immer unbegreiflich, wie die Perse diese Tibetanischen Hunde hätten für Ameisen halten und nicht sofort als Hunde erfennen können. Lieses sich jedoch anchweisen, dass der Tibetanische Volksstamm früher aus irgend einem Grunde, sei es wegen des Gollgrabuns, oder wie Bastim will, wegen ihrer Fahnermeichen, allgemein Ameisen genannt wurden); as wäre eine Verwechlung de Na-

mens ihrer Hunde, etwa wie wir von Neufundländern und Bernhardinern, von Wolfs-, Dachs- und Hühner-Hunden sprechen, eher begreiflich. Erwähnt sei schliesslich noch einer von

Schiern angeführten Stelle eines des Orients sicher kundigen Schriftstellers des 16. Jahrbunderts, die ie nach der Glaubwürdigkeit. die man dem Verfasser beimisst, als eine tadelnswerthe Benutzung der alten Sage, oder als eine Bestätigung der Erzählung des Herodot betrachtet werden könnte. A. G. Bnebeck nämlich erzählt in seinem 4. Briefe vom 16. Dec. 1562 (Ed. Lips. 1689 p. 411) als sein Erlebniss, es sei aus Persien in die Türkei ein Gesandter mit reichen Geschenken gesandt, Assyrischen und Persischen Teppichen, einem Koran und verschiedenen merkwürdigen Thieren. qualem memini dictum fuisse allatam formicam Indicam mediocris canis magnitudine, mordacem admodam et saevam : - ein Bericht, der übrigens von de Thou\*) bestätigt und in das Jahr 1559 verlegt, und von Lascher zur Erklärung seiner Uebersetzung des Herodot benntzt wird. -

### Die Geologie der Gegenwart.

Dargestellt und belenchtet von Bernhard von Cotts. Vierte umgearbeitete Auflage. Mit dem Bilde des Verfassers. Leipzig.

J. J. Weber. 1874. 80. 450 p.

Ein Werk, wie das vorstehende, welches in einem Zeitraume von 7 Jahren bereits die vierte Auflage erforderte, bedarf sichericht keiner weiteren Besprechung, um es einer gerechten Wardigung der Gelehrtenwelt und aller wissenschaftlich gehildeten Kreise zuzuführen. Wenn hier dennoch die Aufmerkkamt

als Ost-Tibetaner ansieht, neben dem Ameisengolde nicht als Ameisen, sondern als eine Völkerschaft nufgeführt werden.

 Aug. Thuani historiarum sui temporis opera Offenbach 1609, fol. p. 499.

<sup>\*)</sup> Dass die Gewolnbeit der Thetaner, in nasammengekauer sitrender Stellung mit dem Kopfe auf den Kniem zu schläfen, wie Schlern annimat, dann beigertragen haben sollte, die in Peder gekriedeten Menschen für Thiere oder juz für Ametien im Ureitst gar zu genein. — Ule die dens der weige wird man ürer Gesichtsbildung und ihre immerhin auffallenden Gebrachen da nieme genigenden Graund defür ansehen Konnen. Dass alle diese Aeusserlichkeiten mit Einnehuns der voll vielen Bergnichkeiten mit Einnehuns der voll vielen Bergnern keine Thiere und Amerien zu machen vermögen, seheint sich am seblagendeten daraus ar ergeben, dass in dem Mahabharata die baarigen und gebörnet kankser, die man doch allgemein

keit der Leser der Leopoldina darauf gelenkt wird, so geschieht dies, weil der Titel nicht genügend die Aufgabe anzudeuten scheint, die der Verfasser sich gestellt hat. Das Buch ist kein Lehrbuch der Geologie. Es bezeichnet sich vielmehr als eine Kritik, die von dem Grundgedanken ausgeht, ein allgemeines, mit den übrigen Wissenschaftsfächern verbundenes Entwicklungsgesetz auch in der Geologie nachzuweisen und die zu diesem Zwecke die Erde nach den verschiedensten Beziehungen als Schauplatz wie Resultat einer endloseu Reihe von Vorgängen untersucht: als Planet des Sonnensystems, als Resultat mechanischer und chemischer Vorgänge, als Aggregat von Mineralsubstanzen, als Wohnort von Pflanzen und Thieren and welche sich zu zeigen bemüht, dass auch das letzte und höchste Glied in der langen Entwicklungsreibe des organischen Lebens - der Mensch - immer noch einigermassen abhängig ist von dem innern Baue des Landes, welches er bewohnt. - In der vorliegenden 4. Ausgabe sind ausser den den Fortschritten der Wissenschaft entsprechenden Abanderungen einzelne Theile verbessert und namentlich eine Formationstabelle übersichtlicher und bequemer gestaltet worden.

Ueber die Folgen ausserer Verletzungen der Baume, insbesondere der Eichen und Obstbaume.

Ein Beitrag zur Morphologie der Gewächse von Geh. Med. Rath Prof. Dr. H. R. Goeppert. Breslan. Morgenstern. 1873. 8°. Mit 56 Holzschn. n. einem Atlas mit 10 lithogr. Tafeln in fol.

Der Verfasser geht nach einer umfassenden morphologischen Einleitung, — welche die Inschriften und Zeichen in Bänmen, die Knollenbildung, Ueberwucherung von aus Adventiv-

knospen entstandenen Aestchen, die Maserbildung, das Aufästen oder Abhauen von Aesten and dessen Folgen. Ueberwallung und Verwachsung, ferner den auf- und absteigenden Saft in den Holzgewächsen und die Einwirkung des Frostes auf das Innere der Bäume behandelt, - auf die praktische Verwendung der durch vorgenannte Einleitung gewonnenen Erfahrungssätze für die Cultur der Baumwelt mit besonderer Berücksichtigung der Cultur der Eichen über. Er tadelt zumal das Abschneiden der Pfahlwurzel beim Verpflanzen und den Missbrauch, den man mit dem Beschneiden und Behauen der Baume treibt und der nicht nur ihre natürliche Schönheit, sondern auch ihre Gesundheit beeinträchtigt.

Die in dieser Schrift dargestellten Beobachtungen und Anleitungen sind theilweise
sehon früher, unsächst für die Zwecke des Schlesischen Forstwereins veröffentlicht worden. Hie Schlesischen Forstwereins veröffentlicht worden. Hie der die Einwirkung der Frostes auf das Innere der Bänne vermehrt und reich illustrirt als eine wiederholte Mahnung der ernsten Erwägung der Betheiligten übergeben.

## Verleihung eines Arbeitstisches in der zoologischen Station in Neapel.

Die Königl. Baierische Regierung hat einen Arbeitatisch in der zoologischen Station des Dr. Dohrn in Nespel auf mehrere Jahre gemiethet und die Verleibung desselben an ge-eignete Naturforscher auf ein Jahr oder Kürzer Zeit wechnelweise den 3 Raierischen Landesuniversitäten und zunächst der Universität Munchen übertragen. Diese fordert nunmehr zu Bewerbungen auf. Die Beuutzung des Arbeitatisches itt unentgeklich, aber eine Reiseunterstützung ist nicht damit verbunden. Auch nicht baierische Gelehrte sind bewerbungsfähig. —

Abgeschlossen den 31. Mars 1874.

Druck von E. Blochmann & Sohn in Dresden.



## LEOPOLDINA

AMTLICHES ORGAN

## KAISERLICH LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRÄSIDENTEN Dr. W. F. G. Behn.

Dresden. Heft IX. — Nr. 15. April 1874.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Revision der akademischen Rechnung für das Jahr 1873. — Beiträge zur Kasse der Akademie. — Gestorbenes Mitglied. — Johann Heinrich von Maedler †.

Eingegangene Schriften. - Internationaler geographischer Congress

#### Amtliche Mittheilungen.

## Revision der akademischen Rechnung für das Jahr 1873.

An das Adjunkten-Collegium

der Kais. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher.

Die Unterseichneten haben sich dem ihnen gewordenen Auftrage, die Retision der Rechnung der Akademie für das Jahr 1873 zu übernehmen, unterzogen und dabei diese Rechnung, bis auf zwei, die Belege Nr. 45 und 121 betreffende Errata, für richtig befunden.

Dreeden am 9. April 1874.

Geh. Med.-Rath Dr. Merbach.

Theodor Kirsch.

Leop. IX

15

#### Beiträge zur Kasse der Akademie.

| Apr | il 5. | Von | Herrn | Dr. Voigtlaender in Dresden, Beitrag für 1872, 73 u. 74 . 6 Thi |
|-----|-------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| -   | 11.   | 7   | 7     | Dr. med. & chir. S. Pappenheim in Berlin, desgl. für 1874 2 "   |
|     | 15.   |     |       | Dr. J. J. Freiherrn v. Tschudi in Wien, Ablösung der            |
|     |       |     |       | Jahresbeiträge f. d. Leop 20 "                                  |
| n   | 15.   | 9   |       | Hofrath Prof. Dr. Geinitz in Dreeden, Beitrag für 1874 . 2 "    |
| 79  | 22.   | 9   | 20    | Hofrath Prof. Dr. W. Müller in Jena, desgl. für 1874 2 "        |
|     | 23.   | 49  | 79    | Oberbergrath Dr. Breithaupt in Freiberg, desgl. für 1873 . 2 "  |
|     |       |     |       | Dr. Behn.                                                       |

#### Gestorbenes Mitglied.

Am 14. April 1874 zu Regensburg: Herr Dr. Gottlieb August Herrich - Schaeffer, kgl.

Raierischer Medicinalrath und quisseirter Stadtgerichtsarzt, sowie Direktor der kgl.

botanischen Gesellschaft zu Regensburg. Aufgenommen den 3. Sept. 1857, cogn.

Latreille II.

Dr. Behn.

#### Johann Heinrich von Maedler\*)

wurde zu Berlin am 29. Mai 1794 als ein äusserst schwaches, kaum lebensfähiges Kind geboren und nur der grössten Sorgfalt seiner Mutter, einer geb. Strobach, die bereits dreimal vorher von todten Kindern entbunden worden war, gelang es, den zu früh gebornen Knaben am Leben zu erhalten. - Nach und nach körperlich erstarkend, bekundete er zugleich schon früh eine ungewöhnliche Geistesbegabung und Maedler selbst erinnerte sich noch deutlich, wie er, 4 Jahre alt, im Jahre 1798 bei Gelegenheit der Huldigung des Königs Friedrich Wilhelm III. die zu diesem Zwecke gedruckten Lieder vorgelesen habe. Diese frühe geistige Entwickelung veranlasste denn auch, namentlich auf Betrieb eines Onkels, Paul Strobach, der neben seinem Geschäfte (er war Baumwollenfabrikant) sich mit wissenschaftlichen Studien, zumal mit der Mathematik beschäftigte - wodurch wohl auch das Interesse des Neffen, in Uebereinstimmung mit der eigenen Begabung, auf dieses Fach hingelenkt wurde --, dass man den Plan aufgab, den jungen Maedler als einzigen Sohn dem väterlichen Geschäfte zuzuführen, und ihm eine wissenschaftliche Ausbildung geben liess, zunächst mit dem Plane, ihn zum Lehrer zu erziehen. - Zur Erlangung einer tüchtigen Schulbildung besuchte er seit dem Jahre 1806 unter den Directoren Plesmann und Bernhardi das Friedrich Werder'sche Gymnasium und machte die verschiedenen Classen desselben durch, während die seit 1810 in Berlin gegründete Universität die bequemste Gelegenheit zu weiterer Ausbildung in Aussicht stellte. Der alte Plesmann, dem die Gründlichkeit und Klarheit sowohl der Ansfassung wie der Ansdrucksweise nicht entging, wandte seine ganze Beredtsamkeit an, ihn zum Studinm der Theologie zu bestimmen, wozn Maedler aber keine Neigung zeigte, der vielmehr den Plan Lehrer zu werden verfolgend, sich zunächst dem Küster'schen Schinf-

<sup>\*)</sup> Westermann's Monatshefte XVII. Jan. 1865. p. 403.

lehrerseminar zuwandte. Da kam das für Maedler so unheilvolle Jahr 1813, in welchen ihm im Februar seine beiden Eltern binnen sechs Tagen durch den Typhus entrissen wurden, während seine drei jüngeren Schwestern schwer, fast hoffnungslos an derselben Krankbeit darniederlagen. Der achtzebnjährige Jüngling kehrte von den frischen Gräbern des Vaters und der Mutter, mit denen er voraussichtlich auch alle Hoffnung auf eine weitere Ausbildung begraben hatte, mit der Aufgabe in das väterliche Haus zurück, mittellos und ganz allein auf sich beschränkt die schwere Last eines Familienoberhauptes und Versorgers seiner Schwestern zu übernehmen; denn zur nämlichen Zeit erlagen auch sein Ohnim Strobach und noch eine Schwester seiner Mutter der Epidemie. Obgleich dieses furchtbare Geschick nicht ohne den tiefsten Eindruck auf sein Gemüth blieb, von dem er sich erst allmählich, zumal durch den erhebenden Einfinss der politischen Ereignisse zu erholen begann, so übernahm er doch seine schwere Aufgabe mit männlichem Muthe und löste sie auf bewundernswerthe Weise. - Der Plan, die Universität zu beziehen, musste einstweilen aufgegeben werden: Maedler ward vielmehr gezwungen, alle Krafte und Mittel dem Erwerbe zuzuwenden. Er bemühte sich, so viele Privatstunden als möglich zu ertheilen, unterrichtete, selber noch ein Zögling des Seminars, in Gymnasien und Schmlen und sicherte so seine und seiner drei Schwestern Existenz, die inzwischen laugsam genesen waren und deren Erziehung ihm gleichfalls oblag. Nach fünfjähriger ununterbrochener Arbeit und einem so angestreugten Fleisse, dass er auch seine weitere Ausbildung nicht vernachlässigte, sah Maedler sich im Jahre 1818 in den Stand gesetzt, neben seinen Privatstunden die langersehnten Universitätsstudien zu Berlin und nunmehr mit dem feststellenden Entschlusse, sich der Mathematik und Astronomie zu widmen, zu beginnen. Er hörte Mathematik bei Ohm, später bei Dirichlet; Geschichte, Geographie und Spracheu bei Junge, Ritter, u. A.; bei Bode und später bei Encke Astronomie. Mit allen diesen Mannern trat Maedler in nähere Beziehungen. Gleichfalls zog er bei den Vorlesungen Alex. v. Humboldt's und der Naturforecherversamulung in Berlin (1828) die Aufmerksamkeit desselben auf sich, welche sich zu einem ununterbrochenen freundschaftlichsten Wechselaustausch der Ideen heranbildete, der für den Kosmos verwerthet wurde und bis zum Ende des grossen Forschers dauerte. Nach beendeten Universitätsstudien eröffneten sich für Maedler bald weitere Hülfsquellen. Im Jahre 1822 ward er zum Lehrer am Schullehrerseminar ernannt, in welcher Eigenschaft er, selbst nachdem er seit 1836 an der Berliner Sternwarte (an deren Berechnungen er bereits seit 1830 Theil genommen) erst als Observator und dann als kgl. Professor angestellt war, bis zu seiner Berufung nach Dorpat fungirte. Maedler hatte seit 1822 meteorologische Beolachtungen angestellt und regelmässig veröffentlicht, die viel Beachtung fanden und z. B. den Anlass boten, dass er 1828 neben C. Ritter und Lichtenstein Mitbegründer der Berliner geographischen Gesellschaft wurde. Allein die bahubrechenden wissenschaftlichen Erfolge verdankte er doch seinem noch immer fortgesetzten Privatunterricht.

Seit 1824 hatte er dem Geheimen Rath Wilhelm Beer (Bruder Meierbeer's und des Dichters Mich. Beer) Unterteilt in der Attronomie und hoheren Mathenatik erthiellt und in ihm die Liche zu diesen Wissunschaften so erweckte, dass der begüterte Mann sich verranisast sah, im Jahre 1898 ein antromatischer Frauenhofer'acher Fernrehr von 4½. Fuss Brennweite und 34 Linien Oeffanng zu acquiriren, und für dessen Aufstellung auf seiner Villa im Thiergarten eine Sternwarte zu erlauen, die Ende 1829 vollendet wurde, um Lehrer und Schuler bei ihren antromonischen Arheiten zu dienen.

Noch vor Vollendung dieser Sternwarte hatte sich Maedler im Jahre 1828, doch ehne betriedigende Ergebnisse, mit Benbehtungen des Mars beschäftigt. Noch Vollendung derselben (1880) wandte er sich zu dem Gegenstande, der seinen Rahm glänzend nnd dauernd fest-stellen sollte, zum Monde. Dies geschah sunfangs nur zur Früfung der Lohrmannischen Modkarten. Da diese indess unvollendet blieben und die erschienenen 4 Blätter manche Nachträge und Verbesserungen nötzig machten, so fasste Maedler bald den Plan, die ganze sichtbare Mondeberfläßen selbstatindig durchrunsensen mad zu verzeichnen, weiches er auch in 600 Nächten während des Zeitraumes von 1830 his 1836 auf das Sorgfältigste durchführte. Die von Maedler hergestellte Mondkarte von 3 Fass im Durchmesser wurde von seinem Vetter, dem preuss. Lieutenant und nachherigen Major Vogel († 1803) unter seinen Augen in 4 Quadranten lithographirt, wovon die erste 1834 erschiem.

Die Mondkarte war nicht die einzige Frucht der Arbeiten auf der Beer\*schen Sternwarte. Mars ward in den drei Oppositionen von 1830, 1832 und 1837 wiederholt und nit besserem Erfolge als das erste Mal beobachtet, und seine, sowie Jupiters Rotationspreides sehärfer bestümnt, die Oppolekterne fleissig untersucht und andere Resultate den mondfreien Nachten abgewonnen. — Die preuss. Regierung beauftragte 1833 Maedler, auf der Nordrpitze Rügens, auf Arcona, die asternomischen Zeitbestimmungen anszuführen, welche für die russ. Chronometerexpedition in der Ostsee erforderlich waren. Diese Arbeiten waren nach fünfmonstlichen Aufenhalte mit ausgezeichneten Erfolge durbegeführt.

Nach Beendigung der Montkarte (1836) folgte 1837 die grönere Schenographie, sewie 1838 ein Auszug derselben und die kleinere Mondkarte. Durch diese Arbeiten hatte
Maedler nicht nur unsere Kunde des Mondes in dem Grade gefördert, dass Bessel es aussprechen konnte, dass Achnliches nie gehoft worden sei, sondern es war anch eine neue feste
Gruullage für ferenere eingehende Mondunsterundungen gegeben und, was vielleicht noch wichtiger war, allen Phantasien und Träumereien über den Trabanten unserer Erde, die in der
letaten Zeit besonders üppig gewuchert hatten, war mit einem Schlage ein Ende gemacht. —
Auch fauden diese grossen Leistungen Maedler's in der Verleihung der Frauzösischen Lallandschen, in einer Dänischen und Preussischen Medaille, durch ein werthvolles Geschenk des
Kaisers von Russhad und in der Ernennung zun könig! Professor die verdieten Wardigung.

Im Herbate 1839 machte Maedler bei Gelegenheit der Naturforscherversamnlung in Pyrmont die Bekanntekarlt der Güttin des Hof-nad Consisteniarlarken Witte von Hannover, einer ansgeseichneten, wissenschaftlich gehildeten Frau, welche nach Pyrmont gekommen war, um Maedler einen von ihr nach Maedler's Karte ausgeführten Reliefnundgelobus nur Beurtheilung vorzulegen. Maedler war im höchste Grade überrascht von der seltenen Genauigkeit der Ausführung und besprach denselben in einem öffentlichen Vortrage vor der gelehrten Versamnlung. Bei dieser Gelegenheit ternte Maedler in der ältesten Tochter joern ausgeseichenten Frau seine künftige Gattin Minna Witte kennen, in der er auch für seine wissenschaftlichen Bestrebungen bis an seine Lude die treueste, theilnehmendate Freundin gewann.

Um diese Zeit waren mehrere Sternwartendirectorate erledigt. Soldner in München war gestorben, Argelander hatte Helsingfors verlassen, um nach Bonn zu gehen, Wilhelm von Struve's Abgang von Dorpat nach dem neu gegründeten Pulkowa bei Petersburg stand bevor md an einigen anderen Orten beabsichtigte man die Errichtung neuer oder die Reorganisation alter Sternwarten. Maedler erhielt von versehiedenen Seiten mehr oder minder bestimmte Anfragen und Aufforderungen, von denen er dem durch Gauss in Göttingen und

Muncke in Heidelberg vermittelten Ruf an die mit den vorzüglichsten Instrumenten ausgerüstete Sternwarte zu Dorpat den Vorzug gab.

Am 30, Juni 1810, wenige Wochen nachdem er sich (am 4. Juni) verheizsthet hatte, erfolgte die kaiserliche Bestätigung der Wahl Maedler's zum Director der Sternwarte zu Dergat und noch im September desseihen Jahres siedelte er mit seiner jungen Frau nach seinen einen Bestimmungsorte über. Wohl war unn in Berlin besühlt, ihn zum Bielben zu bewegen, allein mau war nicht im Staude, ihm für den bedeutenden wissenschaftlichen Wirkungskreis, den seine unabhängige amtliche Stellung ihm in Aussicht stellte, noch auch für die günntigen Pensionserhältnisee, welche ihm und seiner Fran eine sorgenlose Zukunft sicherten, in Berlin Ersatz zu bieten.

Allein die neue Stellung bot neben den vielen Vortheilen doch auch ihre Schattenseiten. - Das Clima von Dorpat bewies sich anfangs nicht nur ihm und seiner Gattin feindlich (das wurde indess bald überwunden), sondern dasselbe störte auch seine wissenschaftlichen Plane. - Maedler hatte gehofft, mit Hülfe des in Dorpat aufgestellten grössten von Frauenhofer verfertigten Refraktors seine Mondkarte nochmals umarbeiten und ungleich Genaueres leisten zu können, als das Beer'sche Instrument gestattete. Diesen Plan musste er aufgeben oder doch auf die Durchmusterung einzelner Parthien beschränken. Im Sommer erhebt sich der Mond in Dorpat nicht hoch geung und im Winter herrscht anhaltende Trübheit in einem Grade vor, wie vielleicht nirgendwo in Deutschland, - Maedler musste sich einen andern Gegenstand für seine Untersuchungen wählen und hier boten sich am natürlichsten die Doppelsterne dar, mit denen er sich bereits in Berlin beschäftigt hatte und für deren Beobachtung in Dorpat durch seinen Vorgänger W. Struve Alles aufs Beste vorbereitet war. - Damit gelangte er aber anf ein vielfach bestrittenes Feld, während seine früheren Arbeiteu sich des einstimmigen Beifalls erfreut hatten. - Die früher fast allgemein getheilte Ansicht von einer massenhaften Ceutralsonue, die durch ihr Uebergewicht im Fixsternsysteme das darstelle, was unsere Sonne der Planetenwelt gegenüber ist, musste aufgegeben werden, nachdem erkannt war, dass keine einzige der Bedingungen, welche diese Annahme forderte, sich am Himmel erfüllt fand. Die Bewegungen der Fixsterne und namentlich der Doppelsterne gegen einander waren sicher festgestellt; die aus diesen Bewegungen der Doppelsternhegleiter berechneten Bahnel-mente sprachen überzeugeud für die Gültigkeit des Newton'schen Gesetzes anch auf die Fixsternwelt; es war gelungen, für einige Fixsterne die Entfernung zu messen, die sie von uns trennt; die Genauigkeit der Beobachtungen war auf einen Grad gestiegen, der gestattete, die Bewegungen unserer Sonne der Richtung nach zu bestimmen. Warum, so fragte sich Maedler, sollte es nicht möglich sein, die Beziehungen einer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen, in denen diese Bewegungen unter sich und zum Ganzen stehen? Die Antwort konnte nicht zweifelhaft sein. Gleichviel welche Masse, ja gleichviel ob überhaupt eine Masse im Schwerpunkt des Ganzen stehe, ein Schwerpunkt war gewiss vorhauden, denn ohne Schwerpnukt kein Gleichgewicht und ohne Gleichgewicht kein dauernder Bestand. - Maedler's Untersnehnngen führten ihn zu der Ueberzeugung, dass die Gruppe der Plejaden diejenige sei, in welcher dieser Schwerpunkt liege und dass der hellste Stern dieser Gruppe, Alcyone, unter allen andern die grösste Wahrscheinlichkeit für sich habe, mit diesem Punkte zusammenzufallen oder ihm doch nahe zu stehen. -

Um jedoch diese Ueberzeugung so fest zu begründen, als die Gegenwart es überhanpt gestattete, bedurfte es sehr umfassender Arbeiten, die Maedler im Vertrauen auf seine erprobte

Arbeitskraft zu unternehmen beschloss. - Dazu bedurfte er aber auch fremder Hülfe, da von den erforderlichen neuen Beobachtungen, weil das ganze Himmelsgewölbe durchforscht werden musste, viele sich gar nicht in Dorpat ausführen lieseen, sondern in fernen Ländern und auf der südlichen Halbkngel ausgeführt werden mussten. - Auf diese Hülfe konnte Maedler nur dann hoffen, wenn er seinen entfernten Collegen den Zweck klar vor Augen legte und ihre Billigung erhielt. In dieser Absicht veröffentlichte er 1846 seine kleine Schrift über die Centralsonne und 1848 seine umfangreichen Untersuchungen über die Fixsternsysteme in 2 Foliobanden. - Dadurch erreichte er nun zwar seinen Zweck grösstentheils und sah sich alsbald in Besitz zahlreicher gedruckter wie handschriftlicher Beobachtungen aus den verschiedensten Gegenden; aber es erfolgte auch ein theilweise sehr leidenschaftlicher Widerspruch, der, soweit er nicht durch Missverständniss der Absichten Maedler's veranlasst war, hauptsächlich von der Ansicht ausging, dass die Zeit für solche Untersuchungen noch nicht uckommen sei. - Aber Macdler liess sich in seinem Streben nicht irre machen. - Im Jahre 1855 war die neunjährige Arbeit vollendet. Die 3222 Sterne des Bradley'schen Katalogs waren nach dem Orte und den Veränderungen desselben möglichst scharf bestimmt, für die Bewegungen unserer Sonne ein neues und sicherer begründetes Resultat erhalten und schliesstich die Beziehungen zum Centralpunkt für das ganze Firmament untersucht. - Einen Abschluss dieser Untersuchungen bildete noch eine von der Harlemer Gesellschaft für die Naturwissenschaften 1856 gekrönte Preisschrift über W. v. Struve's Etudes d'Astronomie solaire. Maedler, der bereits in seinen Untersuchungen über die Fixsternsysteme seine abweichenden Ansichten ausgesprochen hatte, stellte nunmehr Alles zusammen, was die Schlussfolgerungen dieses Werkes als zn weitgehend zu erweisen geeignet war und that namentlich überzeugend dar, dass der Glanz, in dem wir die Fixsterne erblicken, einen irgendwie verlässlichen Maassstab für ihre Entfernung nicht darbieten könne. -

Ein langgebegter Wunsch Maedler's war der, eine Totalfinsterniss der Sonne beobachten zu können. Als sich im Jahre 1851 dazu die Gelegenheit durch eine Finsterniss zu bieten schien, deren Totalitätszone sich auch über einen Theil von Russland erstreckte, hatte er schon im Jahre vorher rine Schrift mit Deutschem und Russischem Texte über dieselbe veröffentlicht, die von der Petersburger Akademie für die für ihre Beobachtung getroffenen Plane zu Grunde gelegt wurde. Maedler selbst begab sich mit dem Observator Dr. Clausen nach dem ziemlich in der Mitte der Schattenzone liegenden Brest-Litowsk; allein alle Vorbereitungen waren vergeblich, da Regenwetter die Beobachtung unmöglich machte. - Dieses Misslingen machte Maedler nur um so eifriger, an der Beobachtung der für die Nachmittagsstunden des 18. Juli 1860 bevorstehenden totalen Sonnenfinsterniss, deren Zone über das nördliche Spanien ging. Theil zu nehmen. Auch für diese Finsterniss berechnete er bereits zwei Jahre vorher die Momente für 114 Orte in Frankreich, Spanien aud Algier und veröffentlichte die Schrift in Französischer Sprache. Er selbst begab sich in Begleitung seiner Gattin, die an den Beobachtungen Theil nahm, nach Vittoria, und es ist bekannt geung, wie wichtige Ergebnisse diese von zahlreichen Astronomen after Länder beobachtete Finsterniss namentlich in Beziehung auf die Protuberanzen und die Lichtkrone ergab, welche Maedler in dem 28. and 29. Bande unserer Nova Acta veröffentlichte. -

Auser diesen für seine Factigenossen bestimmten umfangreichen Arbeiten fand Maseller aber noch Zeit, das Interesse des grosseren Publikums für seine Wissenschaft zu gewinnen und sich mit gemeinmützigen Frageu zu beschäftigen, wozu ihn seine klare Darstellungsweise besonders befabigte. Schon frühe hatte er in Zeitschriften, z. B. in der Augeb. Allg. Zeitung gelegentlich Aufsätze veröffentlicht, die er 1845 unter dem Titel der attronomisches Briefe in 3 Binden emmelte. — Bereits in Berlin hatte er seine populäre Astronomie begonnen, die indess erst 1842 vollendet wurde, aber seitdem zahlreiche neue Auflagen nothwendig machte, während er sich überdies noch an naturhistorischen Sammelwerken, z. B. dem von Baedecker u. a. betheiligte. —

Ein Uebelstand, den Maedler bei seinem Auferthalte in Russland besonders lebhaft empfinden musste, ist die in Russland und Griecheuland noch immer beibelschleten Dilaischei Zeitrechnung. Er war der Ansicht, dass eine Einigung leicht zu erreichen zei, wenn damit zugleich auch eine Verbesserung der anerkannten Schwaben des Gregorianischen Kalenders verhanden werde und schligt nieme Denkschrift vor, statt wie jetzt an den nieht durch 4 theillaren Jahrhunderten den Schalttag wegfallen zu lassen, dies mit jedem 32., also nach je 128 Jahren zu kunn, wodurch die Genauigkeit de Jahren eine ungleich grüssers werden würde<sup>1</sup>).

Inzwischem war das Jahr 1865 herangekoumen, in welchem Mædler nach 25jahriger Anntsführung die Berechtigung zur Pensionirung gewann. — War einerstitt dem mehr ab 70jahrigen Manne der Wansch nicht zu verdenken, in das mildere Klima seiner Heimath, mit der er durch zahlreiche Resien in steter naher Bezichung gebleichen war, zurückzunkehren, ao sah man auf der andern den verdieuten und geistig noch vollkomsen rästigen Gelehrten sehr ungern scheiden. Aber es musste der Umstand den Ausschlag geben, dass seit einigen Jahren in dem rechten Auge, mit dem Mædler boolachtete, eine Trübing der Crystallinse eingertrent war, die ihm sehr lästig fiel und nur Arbeiten gestattete, welche keine Boobachtungen erforderten. Mædler verliess daher die chremofile Stellung, in der er sich zo riche Anerkennung zu erwerben gewusst hatte. Er war Kel. Russ, wirklicher Staatsrath, mit vielen Orden geschnückt. Müßleid der angewehenter Akademien und gelebrt nochselheiden und unter seinen Fachgenossen wie im grossen gebildeten Publikum als einer der Träger seiner Wissenschaft anerkannt. —

Er begab sich mit seiner Gattin zunächst nach Göttingen, um die dortige libbiothek für die Arbeit, welcher er den Rest seiner Tage zu widmen beschlossen hatte, für seine Geschichte der Astronomie zu benutzen. Nach eingebretener Reife des Staars siedelte er für einige Zeit nach Wiesladen über und wurde dort mit so glücklichen Erfolge vermittelst Extraktion operitt, dass er den Gobrauch seinen Auges in settenen Grade wieder erlangte und

<sup>&</sup>quot;) Wir stellen hier die uns bekannt gewordenen Schriften Maedler's zusammen, so weit dieselben nicht in den 92 Nunmern der Scientific papers (hauptsachlich aus den Astronemischen Nachrichten) aufgezählt sind.

All Hard and the exchains brobbelous. Berlin 1825. 4 — Mt W. Berr, Mappa schenographica.

4 Bl. gr. 6.6 Berlin 1834—36. — Mit dems. Der Mool and spirme Rominchen und individueller Verhaltaissen oder allg. vergleichende Selvengraphie. Berlin 1837. 2 Bde. 4 . — Kleine Mondkare. Berlin 1837. 4 — Kurgerkaste Beschreibung der Mondes. Berlin 1838. 6 . — Mit W. Berr Fragments sur les corps (Cleistes du système soloure. Paris 1840. 4 (auch Deutsch. Weinaar 1839). — Britan 1839. — Mit W. Berr Harden and Marker 1839. — Mit W. Berr Harden and M. Berrin 1839. — Mit W. Berr Harden and M. Berrin 1839. — Mit W. Berr Harden and M. Berrin 1839. — Mit W. Berr Harden and M. Berrin 1839. — Mit W. Berr Harden and M. Berrin 1839. — Mit W. Berr Harden and M. Berrin 1839. — Der Centralsonne. Derpast 1846. 4 · 2 Auff. Mitan 1847. — Untersuchungen über die Fizsternsysteme. Mitan 1844. — Mitan 1844. — Mitan 1847. — Untersuchungen über die Fizsternsysteme. Mitan 1844. — Mitan 1847. — Untersuchungen über die Fizsternsysteme. Mitan 1844. — Mitan 1847. — Untersuchungen über die Fizsternsysteme. Mitan 1847. — Der Himmel; Volks-Komson. Hamburg 1867. und Nachen 286. — Mitan 1847. — Der Himmel; Volks-Komson. Hamburg 1867. und vor Allem die Beobachtungen der Universitätsterwarte Derper. Bl. H. X.—X.VI. Derpat 1841. — Ort

seinen geschickten Arzt, Hrn. Hofrath Pagenstecher, als deu grössten Wohlthäter seines Lebens pries. - Nach vollkommener Herstellung zog Maedler nach Bonn und widmete sich in ungestörter Musse einige Jahre lang seinen literarischen Arbeiten, zumal seiner Geschichte der Astronomie. Bei den beginnenden Kriegsunruhen indess, im Jahre 1870, bei denen die Rheinufer zunächst bedroht schienen, verliess er auch diesen Ort und wandte sich nach Hannover, wohin ihn die meisten der noch lebenden Glieder der Familie seiner Gattin zogen. - Die letzten Jahre seines Lebens blieben leider nicht ungetrübt. Zwar konnte er seine Geschichte der Astronomie noch abschliessen, aber die Vollendung des Druckes (Braunschweig, Westermann, [17 Lieferungen.] 2 Bde. gr. 8°, 1873) erlebte er nicht mehr. Zunehmende Kränklichkeit machte ihm mehrfachen durch den Häuserschwindel nöthig werdenden Wohnungswechsel überaus beschwerlich und ein in dem von ihm bewohnten Hause ausbrechendes Feuer selbst gefahrbringend. Im Anfange des Herbstes 1872 erkrankte er schwer; durch mehrfach wiederholte Schlaganfälle gelähmt und fast der Sprache beraubt, wurde ihm dieser durch 16 Monate andauernde Zustand um so peinlicher, da seine noch immer rege Geistesthätigkeit zu Mittheilungen drangte : bis wiederholte Schlaganfalle diesem arbeitsreichen Leben des rastlos strebenden Mannes am 14. März d. J. im beinabe vollendeten 80. Jahre ein Ende machte. -

#### Eingegangene Schriften.

(1-31, December 1873.)

Suringar, Prof. W. F. R. Oratio de pecessitudine Botanicam inter et humanam societatem et disciplinas academicas, (Acad, Festrede.) Leiden 1868, 4°,

- De Kruidkunde in hare betrekking tot de Maatschappij en de Hoogeschool. Leenwaarden 1868, 8°.
- Waarnemingen van eenige plantaardige Monstruositeiten, Med 6 pl. (S.-A.) Amsterdom 1873 40
- Musée botanique de Leide. Vol. I. livr. 1-3 (feuilles 1-11, pl. 1-25). Leide 1873. gr. 4°.

Strasburger, Prof. Dr. Ed. Die Coniferen u. die Gnetaceen: eine morphol, Studie. Mit e. Atl. von 26 Taf. in 4°. Jena 1872. gr. 8°. - Ueber Azolla, Mit 7 Taf. Jena 1873.

gr. 8°. Mivart, St. George. On the genesis of

species. With num, illustr. 24 ed. London and New York 1871, 80. - Lessons in elementary anatomy (w. 410

- woodcuts), London 1873, 80, - Man and Apes. An exposition of
- structural resemblences and differences bearing

upon questions of affinity and origin. (w. 61 wdets.) London 1873, 80,

On Lepilemur and Cheirogalens and on the zoolog, rank of the Lemuroidea, (S.-A. fr. Proceed, Zoolog, Sec. Lond.) London 1873. 8°.

Krone, Herm. Isis u. Osiris, Lieder u. Skizzen. Dresden 1874, 80.

#### Internationaler geographischer Congress.

Deni Vernehmen nach beabsichtigt die geographische Gesellschaft in Paris im Frühjahr 1875 einen internationalen geographischen Congress abzuhalten. Zu demselben sollen die geographischen Gesellschaften und die ihnen verwandten Vereine (flir Anthropologie, Ethnographie, Geologie etc.) sowie einzelne Gelehrte und Reisende eingeladen werden. Gleichzeitig beabsichtigt man damit eine Ausstellung von Karten, Reliefs, geographischen Apparaten, photographischen Anfnahmen, Büchern etc. zu verbinden. -

Abgeschlossen den 30. April 1874.

Brack son E. Blochmann A Sohn in Breeden

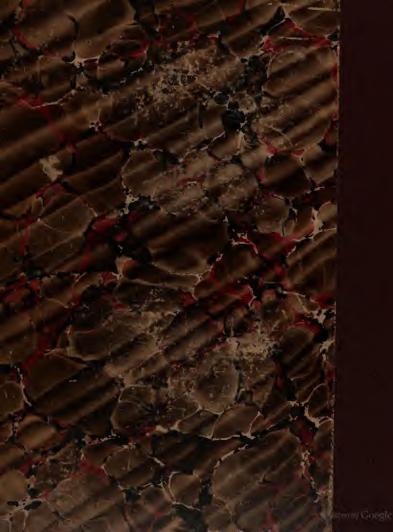